# Historische Zeitschrift

Heinrich von Sybel, Atypon Systems



A

1 1



H 68

## historische Beitschrift.

1-1116011

herausgegeben bon

Beinrich v. Sybel.

Der ganzen Reihe 71. Band. Reue Folge 35. Band.

Münden und Teipzig 1893. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

### Inhalt.

| Auffațe.                                    | Seite                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Das romantifche Element im Rommunisi        |                                   |
|                                             |                                   |
| Rardinal Granvella als Minister Philipp's   | II. Bon D. Rhilippion 260         |
| Otto b. Schwerin Bon Gerdinand Dirid        | . Griter Theil                    |
| Die Legende bon Denain. Bon Ottofar &       | eber 401                          |
| Dippolnte Taine. Refrolog von Baul Ba       | illeu 301                         |
| Dans Daniel Daffenpflug. Bon Beinrich t     | . Snbel 48                        |
| Dentidriften Theodor v. Bernhardi's. 1. R   | ugland im März und April          |
| 1854                                        | 414                               |
|                                             |                                   |
| Discellen.                                  |                                   |
| Eine Dentschrift von Johannes Müller aus    | 3 dem Jahre 1787 68               |
| Brei Briefe Alexander v. Sumboldt's an So   |                                   |
| Bier eigenhändige Briefe des Feldmarichalle | b. Blücher aus dem Früh-          |
| jahr 1814. Mitgetheilt von 28. Go           | uer (vgl. S. 584) 308             |
| Literaturber                                | 1.4.4                             |
| -                                           | ,                                 |
| Nachschlagewerte 77. 113. 539               | eutide Königswahlen 86            |
| Sammelwerfe                                 |                                   |
|                                             | 44 4 00                           |
|                                             | eflaverei 90<br>ormation8zeit :   |
|                                             | eichsgeschichte 95, 101, 115, 513 |
| Kulturgeichichte                            |                                   |
|                                             | onzilien                          |
|                                             |                                   |
| Alttestamentliches 311. 463                 | offmeister                        |
| 9(appten                                    | Jahrhundert:                      |
|                                             | ürkenkriege 514                   |
| Rom 18.                                     | Jahrhundert:                      |
|                                             | 104                               |
| Mittelalter (Allgemeines und R              | evolutionstriege 104              |
| Deutschland): 19.                           | Jahrhundert:                      |
|                                             | eichichtstalender 113             |
|                                             | f. 1 of 1 Tan                     |
| Borzeit 503                                 | 848—1850 116. 118                 |
|                                             | andelspolitif 135                 |
| Frautische Zeit 81 Prei                     | unotisponin 130                   |
|                                             | tart Brandenburg 127              |
| Sächfische Raiser                           | ohenzollern 129                   |
|                                             | ed)t 132                          |
|                                             | erwaltungs= u. Wirthschafts=      |
| Math. Töring 504                            |                                   |
| wing. 20ting                                | geichichte                        |

|                                 | Geite      | Ceite                                                     |  |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Handelspolitik                  | 135        | Granvella 530                                             |  |
| Handelspolitit                  | 139        | Granvella                                                 |  |
| Friedrich der Große 104. 134.   | 919        | Italien:                                                  |  |
| Frangofiiche Rolonien           | 132        | Rom im Mittelalter 157                                    |  |
| Schwaben, Bürtemberg            | 119        | Ujti 329                                                  |  |
| Flighe athringen 121            | 498        | 19 Cohrhundert 434                                        |  |
| Anhalt                          | 121        | Mazzini 161                                               |  |
| Sachsen                         | 123        | Schweden:                                                 |  |
| Niederlande:                    |            | Berjaffungegeschichte 338                                 |  |
| 16. Jahrhundert                 | 530        | 17. Jahrhundert 340                                       |  |
| England:                        |            | 18. " 342                                                 |  |
| Berjaffung                      | 533        |                                                           |  |
| 18. u. 19. Jahrhundert 104.     | 535        | 19. " 343<br>Finland " 345                                |  |
| Ic. u. 15. Jugtyundert 104.     | 000        | Rußland:                                                  |  |
| Rirche                          | 597        | Bolfscharafter 161                                        |  |
| Frantreich:                     | 001        | Finland 345                                               |  |
|                                 | 150        | Amerita:                                                  |  |
| Berfassungsgeschichte . 144.    | 505        |                                                           |  |
| Finangen 324.                   | 920        |                                                           |  |
| Rirche 316.                     | 523        |                                                           |  |
| Archive                         | 519        | Berfaffungsgeschichte 351                                 |  |
| Kreuzzüge                       | 191        | Rirche:                                                   |  |
| Coligny                         | 522        | Magemeines 78. 500                                        |  |
| Mabillon                        | 155        | Papsitthum 81, 86, 87, 93, 94, 513                        |  |
| St. Simon                       | 524        | Rongilien 93. 99. 513                                     |  |
| Rousseau                        | 322        | Gerbert 87                                                |  |
| Repolution . 107, 156, 325.     |            | 2ep X. 94                                                 |  |
| Talleyrand                      | 528        | Frankreich 316. 323                                       |  |
| Napoleon                        | 528        | Frland                                                    |  |
| Spanien:                        | ***        | Archidiakonat 501                                         |  |
| Mugemeines                      | 539        |                                                           |  |
| Kronrath                        | 541        | Sandel                                                    |  |
| Columbus                        | 346        | Industrie 515                                             |  |
| _                               |            |                                                           |  |
| Alnfiafietiffies Bergeid        | inis       | der befprocenen Schriften.                                |  |
| Subdupertiliden Gertlern        | Geite      | Geite                                                     |  |
| Acta Borussica, Seibeninduftrie | 515        | Balber, Danziger Rriegewefen 376                          |  |
| Adams & Wood, Columbus          | 348        | Baudiffin, die Geschichte des                             |  |
| Albert, Matthias Döring         | 504        | alttestamentl. Priefterthums 311                          |  |
| Allain, l'œuvre scolaire d. l.  | 001        |                                                           |  |
| révolution                      | 156        | Baumgarten, Beich, Rarl's V.                              |  |
| Allgemeine beutsche Biographie. | 100        | III                                                       |  |
| XXIV—XXXIV                      | 113        | Baur, Lebensbilber 77                                     |  |
| Allg. Hiftor. Porträtwerf. I.   | 544        | Belger, Mytenifche Lotalfage 363                          |  |
| Altamira, La enseñanza de       | 944        | Bellesheim, Weich. d. tathol.                             |  |
|                                 | 542        | Kirche in Irland. I 335                                   |  |
| la historia                     | 042        | , II. III 537                                             |  |
|                                 | 526        | Below, Berwaltung bes Dag=                                |  |
| révol. franç                    | 020        | und Gewichtsweiens 374                                    |  |
|                                 |            | Bergh, Svenska Riksrådets                                 |  |
|                                 | 514<br>155 | Protokoll. VI, 1. 2 340                                   |  |
| Bäumer, Mabillon                | 199        | 1 10 to KUII. VI, 1. 2 040                                |  |
|                                 |            | Dantaga d Tattura in /d 1-                                |  |
| Riederlaufig                    | 554        | Bertrand, Lettres inéd. de<br>Tallevrand à Napoleon . 528 |  |

|                                              | Geite      | 1                                                        | Geite |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Böhne, padagog. Bestrebungen                 | 104        | Grid, die Elzevir'fchen Repu-                            |       |
| Ernst d. Frommen                             | 124        | blifen                                                   | 570   |
| Bodnar, Gefet unferes geiftigen Fortichritts | 360        | FusteldeCoulanges, in-<br>stitutions politiques de       |       |
| Boislisle, St. Simon. Mém.                   | 000        | l'ancienne France                                        | 144   |
| VII. VIII.                                   | 524        | Gierte, Untersuchungen. Seft 40                          | 81    |
| Boiteau, état d. l. France                   | 156        | Gigas, lettres d. benedictins                            | 155   |
| Bouchard, Syst. financier                    |            | Bog, Maximilian's II. Bahl                               | 115   |
| de l'ancienne monarchie .                    | 525        | Goldichmidt, Runth. 2. Aufl.                             | 135   |
| Bouillet et Gourraigne, dictionnaire         | 77         | Golovin, Blad ur Finlands                                |       |
| Brugich, die biblijchen 7 Jahre              | "          | nutid och forntid                                        | 345   |
| der Hungersnoth                              | 463        | Buglia, 3. Geich. einiger Reiche=                        | 574   |
| Bubnova, Briefe Gerbert's .                  | 87         | Bunblach, Streit ber Bis-                                | 574   |
| Burchardi, d. preug. Feftungs-               |            | thumer Arles und Bienne .                                | 316   |
| fpftem                                       | 134        | Harrisse, Chr. Colomb .                                  | 346   |
| Burthardt, Synetdemus bes                    |            | Bartmann, Urfunde e. romis                               | 010   |
| Sierofles                                    | <u>551</u> | fchen Gartnergenoffenschaft .                            | 157   |
| Capasso, legati al concilio d. Vicenza       | 99         | Havet, La modernité des                                  |       |
| Brieje Carlyle's an Barn=                    | aa         | prophètes                                                | 313   |
| hagen                                        | 385        | Sanm, Dunder                                             | 139   |
| Castillo, Gran diccionario.                  |            | Hehn, d. moribus Rutheno-                                | 101   |
| I. II.                                       | 539        | Hangan rooth ar Loopia V                                 | 161   |
| Chrouft, Beitr. g. Beich. Lud=               |            | Hergenroether, Leonis X<br>regesta. VII—VIII.            | 94    |
| wig's d. Baiers. I                           | 91         | Bendenreid, Geich. b. Frei-                              | 0.1   |
| Cipolla, Di Rozone vescovo<br>di Asti        | 328        | berger Bergwejens                                        | 126   |
| Delbrud, die indogerm. Ber=                  | 328        | Dendenreid u. Anauth, Be-                                |       |
| wandtichaftsnamen                            | 463        | ziehungen b. Soufes Bettin                               |       |
| - , f. Schultheß.                            | 200        | 3. Freiberg                                              | 126   |
| Dippe, Untersuchungen über                   |            | Sin te, Seideninduftrie                                  | 515   |
| die Dentform 3dee                            | 360        | Hodgkin, Theoderic the Goth Sollaender, eine Strafburger | 498   |
| Donig, Anipruch d. Bapite auf                |            | Legende                                                  | 566   |
| Approbation d. deutschen                     | 0.0        | Sollander, Schlacht bei Runaga                           | 548   |
| Königswahlen                                 | 86<br>573  | Solft, Berfajjungegeichichte b.                          |       |
| Druffel, Cendung v. Sfondrato                | 101        | Berein, Staaten, IV.                                     | 351   |
| - , Rarl V. u. d. röm.                       |            | Horning, Pappus                                          | 120   |
| Curie. IV.                                   | 513        | Jacob, BandelBartitel b. Araber                          | 501   |
| Dubois, d. recuperatione                     |            | Jean, Les évêques et les                                 | 0.20  |
| terre sancte. p. p. Langlois                 | 151        | archevêques de France                                    | 323   |
| Dunder, Anhalts Befenntnis-                  | 101        | Jellinet, Adam in der Staats=                            | 361   |
| v. Elpons, Krieg von 1870/71                 | 121<br>575 | Jenks The constit experi-                                | 301   |
| Fåhreus, Sveriges allians-                   | <u>575</u> | Jenks, The constit. experiments of the Common-           |       |
| system 1680/82                               | 341        | wealth.                                                  | 533   |
| Gefter, Rouffeau und bie                     |            | Raemmel, Grundzüge ber fach=                             |       |
| deutsche Geschichtsphilosophie               | 322        | fifchen Gesch                                            | 123   |
| & if cher, Beitr. z. Literaturgesch.         |            | Keltie, The statesmans                                   |       |
| Edwabens                                     | 119        | yearbook                                                 | 387   |
| Freier, Gefch. d. Landes Stern-              | 100        | Key Aberg, Om konunga-                                   | 990   |
| berg. 2328. Lief                             | 129        | och tronföljareval etc                                   | 338   |



|                                   | Seite |                                | Geite |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Key-Aberg, De diploma-            |       | Briebatich, d. Bobengollern u. | ••••  |
| tiska förbindelserna mellan       |       | b. Stadte d. Mart. I           | 127   |
| Sverige och Storbritannien        |       | Regnér, Kriget och tillstån-   |       |
| 1807/9                            | 343   | det i Vesterbotten 1809 .      | 345   |
| Rleinert, 3. driftl. Rultusgefch. | 78    | Rehdang u. Battenbach,         |       |
| Rlop, Bolfrum                     | 124   | Jahrbücher von Fulba           | 503   |
| Rugler, neue Sandichr. d. Chro-   |       | Richter, ErasmuseStudien .     | 505   |
| nit Albert's v. Aachen            | 558   | Riehl, tulturgeich. Charafter= | 000   |
|                                   | 000   | förfe                          | 78    |
| Labanca, Carlomagno nell'         | 500   | Roseberry, Pitt                | 535   |
| arte cristiana                    | 502   | Rumelin, aus b. Baulefirche    | 116   |
| Lamprecht, deutsche Geschichte.   | 400   | Ruville, Auflösung d. preuß.=  | 110   |
| I.—III                            | 465   | englifchen Bundniffes 1762 .   | 104   |
| Landgren, Om Konungens            | 000   | Sandegren, Till historien      | 103   |
| sanktionsrätt                     | 338   | om statshvälfningen 1809       | 343   |
| Langer, Stlaverei i. Guropa       | 90    |                                | 575   |
| Langlois etStein, Archives        |       | Sarragin, Mirabeau Tonneau     |       |
| de l'hist. de France. I. II.      | 3     | Sag, deutsches Leben           | 114   |
| Langlois, j. Dubois.              |       | Scaife, America                | 348   |
| Larivière, Origines de la         |       | Schack, Mazzini                | 161   |
| guerre de 1870                    | 386   | Scheele, die lettres d'un      | 104   |
| Larsson, Gyllenborg               | 342   | officier prussien              | 134   |
| Leng, Briefin. Landgr. Philipp's  |       | Schmid, Ronige v. Breugen .    | 129   |
| mit Bucer. III                    | 506   | Schmoller, preug Geiden=       |       |
| Lindner, Feme u. Inquisition      | 373   | industrie                      | 515   |
| Lorenz, genealogischer Sand=      |       | Schröder A., Entwidelung b.    | * 04  |
| atlas                             | 80    | Archidiatonats                 | 501   |
| Log, Mingftreit b. Albertiner     |       | R., deutsche Raiser=           | ***   |
| u. Erneftiner                     | 565   | jage                           | 559   |
| Undewig, Bolitif Nürnbergs        |       | - R., Biedergeburt des         |       |
| im Beitalter d. Reform            | 564   | deutschen Reiches              | 559   |
| Quichin v. Cbengreuth, San=       |       | Schulenburg, Bertreibung d.    |       |
| belepolitit öfterr. Berricher .   | 563   | medlenburg. Herzöge durch      |       |
| Mards, Coligny I, 1               | 522   | Ballenftein                    | 570   |
| Marion, Machault d'Arnou-         |       | Schulteß, Gagen über Gil-      |       |
| ville                             | 324   | vester II                      | 387   |
| Mills, French revolution in       | 021   | Schultheß = Delbrud, Be-       |       |
| S. Domingo                        | 350   | schichtstalender 113.          | 387   |
| Minges, Nationalgüter=Ber=        | 000   | Sello, Brandenburger Bis=      |       |
| äußerung                          | 325   | thumschronif                   | 128   |
| Monumenta Germaniae               | 020   | Settembrini, Erinnerungen .    | 334   |
| Hist. Libelli de lite im-         |       | Simonefeld, Unaletten          | 93    |
| peratorum ac pontificum, t.I.     | 319   | Sorel, l'Europe et l. révo-    |       |
| Morsolin, concilio d. Vi-         | 010   | lution française. III. IV.     | 107   |
| cenza                             | 99    | Sperling, Albrecht d. Bebergte | 123   |
| Münter, Grab des Cophofles        | 548   | Stabelmann, a. d.Regierungs=   |       |
|                                   | 1     | thätigfeit Friedrichs d. Gr    | 134   |
| Nichol, Carlyle                   | 144   | Stein, j. Langlois.            |       |
| Novacet, Bemeichriften aus        | 07.1  | Stevenson, Historic Per-       |       |
| dem Egerer Archiv                 | 374   | sonality                       | 545   |
| Öchelhäuser, Erinnerungen .       | 118   | Stichert, Ritolaus II. bon     |       |
| Baulus, Soffmeifter               | 114   | Werle                          | 375   |
| Piot, Corresp. de Granvelle.      |       | Stoedert, Bildungswerth ber    |       |
| V.—VII                            | 530   | Geschichte                     | 361   |
|                                   |       |                                |       |

|                                  | Geite |                                 | Geite |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Ctolgel, 15 Bortrage             | 132   | Benl, Beziehungen b. Papit=     |       |
| Stubenvoll, Beidenthum im        |       | thume 3. frant. Staates u.      |       |
| Christenthum                     | 500   | Rirchenrecht                    | 81    |
| Tollin, Beich. d. frang. Rolonie |       | Biedemann, Religion ber         |       |
| i. Magdeburg. III                | 132   | alten Agnpter                   | 461   |
| Torreanaz, Los consejos          |       | Bippermann, Beichichte=         |       |
| del rev. I. II                   | 541   | falender                        | 387   |
| •                                |       | Bitte, Deutsche u. Reltoromanen |       |
| Vernes, Essais bibliques .       | 313   | in Lothringen                   | 498   |
| Wattenbach, j. Rehdang.          |       | Bolf, Maurenbrecher             | 395   |
| Weber, Die romifche Agrar-       |       | Wood, i. Adams.                 |       |
| geschichte                       | 314   |                                 | 119   |
| Weil, cavallerie des armées      |       | Bimmermann, Beich. b. preuß .=  |       |
| alliées 1814                     | 517   |                                 | 135   |

#### Notigen und Nachrichten. 1)

|                                                              | ∞eue          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Neue Zeitschriften und Allgemeines                           | 162, 357, 543 |
| Alte Geschichte                                              | 167, 361, 545 |
| Römisch-germanische Beit und erste Galfte bes Mittelalters . | 171, 368, 552 |
| Späteres Mittelalter                                         | 175. 374. 560 |
| Reformation und Gegenreformation                             | 177, 376, 564 |
| 1648 — 1789                                                  | 183, 379, 571 |
| Neue Geschichte seit 1789                                    | 185, 382, 575 |
| Bermijchtes 2)                                               | 189, 389, 579 |

1) Die in dieser Abtheilung besprochenen selbständigen Schriften sind in das alphabetische Berzeichnis S. IV.—VII mitausgenommen.

2) In dieser Rubrit besinden sich auch die Berichte der gesehrten Gesiellschaften.

#### Dorwort.

Mit dem Abschluß dieses Seftes scheibet der langjährige, um die "Sistorische Zeitschrift" hochverdiente Redakteur und Mitherausgeber, Prosessor Dr. Max Lehmann, aus diesem Berhältnis aus. An seine Stelle tritt Archivar Dr. Friedrich Meinecke in Berlin, Potsdamerstraße 79a, und bitten wir unsere geehrten Mitarbeiter, sowie die Redaktionen mit denen wir im Tauschverkehr stehen, und die Berlagshandlungen, die uns Recensions-Exemplare einreichen wollen, sortan ihre Zuschriften und Seudungen an Dr. Meinecke zu richten.

Die Redaktion der hiftorifden Beitfdgrift. B. v. Sybel.

## Das romantische Element im Rommunismus und Sozialismus ber Griechen.

Ron

#### Robert Böhlmann.

Seit ben Beiten des großen Bruberfrieges zeigt uns bas antite Bellas - bei hoher materieller und geistiger Rultur ein Bild hoffnungelofer fozialer Berfetung und Auflofung. Richt nur in ben wirthschaftlich fortgeschrittenften Staaten, in ben Centren des Sandels und der Industrie, sondern auch in Aderbauftaaten, wie Sparta, macht fich eine ftetig gunehmende Tendeng sur Berichariung ber wirthichaftlichen und gesellschaftlichen Gegenfate bemertbar. Bahrend Die Kongentrirung Des Ravitale und des Grundbesites immer größere Fortschritte macht, ift ber Mittelftand entschieden im Rudgang begriffen. Das Bachsthum ber Belbmacht hat auch bier feine furchtbare Rebrieite in dem Bauperismus und der Broletarifirung ganger Bolfsichichten. Dabei finden wir in allen Rlaffen ber Bevolferung eine die befferen Triebe mehr und mehr übermuchernde Begier nach Bewinn und Benug, rudfichteloje Ausbeutung und ausschweifende Spefulation, Berbitterung und gegenseitige Entfrembung ber verfchiedenen Gesellschafteflaffen burch Rlaffenneid und Rlaffenhaß, ber auch dem politischen Parteifampf nicht felten bas Geprage blutiafter Gewaltsamfeit gibt 1).

<sup>1)</sup> Bgl. die Niedermegelung der Besitzenden durch den Robel von Argos 370. Fotrates Philipp. § 20.

Es leuchtet ein, daß ein Bolf von so eminenter geistiger Eucrgie, wie es die Hellenen waren, diese Gestaltung der Dinge nicht in stumpser Resignation über sich ergehen lassen konnte. Das Jahrhundert, welches alle Kräfte der Zersehung zur Entwickelung brachte, ist auch recht eigentlich das philosophische Jahrhundert der griechischen Geschichte, eine Epoche gewaltiger Geistesarbeit, welche der Widersprüche im inneren und äußeren Leben der Nation Herr zu werden, den Weg zu ihrer Lösung zu zeigen juchte.

Die Richtung, in welcher fich biefe fogialphilosophische Bebantenarbeit bewegte, war burch bie angedeuteten Berhältniffe bes Lebens felbit vorgezeichnet. Un Stelle bes übermächtig gewordenen wirthichaftlichen Gavismus jollen wieder mehr die foziglen Motive zur Geltung fommen, die Menichen gum foziglen Sandeln erzogen werden, zu einer Thatigfeit, welche fich nicht einseitig auf bas eigene Dafein richtet, fondern ftets zugleich Thatiafeit im Dienfte des Bangen fein will. Go foll aus bem Rampje, ber Staat und Bejellichaft ju geriprengen brobte, ber Weg gezeigt werden zum jogialen Frieden. Und damit verband fich naturgemäß eine Rritif ber beitebenben Befellichaft, Die fich gegen all' bas wendete, was bier ben foziglen Rampf entfeffelt ober vericharft hatte, gegen die Auswüchse der materiellen Rultur und bes Reichthums und die gange Urt feiner Bertheilung. Gine Rritif, die nach dem Bejet ber pfnchifchen Reaftion alsbald gu extremer Regierung, gur grundfaglichen Befampfung ber fapitaliftischen Bolfswirthichaft felbft führte.

Man jah, wie gerade mit der fortichreitenden Ausbildung und zunchmeuden Macht des Privatkapitals die Auflösung der alten Sitte und Sittlichkeit, steigender Egoismus, größere Genußssucht, immer schamlojere Arten des Gelderwerbes und der Auswucherung des wirthschaftlich Schwachen Haud in Hand gingen. Man jah durch die einseitige Anhäufung des Besitzes in den Händen Sinzelner bei gleichzeitiger Verkümmerung Anderer Alassengegensätze entstehen, deren korrumpirende Einflüsse die höchsten Interessen und Gesellschaft gesährdeten. Man empfand es in den Kreisen aller tiefer Venkenden auf das schwerzlichste,

baß gerade der durch die Entwickelung der fapitaliftifchen Beldwirthichaft herbeigeführte materielle Fortichritt fur Die ibealen, ethischen Intereffen vielfach Rudichritt und Berfall bedeutete. Bas lag ba naber ale ber Bedanfe, ban eben in biefem materiellen Fortichritt und in ber Entwickelung bes Reichthums an und für fich ichon die Urfache aller fogialen Rrantheiteericheinungen gu juchen fei? Unter dem übermächtigen Gindruck, ben bie Erfenntnis bes unleugbaren Rufammenenbanges amifchen biefen Ericheinungen einerfeits und bem Rapitalismus und Bauperismus andrerfeits auf die Gemuter bervorbrachte, traten andere, für die Beurtheilung ber Dinge nicht minder bedeutigme Momente unwillfürlich in ben Sintergrund. Man überjah, daß bie Burgeln bes Guten und Bofen unendlich viel tiefer liegen ale in irgend einer Verjaffung ber Bolfemirthichaft, bag bie Quellen bes phyfifchen und moralifchen Elends unericopflich find. Und fo machte man benn fur Die Schattenfeiten bes fogialen Lebens ber Reit allzu einseitig jenes wirthichaftliche Moment verantwortlich. welches jo viele moralisch und materiell in Fesseln schlug, b. b. eben das Ravital.

Indem man aber jo von einer einseitig ofonomischen Beurtheilung ber fogialen Buftande ausging und baber nicht minder einseitige Soffnungen fur Menschenglud und Menschenwohl an Die heilende Rraft einer Umgestaltung ber Wirthichaftsordnung fnupfte, mußte die Theorie mit innerer Rothwendigfeit gu einem mehr oder minder radifalen Bruch mit bem gangen bestehenden Birthichafteinftem, bis gur Aufftellung eines völlig neuen Princips für die Ordnung bes mirthichaftlichen Guterlebens fortichreiten. Bar bie lette Urfache aller fogialen Übelitände der Begeniat von Arm und Reich, jo tounte in ber That eine idealistische Bejellichaftephilojophie nicht vor der Forderung gurudichreden, baß bie bestehenden Formen bes Rapitalerwerbes und die Brund= lagen ber Rapitalbildung, aus benen fich biefer Begenfag taglich nen erzeugte, ju beseitigen und burch andere zu erfegen feien.

Daraus ergab fich ein principieller Biderfpruch gegen die berrichende Auffaffung bes Inftitutes bes Privateigenthums und bas gange Gigenthums- und Berfehrerecht. Gin Bideripruch 1 \*

ber im einzelnen ja vielfach das Richtige traf, aber boch — bei der Einseitigkeit des Ausgangspunktes — in der Berfolgung einer an sich berechtigten Tendens viel zu weit führte.

War durch die gange bisherige Entwickelung - wenigstens in den Industrie- und Sandelsstagten - Die Ravitalbildung und ber Rapitalerwerb möglichft begunftigt, bas Brivateigenthum an beweglichen und unbeweglichen Butern auf bas icharfite ausgebilbet und - innerhalb gemiffer burch bie Ratur ber Stadtstaatwirthichaft bedingter Grengen - zu einem Rechte freiesten Gebrauches ber Guter entwickelt worden, war überhaupt burch Die im Befen ber Geldwirthichaft liegende Beweglichkeit aller Berfehre- und Lebeneverhaltniffe ber menichlichen Gelbitsucht reichfte Belegenheit geschaffen worben, fich zur Beltung zu bringen, jo führte jest ber Rudichlag gegen bie auflosenden Wirfungen Diefer Borberrichaft individualistischer Tendengen gu einer Uberipannung bes Cogialprincips, ju bem Berlangen nach einer Fesselung bes Privateigenthums und bes Ginzelwillens, welche nicht nur ber Bethätigung eines unsittlichen Egoismus, fonbern auch bem legitimen Ravitalerwerb, ja ichon bem Erwerbstrieb und damit ber Rapitalbildung überhaupt die weitgebendften Schranten auferlegt hatte. Und wenn fich insbesondere ale bas Rejultat des entjesielten Interessentampfes eine übermäßige Ungleichheit ber Bermogensvertheilung ergeben batte, jo trat man jest den auf dem Boden Diefer Ungleichheit entstandenen Diebarmonien nicht nur mit der Forderung einer gerechteren, ber harmonischen Ausgestaltung des Bolts- und Staatelebens gunftigeren Bermogensvertheilung entgegen, jondern man ging in ber Überspannung biefer an fich tiefberechtigten Forderung jo weit, eine möglichste Nivellirung ber wirthschaftlichen Unterichiede überhaupt zu verlangen.

So, meinte man, würde das Privateigenthum seiner autijozialen Wirfungen entledigt und der Widerstreit der individuellen Juteressen gegen die der Allgemeinheit in die engsten Grenzen gebannt werden.

Wie hatte man aber hoffen burfen, bas genannte Biel volltommener zu erreichen als baburch, bag man bie letten Konsequenzen dieses ganzen Ibeenganges zog und bis zur Negation bes Brivateigenthums selbst fortschritt?

So lange ein Privateigenthum an den wirthschaftlichen Gütern besteht, so lange wird immer demjenigen Theile der Gesellschaft, dem ein solches Eigenthum zufällt, ein anderer gegenüberstehen, der sich von demselben mehr oder minder ausgeschlossen sieht. Es wird für den Erwerbstrieb und den wirthschaftlichen Egoismus immer ein Objekt der Bethätigung übrig bleiben, welches den sittlichen Interessen Abbruch thun kann. Wer daher schon den bloßen Nichtbesig ebenso als ein soziales Krantheitssymptom ansah, wie die allzugroßen Konzentration des Besiges, wer jede Entartung des Erwerbstriebes und des Selbstinteresses von vornherein unmöglich machen wollte, der mußte dem Urgrunde aller Besiglosigseit, dem Besige selbst den Krieg erklären; sein Iveal mußte ein Zustand der Dinge sein, in welchem es ein persönliches Sigenthum überhaupt nicht mehr gibt.

Aber nicht bloß dem Birthschaftsrecht der bestehenden Gesessellschaft wird der Krieg erklärt, sondern auch ihrer ganzen wirthschaftlichen Kultur. Unter dem lebhaften Eindruck der Ersahrung, daß die durch die merkantile und industrielle Entwickelung gesteigerte Intensität des Lebens, die durch den materiellen Fortschritt überhaupt begünstigte Berallgemeinerung und Verschärfung des Kampses um die Eristenz und um die Erhöhung der Eristenz die egoistischen Triebkräfte überall gesteigert, die Selbstsucht intensiver und rüsslicher gemacht, wird die Rückfehr zu möglichst einsachen und unentwickelten Formen der Bolkswirthschaft gesordert, zu einem Zustand, der sich mit der Produktion des "Nothwendigen" begnügt und durch möglichste Annäherung an die Naturalwirthschaft der Bethätigung des wirthschaftlichen Egoismus und Spekulationsgeistes die engsten Grenzen ziehen soll 1.

So führt die Predigt des sozial-ethischen Fortichrittes zugleich zu einem Rückschritt. Bahrend fühne soziale Idealbilder unendlich weit über alles geschichtlich Gewordene in eine bessere Zukunft hinausweisen, schweift andrerseits der Blick zurück in

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Blato in ben "Gefepen" 743 de, 847 c, 919 c.

die Bergangenheit, die, je mehr sie sich von dem "fünstlichen" Bau der gegenwärtigen Gesellschaft entsernt, je primitiver, "naturgemäßer" sie ist, umsomehr die Bermuthung für sich zu haben scheint, daß bereits hier das Ideal Birklichkeit gewesen. Die Zustände der Bergangenheit werden zum Gegenstand sozialphilosophischer Konstruktion, romantischer Berklärung und Bergeistigung. Man sucht das ersehnte Neue in dem Alten und trägt so die Ideale des eigenen Herzens in die Bergangenheit hinein, um gegen die verdorbene und verkehrte Gegenwart die ganze Autorität der Tradition herausbeischwören zu können.

Überaus bezeichnend ift in Diefer Sinficht Die in Plato's "Gefeben" enthaltene Borftellung von einem gludlichen Raturauftand, in welchem die gefährlichen Konfeguengen des Bripateigenthums noch nicht hervorgetreten fein follen, weil bei der geringen Dichtigfeit ber Bevölkerung alle nothwendigen Bedurfniffe mit Leichtigfeit ihre Befriedigung gefunden, alle Menichen Die gleiche Möglichfeit gehabt hatten, fich in ben Befit ber unentbehrlichen Guter ju jegen. In Diejen gludlichen Anfangen ber beutigen Menichbeit, in benen ber Befit ber Ginen noch nicht die Ausschließung der Anderen von den Butern der Erde bedeutete, aab es auch, wie Plato meint, noch feine Ripalitat, feinen mirthichaftlichen Dafeinstampf unter ben Menichen. ihrer einfachen hirteneristens ahnten fie noch nichts von ben fittlichen Berheerungen ber Erwerbegier und bes Ronfurrengfampjes, wie fie mit der Entwidelung ftadtifcher Rultur Sand in Sand geben 1). Daber empfanden fie nur Liebe und Boblwollen für einander. Gie fannten eben meder den Mangel ber Armuth, welcher die Menschen nothgedrungen in einen feindlichen Gegenian zu einander bringt, noch auch den Reichthum 2), "Gine

<sup>1)</sup> Leg. 3, 677 b: Καὶ δί, τοὺς τοιοίτοις γε ἀνάγκη που τῶν ἄλλων ἀπείρους είναι τεχνών καὶ τῶν ἐν τοῖς ἄστεσι πρὶς ἀλλήλους μηχανών εῖς τε πλεονεξίας καὶ φιλονεικίας, καὶ ὁπὸς' ἄλλα κακουργήματα πρὸς ἀλλήλους ἐπινοούσων.

<sup>\*)</sup> Leg. 3, 679a. b: Πρώτον μὲν ἐγάπων καὶ ἐφιλοφρονοῖντο ἀλλέλους δι' ἐφημίαν, ἐπειτα οὰ περιμάχητος ἔν αὐτοῖς ἡ τροφή, νομῖς γὰρ οὐκ ἦν απάνις κτλ. — πένητες μὲν δί, διὰ τὸ τοιοῦτον σφάδου οἰκ ἔσαν οὐδ' ὑπὸ

Gemeinschaft aber, ber Reichthum somohl, mie Durftigfeit ferne ift, mochte fich mohl ber großten Sittenreinheit erfreuen; benn hier erzeugt fich fein Frevel und fein Unrecht, feine Scheelsucht und fein Reid" 1). Es ift ein Ruftand feeliger Unschulb, ber wohl hinter ber Bivilifation fpaterer Beiten gurudftand, aber biefelben in Begiehung auf Die grundlegenden fogialen Tugenden. fittliche Gelbitbeschränfung und Berechtigfeiteffun, weit übertraf2), und bem andrerfeits die Schattenseiten, Rrieg, innerer Amift. Rechtshändel und alle Die Runftariffe, Die ber Menfch gum Schaben bes Mitmenichen erfann, vollfommen fremd maren.

Es leuchtet ein, bag auch fur Diejenige Borftellungeweife. aus welcher die jentimentale Idulle biefes unschuldigen Raturguftandes entiprang, gang mefentlich bas Inftitut bes Brivatcigenthums als Quelle menichlichen Glende ericheinen mußte. Benn nur bie völlige Bebeutungelofigfeit bes Brivateigenthums bas hochfte Blud ber Menichheit verburgt, fo hatte biefes Blud eben von dem Moment an ein Ende, wo infolge ber Runghme ber Bevolferung und ber Bedüriniffe ber gemeinsame Raturfonds ben Charafter ber Unerschöpflichkeit verlor und die Aneignung ber Buter burch ben Gingelnen immer mehr als Ausichließung ober Berfürzung Anderer empfunden murbe. Benn ber auf biefe Beife entstehende Bettbewerb um die wirthichaftlichen Guter gugleich bas Grab ber Sittlichfeit und bes fogialen Friedens jein joll, jo ift eben Die wesentlichfte Entstehungeursache aller Demoralisation bas Privateigenthum, welches biefen Bettbewerb entjeffelt. Es ift baber ebenfo fur bieje Lehre vom Raturguftand, wie für Blato's befannte Ansichten über die bealückenden Birfungen bes Rommunismus gutreffent, wenn Ariftoteles Die Grundanichauung Blato's babin fenngeichnet, bag nach ihr ber

πενίας αναγκαζόμενοι διάφοροι ίαντοις έγίγνοντο · πλούσιοι δ'ούκ αν ποτε έγενοντο άγρυσοί τε και ανάργυροι όντες ο τότε έν έκείνοις παρήν,

<sup>1)</sup> Ebenda: 1 d'av note Euroinia mite nhortos Euroini mite nevia, σχεδον έν ταίτη γενναιότατα ήθη γίγνοιτ' άν ούτε γάο ίβοις ούτ' άδικία ζέλοι τε αι και φθόνοι ουκ εγγίγνονται.

<sup>1)</sup> Die Meniden bes naturguftandes beigen vogoweierrom uni Sin пита біхніотеорі евенда 679 е.

Ursprung aller Übel eben im Privateigenthum liege 1). Jebensalls ist die Lehre vom Naturzustand in ihrer weiteren Ausbildung damals ebenso, wie später im 18. Jahrhundert bei der principiellen Negation des Privateigenthums, bei der Proklamirung der Gütergemeinschaft als des allein wahren und naturgemäßen Zustandes angelangt.

Eine bebeutsame Stellung nimmt in dieser Frage ber bekannte Schüler des Aristoteles ein, Dikarch von Messana, der in seiner griechischen Kulturgeschichte bei der Darstellung der stufenweisen Entwickelung der Zivilisation nicht nur die Lehre vom Naturzustande im allgemeinen verwerthete 2), sondern auch insbesondere die Entwickelung des Privateigenthums als einen Absall von diesem glücklichen Zustand, von dem "Gesetze der Natur" zu erweisen suchte.

Das Leben ber Menschen im Naturzustand ift für biesen Borläufer Rouffeau's 3) ebenso wie für Plato, eitel Friede und

<sup>1) \$61. 2, 2 § 8 (1263</sup> b): εὐπρόσωπος μὲν οὖν ή τοιαὐτη νομοθεσία καὶ φιλάνθρωπος ἄν είναι δόξειεν ὁ γὰρ ἀχροώμενος ἄσμενος ἀποδέχεται, νομίζων έσεσθαι φιλίαν τινὰ θαυμαστήν πάσι πρὸς άπαντας, άλλως τε καὶ ὅταν κατηγορή τις τῶν νὰν ὑπαρχόντων ἐν ταῖς πολιτείαις κακών ώς γενομένων διὰ τὸ μὴ κοινὴν είναι τὴν οὐσίαν, λέγω δὲ δίκας τε πρὸς ἀλλήλους περί συμβολαίων καὶ πλουσίων κολακείας, ὧν οὐδὲν γίνεται δια τὴν ἀκοινωνησόαν ἀλλὰ διὰ τὴν μιχθηρίαν κτλ.

<sup>7)</sup> Daß Pitäarch mit seiner Lehre vom Naturzustand eine bereits ziemlich verbreitete Theorie wiedergibt, zeigt seine ausbrückliche Bemertung: καὶ
ταϊτα οἰχ ἡμις, ἀλὶ οἱ τὰ παλαιὰ ἰστορία διεξελθύντες εἰρήκασιν. F. H.
G. 2, 233. Graf: Ad aureae aetatis fabulam symbola (Leipziger Stubien 8, 45) ichließt aus diesen Borten, baß Ditäarch auf eine eigene Meinung in der Frange verzichte; m. E. faum mit Necht.

<sup>\*)</sup> Es ift wohl von Interesse, hier baraus singuweisen, daß Dikaarch die Geselsschaftelbeorie Rousseau sich et beeinslust hat. Bgl. die ausdrückliche Erwähnung Dikaarch's in dem bekannten Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (Petits chefs-d'oeuvre de Rousseau 1864 p. 111). Alterdings citirt hier Rousseau nicht das ausssührliche Dikaarchiragment des Porphyrius, sondern nur das turze Fragment bei Hieron. adv. Jovin 9, 230 (F. H. G. 284 [2]), wo nur die Ernährunges, nicht die Eigenthumsfrage berührt wird, aber es wäre doch zu verwundern, wenn er nicht auch jenes gekannt hätte, mit dessen Inhalt seine eigenen Ausssührungen sich so nach berühren.

Eintracht, und er motivirt dies damit, daß bei der Bedürfnisslosigkeit einer Gesellschaft, die hauptsächlich von Früchten lebte und noch nicht einmal die Zähmung der Thiere kannte, noch kein Besit vorhanden war, der als nennenswerther Gegenstand des Begehres und des Kampses hätte in Betracht kommen können. Eine Auffassung, welche der Urzeit allerdings den Begriff des Privateigenthums nicht direkt abspricht, aber doch einen Zustand voraussseht, in welchem dasselbe ohne alle Bedeutung ist. — Erst das Streben nach "überflüssigen Gütern" und der damit verbundene Übergang zu Biehzucht und Ackerbau entsesselbe den Kampf unter den Menschen infolge des widerstreitenden Interesses derzeinigen, welche den Besit an diesen Gütern zu erwerben, und derer, welche den sichon gewonnenen Besits zu behaupten

Ganz besonders icharf gesaßt ericheint endlich diese Anschauung von den verhängnisvollen Folgen der Entwickelung des Privateigenthums in einer allerdings späten, an Posidonius sich anlehnenden Formulirung Seneta's, der aber gewiß von Posidonius im wesentlichen ichon der älteren Literatur entnommen

fuchen 2). Und mit biesem Wettbewerb menschlicher Sabgier, bes "gegenseitigen Mehrhabenwollens" geht bann Sand in Sand

Unrecht und Bewalt, Berfeindung und Fehde.

<sup>1)</sup> Porphyr. De abstin. 4, 1, 2 (F. H. G. 2, 233). Dieselbe Aufsfassung vertritt Ditäarch's Landsmann Theotrit 12, 15:

Άλλήλους δ'εφίλησαν ίσφ ζίγφ ή όα τότ' ήσαν, Χρύσειοι πάλιν άνδρες, ότ' άντεφίλησ' ὁ φιληθείς.

<sup>1)</sup> ήδη (επειδή?) γάο άξιόλογα κτήματα ήν υπάσχοντα, οί μέν έπί τὸ παρελέσθαι σιλοτιμίαν έποιούντο, άθοοόμενοί τε και παρακαλούντες άλλήλους, οί δε έπι τὸ διαφνλάξαι. Schabe, daß uns nicht Ditäarch selbst, sombern nur daß Excerpt des Porphyrius erhalten ift, dessen lunvolständigteit und tendenziöse Einseitigteit die Ditäarchische Ausselfung nur unvolltommen ertennen läßt. Insbesondere tritt bei Porphyrius seinem Zwed gemäß die angeblich verhängnisvolle Bedeutung des Übergangs zur Fleischnahrung in einer Beise gegenüber der Eigenthumstrage hervor, wie dies bei Ditäarch wohl faum der Fall war. In diesem Puntte hat Graf gewiß richtig gesehen. Bgl. über die Excerpirmethode des Porphyrius auch Bernans, Theophrasi's Schrift über die Frömmigsteit. (Passim.)

ist 1). "Die Habsucht, heißt es hier, hat die brüderlichen Bande zerrissen, welche die Menschen ursprünglich vereinigte, so lange sie unverdorben dem Gesetze der Natur folgten. Aber dieser Abfall hat ihnen keinen Gewinn gebracht. Denn sie (die Erwerdsgier) ist selbst für die, welche sie am meisten bereicherte, nur eine Quelle der Armuth geworden. Man hörte auf, Alles zu besitzen, als man ein Sigenthum begehrte"?).

Bir sind umsomehr berechtigt, diese Formulirung des Problems für unsere Frage heranzuziehen, als es sich hier um Borstellungen handelt, deren Spuren sich in der stoischen Schule dis zum Stifter der Lehre, dem Zeitgenossen Dikarch's, zurückführen lassen. Schon die Ethik des Chnismus, an welche sich die älteste Stoa so eing anschloß, predigte die Rücklehr zur Selbsigenügsamkeit der ersten Wenschen, die sie zugleich als einen Zustand wahrer Freiheit pries 3). Auch der ganz im Geiste des Chnismus gedachte Idealstaat Zeno's 4) ist offenbar von der Idee des Naturzustandes eingegeben. Dieser Staat, in dem es keine Tempel, keine Gerichtschöse, keine Gymnasien, kein Geld geben sollte 5), der die völlige Weibergemeinschaft 6) und möglichste

<sup>1)</sup> Biclleicht Ditäarch selbst? Bgl. Dümmler, zu den historischen Arsbeiten der ältesten Peripatetiker (Rh. Mus. 1887 S. 195).

<sup>\*)</sup> Seneta ep. 90 (§ 38): Quid hominum illo genere felicius? in commune rerum natura fruebantur. sufficiebat illa ut parens in tutelam omnium: haec erat publicarum opum secura possessio, quidni ego illud locupletissimum mortalium genus dixerim in quo pauperem invenire non posses? Irrupit in res optime positas avaritia et, dum seducere aliquid cupit atque in suum vertere, omnia fecit aliena et in angustum ex immenso redacta paupertatem intulit et multa concupiscendo omnia amisit.

<sup>\*)</sup> Bgl. ju der Anherung des Diogenes über die KewTegia i int Koórov Beber: De Dione Chrysostomo Cynicorum sectatore (Leipziger Studien 10, 18).

<sup>4)</sup> Über diesen s. Wellmann: Die Philosophie des Stoifers Zenon. Jahrbl. j. fl. Phil. 1873 S. 437 sj.

<sup>5)</sup> Diog, Lacrt. 7, 32. Bgl. die Erklärung des Diogenes gegen den Gesbrauch des Metallgeldes bei Uthen. 4, 159 c. (Knöchelgeld! f. Gomperz eine bersschollene Schrift des Stoilers Kleanthes. Zeitlebrift f. öfterr. Gymn. 1878 S. 254.)

<sup>°)</sup> Diog. ebenda. Bgl. 131 über Chrufippus, der ebenfalls diese Gemeinsichaft gefordert hat.

Gleichstellung ber Geschlechter verwirklichen 1) und die allgemeine Rivellirung der Menschen dis zu einer Lebensgemeinschaft steigern sollte, die ausdrücklich mit dem Gemeinschaftsleben einer Herbe 2) verglichen wird 3), dieser Staat der Liebe, der Freiheit und Gintracht 4) sollte gewiß auch den allgemeinen Berzicht auf das Privateigenthum verwirklichen, als die vollendete Berkörperung jener Selbstgenügsamkeit, jener ärrägnera, wie sie eben dem chnischtoischen Ideal eines wahrhaft freien und naturgemäßen Lebens entsprach 5).

Bie hatte biese Lehre bie "Freiheit" bes Naturzustandes mit dem Inftitut des Privateigenthums vereindar halten können? Die Gütergemeinschaft ist ja nur der vollendetste Ausdruck jenes allmächtigen Triebes nach Gemeinschaft, welcher nach der Lehre der Stva alle Bernunstwesen verbindet, und vermöge dessen "man nicht für sich leben kann, ohne für Andere zu leben"?). Wenn dies Geset der Natur, das zugleich das der Bernunst ist, ein derartiges Ausgehen des einzelnen Individuums in der Lebens-

<sup>1)</sup> Ebenda 33.

<sup>2)</sup> Hier wird vollster Ernst gemacht mit dem platonischen Bilde von den "Menschenherden, die in den (besten) Staaten nach den Anordnungen der Gesetzgeber weiden" (ανθοώπων αγέλαις, όπόσαι κατά πόλιν έν έκάσταις νομεύονται κατά τους των γραψώντων νόμους. Πολ. 295 e).

 <sup>\*)</sup> βίατατά: De Alex. fort. 1, 6: εἰς δὲ βίος η καὶ κόσμος ὥσπερ ἀγέλης συννόμου νόμφ κοινῷ συντρεφομένης.

<sup>4)</sup> Athenäus 13, 561 c: έν τῆ πολιτείμ ἔφη (Ζήνων)· τὸν Έρωτα θεὸν είναι συνεργὸν ὑπαρχοντα πρὸς τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν. Bgl. ebenda die Auffassung des Eros als giλίας και έλευθερίας ἔτι και ὁμονοίας παρασκευαστικός.

δ) Bgl. Chrysippus περί φίσεως bei Plutarch De stoicorum rep. 20: τον σοφόν, εί την μεγίστηνοιδαίαν ἀπαβάλοι, δροχηήν μίαν εκβεβληκέναι δόξειν, und περί πολετείας ebenda 21. οὐδέν ήδονης ένεκα πράξειν, οὐδέ παρασκετάσεοθαι τοὺς πολέτης. Er leibjt ift allerdings für das Privateigenthum. Cic. Fin. 3, 20.

<sup>°)</sup> Inwieweit freilich diese Richtung an die Realisirbarkeit ihrer gesellschaftlichen Freilich eine mit Sicherheit nicht zu entscheiden. In Besiehung auf die älteste, unmittelbar an den Eynismus sich anschließende Stoa nimmt allerdings Hisel einen solchen Mauben an die Entwicklung der stoischen Philosophie. Unters. zu Cicero's philos. Schriften 2, 271.

<sup>7)</sup> Seneca ep. 47, 3; alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.

gemeinschaft des Ganzen fordert 1), wie hätte die Stoa — im Anschluß an die Bolkssage vom goldenen Zeitalter — die absolute Herrschaft des Naturrechtes in der glücklichen Urzeit des Menschengeschlechtes lehren können, ohne damit zugleich dem ökonomischen Individualismus des nach ihrer Ansicht aus dem Berderbnis der Welt entsprungenen positiven Nechtes das Ideal eines wirthschaftlichen Gemeinschaftselebens entgegenzustellen?

Diese sozialistische Lehre vom Naturzustand ist die völlige Umtehrung einer gegnerischen, rein individualistischen Auffassung des Naturzustandes als des rücksichen Gewalts und Übersliftungskrieges der Starken gegen die Schwachen "). Doch stimmt sie mit dieser letteren Doktrin insosern überein, als auch sie aus ihrer Anschaung über das wahrhaft "Naturgemäße" praktische Konsequenzen für die Gestaltung der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung zieht. Freilich in durchaus entgegengesetztem Sinne! Während der extreme Individualismus den freien Konsturrenzlampf als eine Forderung des Naturrechtes proklamirte, will der naturrechtliche Sozialismus im Gegentheil die möglichste Beseitigung der Rivalität, des Wettstreites um die wirthschaftslichen Güter, in welchem er nur eine Quelle sittlichen Glends und sozialen Unfriedens zu erblicken vermochte.

Offenbar von diesem Gesichtspunkt aus meint Plato, indem er an die volksthümliche Aufsassung des unschuldsvollen Naturzustandes als eines goldenen Zeitalters unter der Herrschaft des Kronos anknüpft, daß für die bürgerliche Gesellschaft der einzige Weg aus Unheil und Elend darin bestehe, daß sie "auf alle mögliche Art die Lebensweise, wie sie nach der Sage unter Kronos bestanden 3), nachahme und dem, was sich Unsterbliches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ebenda 95, 52 membra sumus corporis magni, natura nos cognatos edidit. Der Beise ist niemais bloß Privatmann. Cic. Tusc. 4, 23, 51.

<sup>\*)</sup> Plato, Gorgias 483 d.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Diejelbe word ichon im "Staatsmann" (271 e) als ein Zustand des absoluten Friedens charakterisitt, der είρξητη, αίδως, είνομία, άφθονία δίκη, 10gl. ebenda άστασκατα και είδαίμονα τὰ τῶν ἀνθυώπων ἀπειογάζετο γένη. Benn also Plato Leben und Sitte des sagenhaiten saturnischen Zeitalters als Muster hinstellt, so sit das im Ergednis dasselbe, als wenn er unmittelbar an seine Theorie dom Naturzusiand angefnührt hätte.

in uns befindet (d. i). der Bernunft), gehorsam, das häustliche und öffentliche Leben zu gestalten sucht, als Geset vorzeichnend, was die Bernunft festletzt 1).

Daß die Verwirklichung dieses Vernunftrechtes, welches so zugleich als das wahrhaft naturgemäße Necht erscheint, einen radikalen Bruch mit dem Bestehenden bedeutete, wird von Plato selbst an der genannten Stelle unzweideutig ausgesprochen. Im Rahmen der Staatse und Gesellschaftsordnung der Wirklichkeit, über welche nicht das Vernunstrecht waltet, sondern das "endlose und unersättliche Übel" menschlicher Begierden, gibt es nach Plato sein Wittel der Nettung. Der Absolutismus des Naturrechts und der unversälschten Natursittlichkeit tritt den vermeintlich fünstlichen Ordnungen der versälschten Wirklichen Prinzipen der versälschten Wirklichen Und gegenüber, wie in der neueren Philosophie. An Stelle des schlechten, von der Selbstsucht und der Unwissendit difficten positiven Rechtes soll ohne weiters das durch die Vernunst gefundene Naturrecht zum staatlichen Gesetze werden.

So läuft die ganze Anschauungsweise stets auf eine Bergewaltigung des realen Lebens hinaus! Durch eine selbstzgeschaffene, in der radikalen Abwendung von der wirklichen Welt wurzelnde Idealwelt will die Spekulation die lebendige Wirklichkeit überwinden. Was freie That von Geist und Phantasie ist, nimmt die Truggestalt einer beweisenden Wissenschaft an, die mit souveräner Wilkfür das Leben meistert und die Zaubersormel zur Austösung all' seiner Disharmonien gesunden zu haben glaubt. Und doch welch' unüberbrückbare Klust scheet die nüchterne Realität der Dinge von dem Wahnideale dieser Sozialsphilosophie, von dem Gedankeureich des sozialen Clückes, durch dessen Übertragung aus seliger Urzeit in die Gegenwart aller Kamps und alle Roth ihren Frieden und ihre Versöhnung sinden sollen, das aber in Wahrheit nichts ist als ein gewaltsam hervors

<sup>1)</sup> Leg. 790e: ἀλλὰ μιμεῖσθαι δεῖν ἡμᾶς οἵεται πάση μηχανή τὸν ἐπὶ τοῦ Κρόνου λεγόμενον βίον, καὶ ὅσον ἐν ἡμῖν ἀθανασίας ἐνεστι, τούτιφ πειθομένους δημοσία καὶ ἰδία τάς τ΄ οἰκήσεις καὶ τὰς πόλεις διοικεῖν, τὴν τοῦ νοῦ διανομὴν ἐπονομάζοντας νόμον.

<sup>2)</sup> Ebenda 714 a.

gezaubertes Traumbild, zu beffen Erzeugung sich Spekulation und Dichtung die Hand gereicht. Sehen wir doch Plato selbst direkt zum Mythus greisen und an jene volksthümliche Romantik anknüpsen, wie sie in der Sage vom goldenen Zeitalter zum Ausdruck kam!

So ist in der That das, was nur ein Zwiespalt zwischen Leben und Bernunst sein soll, ein Zwiespalt zwischen Leben und Boesie. Die idealistische Abstraktion von dem geschichtlich Gewordenen vermag sich nicht in den Schranken einer wissenschaftlichen Anschauung zu halten, die sich zwar über das Wirkliche erhebt, aber dabei durchweg innerhalb des sinnlich Faßbaren und geschichtlich Möglichen stehen bleibt. Indem die Sozialtheorie — um mit Schiller zu reden — Hülfe bei der Imagination sucht gegen die Empirie und gegen die Wirklichkeit, verliert sie den Boden der Realität gänzlich unter den Füßen, so sehr sie gerade hier in der Natur und Wirklichkeit zu wurzeln glaubt.

Ist es zu verwundern, daß dieser spekulativen Begriffsdichtung sehr bald eine rein poetische, ja geradezu phantastische Behandlung der sozialen Probleme an die Seite tritt, daß die sozialpolitische Spekulation auch die Form der Poesie annimmt?

Es leuchtet ja auch von felbft ein, daß bie Erörterungen der Theorie über die Bedingungen jogialen Gludes die Phantafie eines geiftreichen Bolfes auf bas lebhaftefte anregen mußten. Wenn einmal bie große Frage nach der Möglichfeit einer Befellschaftsordnung bejaht war, die auf völlig anderen Grundlagen als die bestehende rubte, wenn sich jelbst des wiffenschaftlichen Denfens ber nation die Illufion bemächtigte, ben Beg gur radifalen Seilung aller franthaften Auswüchie ber Geiellichaft zeigen zu fonnen, fo ift es begreiflich, baß fich bei einem fünftleriich io hochbegabten Bolfe fehr bald ber unwiderstehliche Drang außerte, Dieje Borftellungen möglichft lebendig auszugestalten, feinem Intereffe fur jene gewaltigen Brobleme in einer Form Ausdruck zu geben, welche Ginbilbungefraft und Bemut in höherem Grade befriedigte, als abstratte Untersuchungen und theoretische Ronftruftionen. Dieje Form mar naturgemäß die ber Ergablung. Der novelliftische Trieb und die Luft, gu

fabuliren, die in biefem Bolte fo machtig maren, und die fich gerade feit bem vierten Sahrhundert in der ftetig gunehmenden Külle der geographischethnographischen Kabelerzählung fo charakteriftisch äußern 1), fonnten taum einen anziehenderen Gegenstand für ihre Bethätigung finden, ale bie neuen und intereffanten Apercus über die bestmöglichen Bedingungen menschlichen Rufammenlebens. Gine Erzählung, welche bieje 3been eremplifigirte. welche die von Reinem erlebte Wirklichfeit einer glücklicheren Welt in einem greifbaren lebendigen Bilbe por bas geiftige Auge gu gaubern vermochte, durfte der allgemeinsten Theilnahme ficher fein. Satte boch bereits bie bramatische Literatur, Die Romobie. in der feit den Movroe des Rratinus die Borführung der paradiefischen Buftande bes goldenen Beitalters ein überaus beliebtes Thema war 2), jowie die platonische, mit gewaltiger Schöpferfraft tongipirte und bie in's Gingelnfte burchgearbeitete Staate und Befellichaftetheorie ber gestaltenden Ginbilbungefraft auf bas machtigfte vorgearbeitet. Go entftand jene Gattung ergablender Dichtung, Die man ale Staateroman bezeichnet bat: Die poetifche Schilderung freigeschaffener Staats- und Wejellichaftsauftande, die ben armen Sterblichen in einem mehr ober minber finnreich ersonnenen Ibealbild ein Land ber mabren Freiheit. Bleichheit und Gerechtigfeit ichquen ließ 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Robbe: Der griechische Roman und feine Borläufer. G. 172 ff.

<sup>2)</sup> Bergf: Commentat, de reliquiis Comoediae atticae antiquae p. 188 ff.

<sup>3)</sup> Plato fagt ausbrudlich, daß ihn der Bunich, fein politijches Ideal in einer bichterifchen Bertorperung lebendig por fich gu feben, gur Erbichtung ber im Text erwähnten "Atlantis" veranlagt habe. Timaus 26 c d (Kritias gu Sofrates): rove nokiras nai rip noker for xbes [im Gefprach vom Staat] ήμιν ώς εν μύθω διήεισθα σύ, νίν μετενεγχώντες επί τάληθες δείρο θήσομεν ώς έκείνην τήνδε οίσαν, και τοις πολίτας, ούς διενουί, φήσομεν έκείνους τους αληθινούς είναι προγόνους ήμων. Bgl. ebenda G. 19 b c die Bemerfung bes Sofrates: Bie man icone Thiere, die man abgebildet oder lebendig in Rube gefeben babe, nun auch in Bewegung zu feben wünsche, fo wünsche er Die in den Gefprachen bom Staat im Ruftand der Rube geschilderte Dufterftadt in angemeffener Bewegung, und namentlich im Rriege mit den Rachbarn, die Borguge ihrer Anlage und Ginrichtung bethätigen gu feben.

Dan auch in Diefen Staatsromanen pon Anfana an eine entichieben fommuniftiiche Tendens jum Husbrud fam, geigt ichon Die romantiiche Erzählung Blato's von einem uralten Idealauftanb bes athenischen Staates 1); und bieje Tendeng murbe une ohne Ameifel bei ben meiften übrigen Erzeugniffen ber Urt entgegentreten, wenn wir nicht von dem Inhalt berfelben eine jo außerordentlich durftige Runde hatten. Co hat g. B. ber allbefannte utoviftische Roman bes Gubemerus von Meffana über die Rabeliniel Banchaa bas Gigenthumsproblem ausführlich, und gwar aans in fommuniftischem Sinne behandelt. Auf Diefem gludlichen jenfeite Arabiene gelegenen Giland, in beffen Beichreibung ber berühmte Landemann und Zeitgenoffe Difaarch's feine umfturgenden Ibeen über Religion und Gesellichaft niedergelegt bat, berricht bie allerstrengfte Geldgemeinschaft. Die Bauern, Die bas Land bestellen, liefern alle Früchte des Feldes als Gemeinaut an Die Obrigfeit ab, und wer von ihnen fich als ber beste Landwirth erwiesen bat, erhalt bei der Bertheilung ber Bobenerzeugniffe ein besonderes Chrengeschent, indem von ben Brieftern, in beren Sand die Leitung des Staates liegt, gepruft und bestimmt wird. wer ber erfte, wer ber zweite fein foll u. f. f. bis zum gehnten. -Alles zur Aufmunterung der Übrigen. - Cbenjo liefern Die Sirten die Opferthiere und die Brodufte der Biehwirthichaft überhaupt zur gemeinsamen Bermendung ab, fei es ftudweife, fei es nach dem Bewicht, mit der größten Bewiffenhaftigfeit. Denn es ift überhaupt nicht gestattet, bag jemand etwas fein eigen nenne, außer Saus und Barten. Alle Erzeugniffe und Ginfünfte nehmen die Briefter in Empfang und theilen gerecht jedem mit, was ihm zufommt. Die Priefter allein empfangen bas Doppelte.

<sup>1)</sup> In dem leider unvollendet gebliebenen Kritia&.

<sup>3)</sup> Diodot 5, 45: οἱ δὲ γεωργοὶ τὴν γῆν ἐργαζόμενοι τοὺς καρποὺς ἀναφέροι σεν εἰς το κοινὸν, καὶ ὅστις ἀν αἰτῶν δοκή κάλλιστα γεγεωργηκέναι, λαμβάνει γέρας ἐξαίρετον ἐν τῆ διαιρέσει τῶν καρποῦν, κριθείς ἐπὸ τῶν ἰρρίων ὁ πρῶτος καὶ ὁ δείτερος καὶ οἱ λοιποὶ μέχρι δέκα, προτηριῆς ἐνεκα τῶν άλλων. Παραπλητίως δὲ τοίτοις καὶ οἱ νομεῖς τὰ τε ἰερεῖα καὶ τὰλλα παραδιδόσουν εἰς τὸ δημόσιον, τὰ μὲν ἀριθμῷ τὰ δὲ σταθμῷ, μετὰ πάσς.

Als Musterland des Kommunismus ist ohne Zweisel auch jener von einem unbefannten Schriftsteller Namens Jambulos geschilderte Inselstaat gedacht gewesen, von dessen wunderbaren Buständen uns Diodor eine höchst interessante, aber freilich auch recht verworrene und — besonders in dem für uns wichtigsten Punkte — unvollständige Stizze hinterlassen hat 1).

Der Roman des jozialen Bohlbefindens tommt hier in ganz phantastischer Beise zur Darstellung. Der Versaffer ist ein sozialphilosophischer Jules Berne, der uns in einem abenteuerlichen Reisebericht auf ein fernes glückseliges Eiland im Süden des indischen Oceans versetzt. In diesem wundersamen Märchenland, das uns wie Prospero's Zauberinsel anmuthet, haust in ursprünglicher Kraft, Schönheit und sittlicher Bolltommenheit ein glückliches Menschengeschlecht, das — im Genusse unerschöpflicher Naturschäße und durch außerordentliche Eigenschaften des Körpers und Geistes zu einer ungewöhnlichen Beherrschung der Naturkräste besähigt— von dem physischen und sozialen Elend der übrigen Welt verschont geblieden ist und das sich selbst dem Ungemach von Krantheit und Alter und den Schrecken des Todes zu entziehen vermag <sup>2</sup>).

Über die sozialsökonomischen und politischen Institutionen ersahren wir leider nur wenig, sei es, daß der Autor hier das Bild eines auf die einfachsten Ordnungen ursprünglichsten Naturrechtes sich beschränkenden Lebens im Sinne chnisches stoischer Gesellschaftsideale 3) geben wollte 4), oder daß der dürftige Auszug von Diodor darüber mit Stillschweigen hinweggeht. Doch

άχριβείας, καθόλου γάο οίδεν έξεστιν ίδια κτήσασθαι πλήν οίκίας και κήπου, πάντα δε τὰ γεννήματα και τὰς προσόδους οί ίερεις παραλαμβάνοντες τὸ Επιβάλλον έκάστως δικαίως ἀπονέμουσι, τοῖς δε ίερετσι μόνοις δίδοται διπλάσιον.

<sup>1) 2, 55-60.</sup> 

<sup>\*)</sup> Sie sterben freiwillig auf einer Pflanze hingelagert, deren betäubenber Duft sie durch einen sansten Schlaf in den Tod hinüberleitet. Bgl., was Lucian, der vielsach an Jambulos anknüpst, von der "Insel der Träume" zu erzählen weiß. Ver. hist. 2, 33.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 10 f.

<sup>4)</sup> Wie Rohde a. a. D. S. 231 vermuthet. historische Zeitschrift R. F. Bb. XXXV.

theilt uns derielbe wenigstens jo viel mit, daß in dem Musterstaat des Jambulos die strengte Frauengemeinschaft und gemeinsame Kindererziehung bestand. Lettere wird, um ein gleichmäßiges Wohlwollen Aller gegen Alle zu erzielen und sogar die Mutter im Ungewissen über die eigenen Kinder zu erhalten, so weit getrieben, daß eine öftere Bertauschung der Neugeborenen von Seiten der Wärterinnen stattfindet 1). "Daher", fährt Diodor sort, "gibt es auch bei diesen Menschene kwietracht, keinen Streit, ihr Leben versließt in unnnterbrochener Harmonie" 2).

Eine Darftellung, Die offenbar ben Tert bes Originale nur ludenhaft wiedergibt 3). Denn die Beiber- und Rindergemeinichaft erflart den bier ale Ergebnis berfelben bingeftellten Buftand absoluten jogialen Friedens feinesmege gur Bennge; und es barf baber mit Gidberheit angenommen werben, ban Sambulos auch von einer entiprechenden, auf ber Gemeinsamfeit bes Birthichaftelebens beruhenden Organisation der Besitverhältniffe gesprochen hat. Berichtet er boch im meiteren Berlauf von einer gemeinschaftlichen Regelung ber Lebensweise und einer eigenartigen fozigliftischen Organisation ber Arbeit, neben ber bas Inftitut bes Brivateigenthums faum aufrechtzuerhalten mare. Es gibt in feinem Staat, ahnlich wie in ber Utopia bes Thomas Morus, feine Conberung nach Berufeflaffen. Die nothwendigen landwirthschaftlichen und gewerblichen Arbeiten, ja foggr bie Beiftesarbeit und die Thatigfeit im Dienfte bes Staates werben abwechselnd in einer bestimmten Reihenfolge von Allen betrieben-Ja, ber griechische Theoretifer geht in feinem Radifalismus der Bleichheit noch viel weiter, ale ber driftliche Staatsmann, in-

<sup>. 1) 2, 58:</sup> γεναϊκας δέ μή γαμείν άλλα κοινάς έχειν και τούς γεννηθέντας παίδας ο'ς κοινούς τρέφοντας έπ' ίσης άγαπαν. Her tritt uns die llinsegung der Theorie in erdichtete Thatsachen recht deutlich entgegen. Denn dieselbe Bragis der Beiber- und Kindergemeinschaft sordert als Bedingung sozialer Eintracht ichon Plato

Ebenda: διόπερ μηδεμίας παρ' αὐτοῖς γινομένης φιλοτιμίας ἀστασιάστους και τὴν ὁμόνοιαν περὶ πλείστου ποιουμένους διατελεῖν.

<sup>\*)</sup> Über die Mangel bes Diodor'ichen Erzerpts vol. im allgemeinen Robbe a. a. D. S. 226 ff.

bem biefer lettere ben Burgern feines Ibealftaates bie niedrigften Arbeiten burch Sflaven und gemiethete Fremblinge abnehmen lant, mabrend bei Jambulos die Burger felbit einander abwechielnd bedienen. Bie wenig neben einer jolchen igorne zai zorrunia die Bleichheit und Gemeinsamteit des Besites gefehlt haben fann, zeigt recht beutlich bas analoge Befellichafteibeal bes englischen Staatstanglers, ber trop jener ariftofratischen Unmandlung ben Rommunismus als Ronicopens feines Grundgebantens nicht zu umgeben vermochte.

Bu gleichem Ergebniffe wurden wir ficherlich gelangen, wenn wir aus ben Schilderungen ibealer Bolfszuftanbe in den Staatsromanen bes Beschichtichreibere Theopomp 1) und bes etwas jungeren Befataus von Abbera 2) genaueres Detail befagen. Denn Die Beiligfeit ber Befinnung und die absolute Berechtigfeit, welche Dieje Autoren ale Lebensprincip ihres 3bealftaates hinftellen, fonnten fie unmbalich im Rahmen einer individualiftischen Gigenthumsordnung verwirklicht benten, am menigiten ber pon ber ennischen Ethif abbangige Theopomp.

Es wirft ein bedeutsames Licht auf Die geistige Physiognomie ber Epoche, bag une unter ben Urhebern folder Phantafiegebilbe der Name Theopomp's begegnet. Wie muß die Luft von Fabeleien Diefer Art erfüllt gewesen fein, wenn felbft bie Beschichtichreibung bem Reize nicht miberfteben fonnte, in ernften Berfen bas große Broblem ber Beit in rein bichterischem Gewande gu behandeln 3)! Bit es zu verwundern, daß eine folche Beichicht= ichreibung auch in ber Darftellung bes wirklichen Lebens fich mehr ober minder frei geben ließ, wo fich ihr ein Untnüpfungepunft für ihre Spefulationen barbot. Auf die Frage, ob die bestehende Bejellichaftsordnung die allein mögliche oder berechtigte fei, vermochte man ja eine noch ungleich wirtsamere Antwort gu

<sup>1)</sup> In ber im achten Buch feines Geschichtswertes enthaltenen Erzählung von ber Μεριοπίς γη. F. H. G. 1, 289; vgl. Rohbe 3. 204.

<sup>2)</sup> In feiner "timmerifchen Stadt" F. H. Gr. 2, 356. Bgl. Robbe S. 209.

<sup>&</sup>quot;) Über die gang in's Marchenhafte ausschweisenden Fabeleien Theopomp's val. Robbe G. 205. 2\*

geben, wenn man an der Hand der Geschichte selbst die Durchsführbarkeit und Bernünftigkeit der Gleichheitsideale darlegen konnte. Die Thatsachen der Geschichte und des Bölkerlebensallein konnten die Gegenprobe zu den allgemeinen Folgerungen der sozialen Theorie und damit den Beweiß liesern, daß dieselben auch eine bestimmte Gestaltung vertrügen und wirklich lebensähig seien. Eine Probe, die um so überzeugender wirkte, je ichärfer und klarer der Allgemeinheit der Theorie hier die lebendige Einzelkhatsache gegenübertrat, d. h. je mehr die Geschichte selbst zur Dichtung wurde. So schloß sich an die Schilderungen rein imaginärer Verhältnisse noch eine andere Spielart des Staatsund Gesellschaftkormanes an, der Roman in der Form einer idealisitrten Wirklichkeit.

Mit welcher Freiheit man ben gegebenen geschichtlichen Stoff in Diesem Sinne verwerthete, zeigt g. B. Die 3bealifirung ber jog. Naturvoller, ber wir in ben ethnographischen Schilberungen ber geschichtlichen Literatur ber Briechen, besondere bei Ephorus begegnen. Gine Anschauungeweise, für welche bie Erlojung von ben forialen Arantheitserscheinungen einer hochentwickelten Rultur aleich bedeutend war mit ber Rudfehr jum einfachften Naturguftand, mußte ja bas Intereffe und die Ginbildungsfraft por allem auf jene Bolfer an ben Grengen ber Rulturmelt lenten, deren ganges Dafein ale getreues Abbilb bes Raturguftandes und ber geträumten befferen Bergangenheit ber Bellenen felbit erichien. Sier hatte man eine Birthichaftestufe vor fich . mit beren Armuth und Bedürfnislofigfeit fich von felbft ein bobes Daß fogialer Gleichheit amifchen ben freien Bolfegenoffen verband. Bier fab man bemgemäß auch in ben fogialen Bemeinichaften, melde ben Charafter Diejes primitiven Bolferlebens beberrichten, in Familien, Sippen, Stammen noch ein außerorbentlich ftarfes Gemeinschaftsgefühl 1) lebendig, welches natur=

<sup>&#</sup>x27;) Ein Borbild, auf das in den politischen und sozial-resormerischen Tendenzichristen negli suovoiars offenbar häusig hingewiesen wurde. — Mit Recht vermuthet 3. B. Dümmler (Prolegomena zu Platon's Staat S. 46), daß Antiphon in seiner Schrift negl sporoiars (nach Harpotration s. vv.), die unsporzegakou, die suacknodes und die ind ytre alsosiertes nur zu dem

gemäß innerhalb dieser Kreise zu sehr weitgehenden Forderungen wirthichaftlicher Gerechtigkeit 1), zu einer Organisation der Besitzverhältnisse sie ben nomadisirenden Stythenstämmen als mehr oder minder ausgeprägter Kommunismus darstellte 2). Was hat nun aber die idealistische Sozialphilosphie der Griechen aus diesen Thatjachen gemacht?

Sie reden von den vomma saozsaozia, deren Sammlung historiker und Philosophen wetteisernd betrieben, in einem Ton, als ob hier die höchsten politischen und gesellschaftlichen Ideale des Hellenenthums Fleisch und Blut gewonnen hätten 3)! In einer wahrscheinlich auf Posidonius, vielleicht auch schon auf Ephorus zurückzusührenden Schilderung der Stythen heißt es, daß ihnen die Natur gegeben, was die Griechen trotz aller Lehren ihrer Philosophen nicht zu erreichen vermöchten 4). Der rohe Maßtab wirthschaftlicher Gerechtigkeit, welchen das Gleichheitsgefühl einer niedrigen Kulturstuse und das Gemeinschaftsleben im engsten sozialen Kreise dem Naturmenschen ausdrängt, wird ohne weiters mit der hohen Idee der jedem das Seine gebenden Gerechtigkeit identissist, zu welcher sich eine viele Jahrhunderte

Bwede erwähnte, um an ihnen die Durchführbarteit seiner politischen Ibeale zu erweisen.

<sup>1)</sup> Bgl. Schmoller, die Gerechtigfeit in der Bolfswirthschaft. Jahrb. f. Gefeggeb., Berw. u. Bolfswirthsch. 1881 S. 39.

<sup>3)</sup> Auf sie bezieht sich wohl zum Theil Aristoteles. Pol. 2, 2 § 1. p. 1263 a.

<sup>3)</sup> Eine interessante Anspielung auf die Rolle, welche die Raturvölter in der damaligen Theorie spielten, enthalten die Chorgesange in den "Bögeln" des Aristophanes, der hier dei der Musterung von allerhand Fabelvöltern unter den Stapodes plöplich auf Sotrates und Chairephon stöst. v. 1470 ff. 1852 ff. Bgl. Dummler a. a. D.

<sup>4)</sup> Justin 2, 2: prorsus ut admirabile videatur, hoc illis naturam dare, quod Graeci longa sapientium doctrina praeceptisque philosophorum consequi nequeunt, cultosque mores incultae barbariae collatione superari, tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio quam in his cognitio virtutis. Hat es doch selbst ein Blato nicht verschmäht, sich im Interesse der von ihm geforderten Gleichstellung von Mann und Weib auf das Beispiel der berittenen und wehrhaften Frauen der Sauromaten am Schwarzen Meere zu berusen! Leg. 7, 804.

alte moralische Rulturarbeit burchgerungen bat. Die dixacooire ericheint als Grundtrich bes ifnthischen Bolfscharafters, als leitendes Motiv bes gangen Lebens Diefer "gerechteften aller Menichen" 1), genau eben jo wie fie von Blato ale Grundprincip bes Idealstagtes ober von einem befannten Schuler ber Stog. von Arat, als das Lebenselement einer feligen Urzeit bingeftellt wird, in der Dite noch leibhaftig auf Erden maltete 2). Und an Diefem Muftervolt ber fogialen Gerechtigfeit muß fich benn natürlich all' bas reichlich erfüllt haben, mas ber Ibealismus ber bamaligen Sozialtheorie als nothwendiges Gracbnis einer mabrhaft gerechten Lebensordnung anigh. Benn Blato pon ben fommuniftischen Ginrichtungen feiner ervouog redlig erwartet, daß biefelben allen Sag und Streit beseitigen murden, ber fich an ben Rampf um ben Befig zu fnupfen pflegt 3), fo ericheint einem Beschichtschreiber wie Ephorus Diefes 3beal burch Die eben als erroula gepriesene4) Besellschafteordnung gewiffer ftothischer Stämme thatfachlich verwirflicht. Ihre gemeinwirthschaftlichen Inftitutionen ichließen nach feiner Unficht alle Erwerbegier aus. Sie find or yoguariorai und ale jolche frei von allen fogialen Übeln, welche Plato als Folgezustand bes yonuarious's beflagt 5). Saf, Reid und iflavifche Furcht find ihnen fremd 6).

Ja Cphorus geht noch weiter. Nachdem bie Spekulation über bas "Gerechte" und den Naturzustand als wesentlichen Zug besselben auch die Schonung der Thiere und Enthaltung von

<sup>1)</sup> Bgl. Ephorus bei Strabo 7, 473 F. H. Gr. 1, 256 ff. 76.

<sup>1)</sup> Phaenom, 100 f. Bu ber Unficht von der Berdrängung Dites vgl. auch Befiod Berte und Tage v. 223.

<sup>3)</sup> Staat 5, 464 d.; δίκαι τε καὶ ιγκλήματα πρὸς ἀλλήλους ολκ οἰχήσεται εξ αὐτον, ώς επος εἰπεῖν διὰ τὸ μηδέν ίδιον εκτήσθαι πλὴν τὸ σῶμα τὰ δ' άλλα κοινά ὅθεν δὴ ὑπάρχει τούτοις ἀστασιάστοις είναι, ὅσα γε διὰ χρημάτων ἢ παίδων καὶ ξυγγενών κτήσιν ἀνθοιοποι στασιάζουσιν; κτλ.

<sup>4) 21.</sup> a. D.

b) Staat 5, 465 c

<sup>6)</sup> Bgl. Nic. Damasc. (fr. 123 bei Müller, F. H. Gr. III) nach Ephorus: Παρὰ τούτοις οὐδε εἰς ούτε φθονών, ὡς φασίν, ούτε φοβούμενος ἱατορήθη διὰ τίν τοῦ βίου κοινότητα καὶ δικαιοσύντη»

Fleischnahrung hingeftellt 1) und Die altere Beichichtschreibung biefen Bug bereits für die ibealifirende Schilberung nordlicher Rabelvölfer adoptirt batte 2), traat Ephorus ebenfalls fein Bedenten, anzunehmen, baf Die "frommen" Bolfgaenoffen bes meifen Anacharfis basielbe Lebensideal permirflicht hatten 3). Die alte Bezeichnung biefer Nomaben ale "Galaftophagen" genügt ibm ohne weiters, ber Beichichte biefe Legende einzuperleiben, für bie er fonft absolut feinen Anhaltsvunft batte 4).

Noch tiefgreifender find die Folgerungen aus ben popularen Migverftandniffen, ju benen bas bei einzelnen Bolfern bes Nordens beobachtete, aber in feinem gangen Befen nicht erfannte Inftitut ber Polyandrie unter Familiengenoffen, jowie die eigenthumliche Stellung ber Frauen im ifnthischen Che- und Erbrecht 3) Beranlaffung aab. Wenn nach ifpthischem, wie nach mongoliichem Recht das Beib als Familieneigenthum galt, auf welches die Sohne, wie auf jedes andere Kamilienaut ein Erbrecht beiggen, jo wird baraus in der Borftellung ber Briechen

Nouadixà & taixaloiner', ecoeff mare, is oide els tuveyor adixigat not av, οίκογόρα δ', ώς είρηκε, και σιτούμενα γάλακτι, ταις Σκυθικαισί θ' έππομολγίαις.

<sup>1)</sup> Bgl. Empedocled' Fragm. ed. Sturg 305.

<sup>3)</sup> Bal Sellanitus von Mitplene über bie Spperboraer F. H. Gr. 1, 58 fr. 96: διδάσκεσθαι δέ αντούς - sc. ίστορεί - δικαιοσύνην μη κρεωσαγούντας αλλ' αχροδρύοις γρωμένους.

<sup>3)</sup> Dieje Anficht des Ephorus bat ein fpaterer geographischer Dichter unter ausbrudlichem Sinweis auf diefen mit den Borten wiedergegeben:

Ephorus fr. 78 bei M. F. H. G. 1, 257.

<sup>4)</sup> Galattophagen waren die nomadiiden Stuthen natürlich nicht infoferne, weil fie fich anderer, inebefondere Fleifd,nahrung enthalten batten, fondern weil Dilde und Dildprodutte in ihrer Ernahrung die Sauptrolle ipielten. Gine Thatfache, die fich aus dem einfachen wirthichaftlichen Motiv ertlart, baf bieje Stuthen, wie die beutigen Ralmuden, mit dem Schlachten ihres Biebes bochft iparfam maren, daß fie biefes ihr einziges Rapital nur ungern angriffen. Dies hat Reumann (bie Bellenen im Stythenland G. 314) richtig bervorgehoben, meint aber freilich irrthumlicherweise, daß auch Ephorus die Cache nicht anders aufgefaßt habe. Die idealifirende Tendens der Schilberung bes Ephorus ift bamit völlig verfannt.

<sup>5)</sup> Bgl. über dieje Inftitutionen Reumann a. a. D. @ 296

jene weitgetriebene Beiber- und Rinbergemeinschaft, wie fie g. B. Die platonische und noch mehr die cynische Besellschaftstheorie im Muge hatte 1). Gine Boritellung, mit ber fich bann naturlich von vornherein in berfelben Beije, wie bei Blato, die 3bee einer ungetrübten Barmonie ber Befellichaft, eines ungeftorten fogialen Friedens verband. Wie ichon Berodot von einem Nachbarvolf ber Stythen berichtet hatte, daß es völlige Frauengemeinschaft habe, "bamit Alle unter fich Bruder und Bermandte feien, Die meder Neid noch Keindichaft gegen einander begen" 2), jo weiß auch Ephorus von feinen Galaftophagen ju erzählen, bag bei ihnen infolge berfelben Gemeinschaft jeder altere Mann Bater, jeder jungere Colin, ieder gleichalterige Bruder genannt worden fei 3), genau entsprechend der Sitte im platonijchen Idealstaat 4). Rein Bunder, baß Ephorus bei feinem Muftervolt auch auf mirthichaftlichem Bebiete ein Ibeal jogialer Gerechtigfeit verwirklicht fieht, welches binter ben fühnsten Traumen ber fogialofonomischen Metaphpiif feines Jahrhunderts nicht gurudbleibt. Wir begegnen in ber Schilderung bes ifnthiichen Bolfelebene bei Ephorus ber unflaren Idee des reinen Kommunismus, der Borftellung von einem

<sup>1)</sup> Ephoru8 fr. 76 M.: πρός τε άλλήλους εὐνομοῦνται κοινὰ πάντα έχοντες τά τε άλλα καὶ γυναϊκας καὶ τέκνα καὶ τὴν ὅλην συγγένειαν. — fr. 78: ζῶσιν δὲ τήν τε κτῆσιν ἀναδεδειχότες κοινῆν ἀπάντων τήν τε σύνολον οὐσίαν.

<sup>3) 4, 104:</sup> Αγάθυρσοι . . . έπίκοινον τὴν γυναικῶν τὴν μιξιν ποιεῦνται, ἵνα κασίγητοι τε ἀλλήλων ἔωσι και οἰκήϊοι ἐύντες πάντες μήτε φθόνω μητ' ἔγθεϊ χρέωνται ἐς ἀλλήλους.

<sup>\*)</sup> Bei Nitolaus Damascenus a. a. D. Bgl. Ephorus fr. 76 M. p. 213 Anmertung 2.

<sup>4)</sup> Kgl. Rep. 5, 461. Daher bezeichnet Strabo 7, 3, 7 (S. 300) die Stythen im Sinne diefer Auffassung als τάς γυναϊκας πλατανικώς έχοντας κουνάς και τέκνα. Diesen Zusammenhang zwischen Blato und Ephorus hat weiter verfolgt Riese (die Zbealisirung der Raturvölter des Rordens in der griechischen und römischen Literatur, Frantfurt. Progr. 1875), ohne freisich in Beziehung auf den Grad der Zbealisirung dei Sphorus und seine thatssächichen Anhaltspunkte die im Text hervorgehobenen Momente zu berücksichtigen. Übespend durften auf Ephorus auch die Ideen des Cynismus eingewirkt haben, wie dies bei seinem Mitschüller Theopomup thatsächlich der Fall war. Bgl. Schröber, Theofrit von Chioš (Jahrb. s. Khil. 1890).

Beiellichaftszuftand, in bem alles und jedes Brivateigenthum am Grund und Boben jowohl, wie am Gebrauche- und Rutpermogen - fehlt, und bie mirthichaftliche Lebenslage und bie Bedürfnisbefriedigung für alle Individuen ober Familien die absolut gleiche ift. Gelbit Blato, beffen fommuniftisches 3beal bier offenbar mit Borbild war, bat an die Möglichfeit einer pollfommenen Bermirklichung Diefes Kommunismus nicht zu glauben gewagt. Er beschränkt ibn - als allgemein gultige Lebensnorm - nicht blok auf eine beiondere Rlaffe der Bevollferung feines 3bealftaates, fondern gibt auch bei biefer die Möglichfeit zu, baß Abweichungen von dem rein tommuniftischen Brincip unvermeidlich werden fonnten 1). Ephorus fennt folche Bedenken nicht. 3hm macht es feine Schwierigkeit, ohne weiters ein aanges Bolt in einem jolchen Buftand gu benfen. Mus ber einfachen und flaren Thatjache nomadischer Gemeinwirthschaft wird unter ber Sand biefer Geschichtichreibung ein rein phantaftischer Rommunismus, der nichts ift, als das Bedankengeipinnit einer ungeschulten und verworrenen Spekulation über wirthichaftliche Dinge.

Bon einer Beichichtschreibung, Die fich felbft über Ericheinungen bes gleichzeitigen Bolferlebens berartigen Gelbittäuschungen bingab, wird man nicht erwarten, daß fie fich ernftlich bemühte, der wirflichen Geschichte in's Huge zu jeben 2), gumal, wo ce fich um Zeiten handelte, beren überlieferung ohnehin von der Legende pollig übermuchert wurde. Bas die hiftorische Phantafie auf einem Gebiete zu leiften vermochte, das für fie gemiffermaßen ein unbeichriebenes Blatt mar, dafür ift bie gerabe im vierten und dritten Sahrhundert fo maffenhaft anschwellende Literatur über bas "lyfurgifche" Sparta ein überaus charakteriftisches Beispiel. Es fei nur auf die befannte Thatsache bin-

<sup>2)</sup> Bon der gangen bier in Betracht tommenden Literatur gilt, mas Strabo (3, 147) von Bofidonius fagt (vgl. fr. 48 Müller II): o'n anegerat της συνήθους όπτορείας, άλλα συνευθουσιά ταις ύπερβολαίς,



<sup>1)</sup> Rep. 6, 416; "Ορα δή, είπον έγα, εί τοιόνδε τινά τρόπον δεί αύτοι: ζήν τε και οίκειν, εί μελλουσι τοιοίτοι έσεσθαι πρώτον μέν ούσίαν κεκτημένον μηδεμίαν μηδένα ίδίαν, αν μή πάσα ανάγκη κτλ.

gewiesen, bak man 3. B. nach Blutarch's ausbrudlichem Rugeftandnis 1) uber Lufurg's Leben und Gefetgebung abfolut nichts Unbestrittenes mußte, und baft Blutarch trokbem aus jener Literatur Die anschaulichste und in alle Ginzelheiten eingehende Erzählung über ben Bejetgeber und fein Berf entuehmen fonnte. Das fprechenbfte Beugnis bafur, bag bie Quellen biefer und anderer Ergahlungen über Die ideale Urgeit Spartas mehr ober minber ein romanhaftes Beprage gehabt haben muffen, foweit fie nicht etwa felbft Staateromane gemefen find. Und wie hatte auch in einer Epoche, in der das republifanische Sellenenthum aus einem rein politischen Intereffe (in bem renophontischen Staatsroman ber Cyropabie) jelbft bas 3bealgemalbe eines Ronias ichuf, ber im Beifte ber nation lebendige bilbnerische Trieb nicht auf's machtiafte angeregt werden follen burch eine Staats- und Beiellichaftwordnung, welche mit ben allerbringenbiten Lebensfragen und Lebensintereffen, mit all' ben genannten foxialpolitischen und wirthschaftsphilosophischen Ibeen bes Reitalters Die innigiten Berührungepunfte barbot?

Dier hatte man eine fozialpolitiche Schöpfung vor fich, in welcher die fozialiftische Grundanschanung ber bamaligen Staatelehre wesentliche ihrer Forderungen längst verwirklicht jab, in welcher Die Suprematie Des Staates in früherer Beit wenigftens mit beispiellofer Energie gewahrt erichien. Durch Die Bleichheit und Strenge feines öffentlichen Erziehungeinfteme hatte Diefer Staat die Entwickelung ber heranwachsenben Generationen von ben Ginfluffen des Befites und feiner Bertheilung moglichit unabhängig zu machen gewußt. Auch im Leben ber erwachienen Burger hatte bier basselbe Gemeinichafte- und Gleichheitsprincip. welches bem Einzelnen und feinem Befige weitgebende jogigle Bflichten auferlegte, batte bas Bringip ber Unterordnung unter Die Zwede ber Besammtheit, welches bem Ervanfionstrieb bes individuellen Egoismus überall hemmend entgegentrat, mit jo intenfiver Rraft fich bethatigt, daß felbit inmitten ber Reize und Benuffe einer weit fortgeschrittenen Rulturwelt Die foldatische

<sup>1)</sup> Enfurg I.

Bebürfnislosigseit und Einsachheit ber alten Sitte verhältnismäßig sehr lange bewahrt blieb. Mit welch' gewaltiger Hand endlich hatte dieser "männerbändigende") Staat in das Güterleben selbst hineingegriffen und dasselbe durch zähes Festhalten an einem primitiven, die Kapitalbildung auf's äußerste erschwerenden Münzsystem, durch eine strenge Gebundenheit des Ugrarbesites und die Ausschließung aller Erwerbsarbeit mit den Lebensbedingungen und Zwecken des Staates in Ubereinstimmung zu

erhalten gejucht!

Es leuchtet ein, daß eine Bejellichaftstheorie, fur welche bie Entfeffelung ber individuellen Rrafte, inebeiondere bes Ermerbetriebes und bie Entwickelung bes Reichthums gleichbedeutend mar mit ber Berftorung bes jogialen Bludes und ber nationalen Sittlichfeit, nachft ben Raturvolfern fein geeigneteres Objeft fur Die geschichtliche Eremplifizirung ihrer Ibeale finden fonnte als eben Sparta. Un feinem Beisviele ließ fich Die Moglichfeit einer Befellichgitsordnung ermeijen, in melder bas Bripateigenthum nicht nur den Brivatzwecken des Individuums dienftbar mar. fondern por allem der ipzigle Charafter begielben gewahrt ericbien. Dier ließ fich zeigen, daß auch die Gigenthumsordnung der fortgeschrittenften und freiheitlichften Gemeinwefen ber hellenischen Belt noch nicht die lette und vollfommenfte fei, fondern baf bas Brivateigenthum im Interesse einer harmonischen Entwickelung bes Bangen gewiffe Ginfchränfungen ober Modifitationen erfahren muffe. Die fpartanischen Institutionen boten ferner gang abnliche Anknupfungepunkte für idealistische Fittionen bar wie bas Leben iener Naturvolter. Wenn man fich eine Epoche vorstellte, wo bie geschilberten, im zeitgenöffischen Sparta allerdings ftart abgeichwächten ober in ihr Gegentheil verfehrten Tendenzen einer centraliftischen ober staatssozialistischen Politit 2) in ursprunglicher Kraft und Reinheit wirffam waren, und wenn man fich bei der Ausgestaltung Diejer Borftellung im Gingelnen nur

<sup>1)</sup> Saunaiusporos, nach Simonides vgl. Blutard Mgef. Rap. 1.

<sup>9</sup> Bgl. die schöne Formulirung diese Staatsgedankens bei Thukhe. 2, 2 in der Rede des spartanischen Königs Archidamos; κάλλιστον γαο τόδε και ασγαλίστατον πολλοίς όντας (εί κόσως χρωμένους gairroðau.

einigermaßen von den Ideen beeinfluffen ließ, die man sich von dem sozialen Musterstaat gebildet hatte, so war es jür ein Zeits alter sozialer Utopien ein Leichtes, Altsparta als Träger einer Eigenthums und Gesellschaftsordnung zu denken, welche selbst hinter platonischen und chnisch-stoischen Idealen nicht allzuweit zurücklieb und das Princip wirthschaftlicher Gleichheit und Gerechtiakeit in radikaler Weise verwirklichte.

Gehr bezeichnend fur biefen Brogeft der 3dealifirung find bie Borftellungen über den ethischen und fozialvolitischen Werth ber altivartanischen Institutionen, wie sie in der griechischen Literatur - beionbere feit bem vierten Sahrhundert - gum Ausdruck tommen. Rach der Schrift vom Staate der Lacedas monier war hier jenes sittlich-schone Leben, wie es die griechische Staatslehre ale bochften 2med bes Staates aufgestellt bat, in pollendetfter Beife vermirflicht. Dant einer einzig baftebenden Pflege ber fittlichen Intereffen, ift Sparta nach biefer Unichauuna eine Berforverung ber apern geworden, wie fonft fein Staat in Seinen Inftitutionen wohnt eine geradezu unwiderder Belt. ftehliche Rraft inne, alle und jede Burgertugend gur Entfaltung au bringen 1), mabrend die gefährlichften jogialen Berirrungen, Erwerbsgier und Bereicherungsjucht bier von vornberein undenfbar find 2). Raturlich muß ein folches Gemeinweien auch verichont geblieben fein von bem Glend bes Intereffentampies und bes Rlaffenhaffes, bas die übrige Welt zerrüttete; und es ift boch feine bloke Triviglitat, fondern in ber tiefen Gebnfucht nach fogialem Frieden begründet, wenn besonders diefer Friede, die

<sup>1)</sup> C. 10. (Λυκούργος) έν τη Σπάφτη ηνάγκασε δημοσία πάντας πάσας ἀσκεῖν τὰς ἀφετάς. "Ωσπεφ οὖν ἰδιῶται ἰδιωτῶν διαφέφουσεν ἀφετῆ οἱ ἀσκοῦντες τῶν ἀμελούντων, οὕτω καὶ ἡ Σπάφτη εἰκότως πασῶν τῶν πόλεων ἀφετῆ διαφέφει, μόνη δημοσία ἐπιτηδεύουσα τὴν καλοκαγαθίαν.

<sup>3)</sup> C. 7. Καὶ γὰο δὴ τὶ πλοῦτος ἐκεῖ γε σπουδαστέος ἐκθα ἴσα μὲν φέρειν εἰς τὰ ἐπιτήδεια, ὁμοίως δὲ διαιτάσθαι τάξας ἐποίησε μὴ ἡδυπαθείας ἐνεκα χρημάτων ὀρέγεσθαι; κτλ. — Εθειδα: Χρυσίον γὲ μἐν καὶ ἀργύριον ἐρεννὰται, καὶ ἀν τὶ που φανῆ, ὁ ἐχων ζημιοῦται. Τὶ οἶν ἄν ἐκιᾶ χρηματισμὸς σπουδάζοιτο, ἐνθα ἡ κτῆσις πλείους λίπας ἡ ἡ χρῆσις εἰφρωτίνας παρέχει.

"bürgerliche Gintracht" unter ben idealen Rugen bes fpartanischen Staatslebens hervorgehoben wird.

Jofrates ift es, ber fur une als einer ber Erften biefen Ton angeschlagen hat. Die Art von Gleichheit und Freiheit, wie fie in Sparta verwirklicht worden fei, gewährte nach feiner Unficht eine unbedingte Burgichaft für bie Aufrechthaltung inneren Und fein Schuler Ephorus bat bann benfelben Bedanken wieder aufgenommen, indem er zugleich bas Moment ber wirthichaftlichen Gleichheit besonders hervorhob 2). In der Erörterung des Bolybius über den fpartanischen Staat (6, 45), ber ohne Zweifel bie Meinung bes Ephorus getreu wiebergibt "). beißt es von dem mythischen Befetgeber und fogialen Beiland Spartas, bag er auf Erben ber Gingige gemefen, ber bas, morauf es im Staate hauptjächlich antomme, richtig erwogen habe, nämlich die Behrhaftigfeit und die burgerliche Gintracht. feinem Staate fei bas Beftreben, mehr zu haben und mehr gu fein als Andere, mit ber Burgel ausgerottet, jo bag bie Spartaner von innerem Zwist dauernd verschont geblieben und bürgerlicher Buftande theilhaftig geworben feien, beren gludliche harmonie in gang Bellas nicht ihres gleichen babe 4).

<sup>1)</sup> Panathen. 178 (τοὺς Σπαρτιάτας) παρά σφίσι μὲν αὐτοῖς ἰσονομίαν καταστήσαι και δημοκρατίαν τοιαίτην, οίαν περ χρή τούς μέλλοντας άπαντα του χρόνου όμουσήσειν. Sochft bezeichnend für den hiftorifchen Ginn diefer Literatur ift die Anficht des Jofrates (Panathen. 153), bag bas luturgifche Sparta eine Rachahmung bes alteften - Athen fei!

<sup>3)</sup> Bielleicht ift er übrigens auch bier abhängiger von Jotrates, als man gewöhnlich glaubt. Bgl. g. B. die Wendung bes Jofrates a. a. D. § 179: ταϊτα δέ πράξαντες (8c. οί Σπαρτιάται, τὸν δημον περιοίκους ποιήσαντες) της γώρας ής προσίχεν ίσου έγειν έχαστου, αυτούς μεν λαβείν . . . την αριστήν . . . τῷ δὲ πλήθει τηλικοῖτον απονείμαι μέρος τῆς γειρίστης. ώστ' έπινόμως έργαζομένους μόλις έχειν το καθ' ημέραν.

<sup>\*)</sup> Das beweift nicht nur ber Umftand, daß Polybius ale Sauptvertreter ber im Text ermannten Unficht neben ben gefinnungsverwandten Schriftftellern Blato, Rallifthenes und Tenophon ben Ephorus noch einmal gang besonders nennt, sondern auch der Bergleich ber Polybius-Stelle mit Diodor 7, 14, 3; f. E. Meper, die Uberlieferung über die lpfurgifche Berfaffung (R. Rhein. Mufeum 41, 566). Forschungen g. a. Gefch. 1, 220.

<sup>4) (</sup>Εφορος, Σενοφών etc.) πολύν δή τινα λόγον έν έπιμέτρο διατίθενται, φάσκοντες τον Αυκούργον μένον των γεγονότων τα συνέγοντα

Gine abuliche 3bealifirung murbe une ohne Ameifel auch in ben perlorenen politischen Schriften ber Stog entgegentreten. bie ben ipartanischen Staat gewiß nicht bloß beshalb zum Begenftand literarischer Berberrlichung gemacht hat, weil er ihrer Lehre von der besten Vertheilung ber politischen Gemalten entsprach. fondern mindeftens ebenfo jehr wegen der Berührung mit ben jogialebkonomischen Ibealen ber Stoa 1). In bem sechsten Buche bes Bolpbius, beffen politische Erörterungen gang von ftoischem Beifte burchbrungen und theilmeise unmittelbar aus der Literatur ber Stoa geschöpft find 2), heißt es von bem fpartanischen Staate u. a., baß bier bie Borguge und Gigenthumlichfeiten ber besten Berfassungsarten jo gludlich mit einander verbunden waren, daß niemals durch das überwuchern eines Theiles das für die Besundheit des Stagtes unentbehrliche Bleichgewicht aller politischen Kaftoren gestört werden fonnte 3): - und weiter: "Bur Bewahrung der Gintracht unter ben Burgern, gur Erhaltung des Gebiets und Sicherung der Freiheit hat Lufurg in Bejetgebung und Borausficht ber Rufunft fo meifterhaft gehandelt. baß man versucht ift, eber an abttliche, ale menichliche Beisbeit ju benten. Denn die Bleichheit ber Buter, Die Bemeinsamfeit besielben einfachen Lebensmandels munte Die Burger gur Gelbitverleugnung erziehen und bem Staate unerichütterlichen Frieden ficheru" 4). Bier, meint Bolybius, mar die Gelbftgenügfamfeit

τεθεωρηκίναι δυοίν γας όντων, δί ἆν σώζεται πολίτευμα πάν, τῆς πρός τοὺς πολεμίους ἀνδρείας και τῆς πρός σφὰς αυτοὺς ὁμονοίας ἀνηρηκότα τὴν πλεουτξίαν, ἄμα ταύτη συνανηρηκέναι πάσαν ἐμφύλιον διαφορὰν καὶ στάσιν ἢ καὶ Δακεδαιμονίους, ἐκτὸς δντας τῶν κακῶν τούτων κάλλιστα τῶν Ἑλλήνων τὰ πρὸς σφὰς αὐτοὺς πολιτείεσθαι καὶ συμφουνίν ταὐτάν

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 10 j. Das beweist übrigens schon die Schrift des Stoifers Sphärus: Hegi Auxoruns, nodureias, deren Hauptgwed der war, dem Könige Kleomenes III. durch ein Idealgemälde Altspartas die historische Grundlage für seine Sozialreiorm zu ichassen.

<sup>2)</sup> Bgl. Scala, die Studien des Bolybius 1, 201 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) 6, 10.

<sup>4) 6, 48.</sup> Ἡ μὲν γὰρ περὶ τὰς κτήσεις ἰσότης καὶ περὶ τὴν δίαιταν ἀφελεια καὶ κοινότης σώφρονας μὲν ἐμελλε τοὺς κατ' ἰδίαν βίους παρασκετάσειν, ἀστασίαστον δὲ τὴν κοινὴν παρέξεσθαι πολιτείαν.

Lebensprincip 1), jene arraguera, die wir bereits als stoisches Lebensideal fennen gelernt haben 2).

Dieselben Anschauungen gibt endlich die angloge Darftellung in Blutarch's Lufurg-Biographie wieder, in der höchstens die Form Gigenthum des Berfaffere, aber gewiß fein einziger neuer Bug ju dem überlieferten Idealbild hingugefügt ift. Es wird hier ben lufurgischen Inftitutionen nachgerühmt, daß durch fie Uberhebung und Reid, Lurus und die noch alteren und ichlimmeren Krantheitsericheinungen der Besellschaft: Armuth und Reichthum aus dem Staate verbannt worden feien 3). Die Tendeng Diefer Inftitutionen gebe babin, daß alle Burger gleichen Lofes und gleicher Stellung mit einander leben follen, baf fie nur einen Unterichied anerkennen jollen, den der Tugend 4). - Befonders bas Inftitut des Gifengelbes bat nach biefer Auffaffung Bunder gemirft. Mit dem Gold- und Gilbergeld foll eine Unfumme von Immoralität von vornherein in Begfall gefommen fein. Diebstahl und Beftechung, Betrug und Raub feien völlig gegenftandelos geworben, weil es feine Werthe gab, welche die Sabiucht reigen fonnten 5)! In ebenjo naiv übertreibendem Ton wird - im Anschluß an eine Außerung Theophraft's, also wieder eines Schriftstellers bes vierten Jahrhunderts - von ben Suffitien gerühmt, daß durch fie ber Reichthum allen Reis verloren babe und felber gur Armuth geworben fei, daß Sparta das einzige Land fei, wo - wie das Sprichwort jage - ber Reichthum

<sup>1)</sup> Ebenda: περί τοις κατ' ίδίαν βίους αὐτάρκεις αὐτοίς παρεσκεύασε nai Artove.

<sup>\*)</sup> Bal. Blutarch c. 31: (Λυκούργος) πρός τούτο συνέταξε καί συνήρμοσεν, όπως έλευθέριοι και αυτάρκεις γενόμενοι και σωφρονούντες έπί πλείστου γρόνον διατελώσιν.

<sup>3)</sup> Luturg 7 c. 8.

<sup>4)</sup> Ebenda (Δυχούργος) - συνέπεισε - ζην μετ' αλλήλων απαντας όμαλεις και ισοκλήρους τοις βίοις γενομένους, το δε πρωτείον άρετη μετιύντας. ας αλλης ετέρω προς έτερον ούα ούσης διαφοράς ούδε ανισότητος, πλην όσην αίσχοων ψόγος δρίζει και καλών έπαινος.

b) Ebenda c. 9. Bal. biefelbe Behauptung im Staate ber Lac. c. 7: Τό γε μην έξ αδίκων χρηματίζεσθαι και έν τοις τοιούτοις διεκώλυσεν. (Auxoroyos.)

keine Augen habe und daliege gleich einem Bilbe ohne Seele und Leben 1). In der That ein Staatswesen, dessen Schöpfer wohl dieselbe Freude über sein Werf empfinden konnte wie Gott, als er den Kosmos schuf 2)! Und die Pythia hatte vollkommen Recht, wenn sie in den — schon von Ephorus in sein Geschichtswerf ausgenommenen — Bersen die den Spartanern gewährte ervoula als eine Gabe rühnt, wie sie keinem anderen irdischen Gemeinwesen zu Theil werden würde 3).

Man sieht, das traditionelle Bild Altspartas zeigt wesentliche Züge des Staatsromanes; und wenn man diese Dichtungsgattung im Sinne Schiller's treffend als "sentimentale Idylle"
bezeichnet hat, was ist der Musterstaat Sparta anderes als eine
solche Idylle, als "die Aussichrung eines poetischen Bildes, in
welchem der Kramps, die Spannung, die Noth der mangelhasten
Wirklichseit völlig abgeworsen wird und das reine Ideal des
Denfers in freier und stolzer Gestalt sich als das echte Wirkliche
darstellt" 4)? Es ist volltommen zutreffend, wenn Montesquieu —
allerdings ohne sich der Tragweite seiner Worte bewußt zu sein —
von der Lyfurg-Wiographie sagt, er habe Angesichts der hier
geschilderten Sinrichtungen dei der Sevarambier", den bekannten
Sozialroman von Bairasse 5).

In richtiger Erfenntnis ber Berührungspunfte zwischen

<sup>1)</sup> Ebenba c. 10: μείζον δὲ (ἦν) τὸ τὸν πλοῦτον ἄζηλον, ὡς φησὶ Θεόφραστος, καὶ ἀπλοντον ἀπεργάσασθαι τῷ κοινότητε τῶν δείπνων καὶ τῷ περὶ τὴν δίακταν εἰτελειμ. Χρῆσις γὰρ οἰκ ἦν οἰδεὶ ἀπολανοις οἰδεὶ ὁψες ὁλως ἡ ἐπίδειξις τῆς πολλῆς παρασκευῆς ἐπὶ τὸ αἰπὸ δείπνον τῷ πένητε τοῦ πλουσίου βαδίζοντος ὡστε τοἰπο δὴ τὸ θρυλούμενον ἐν μώνῃ τῶν ὑπὸ τὸν ἥλον πόλεων τῷ Σπάρτη σωζεσθαι, τυφλὸν ὅντα τὰν πλοῦτον καὶ κείμενον, ὡσπερ γραφὴν ἀψηχον καὶ ἀκίψτον. ὑσπερ γραφὴν ἀψηχον καὶ ἀκίψτον.

<sup>1)</sup> Ebenda c. 29.

<sup>8)</sup> Diobor 7, 11.

<sup>4)</sup> Definition bes Staatsromans bei Rhobe S. 197.

b) Esprit des lois 4, 6. Eine Beobachtung, die ihn — dant seiner Quellengläubigkeit — nicht hindert, Sparta als die "vollkommenste wirkliche Republit" der "erhabensten idealen Republit", der platonischen, sowie dem tommunistischen Zesuitenstaat in Paraguai an die Seite zu stellen.

Theorie und Tradition, wenn auch ohne Ahnung von dem legendenhaften Charafter ber letteren, ber eben biefe Berührungspunfte erffart, macht Blutarch bie Bemerfung, bag bas Riel. welches einem Blato, Diogenes, Beno u. A. bei ihren Theorien porichmebte, burch ben Beietgeber Spartas gur Bahrheit gemacht worden fei, indem er einen über alle Nachahmung erhabenen Staat in's Dafein gerufen und benen, welchen bas 3beal bes Beifen felbft für ben Gingelnen unerreicht erschienen, eine gange Stadt von Beifen por Augen geftellt habe 1).

Gine Stadt von Beifen! Bas fonnte bezeichnender fein für bie Ibeenverbindungen, aus benen ber 3bealftaat Sparta ermuchs! Bir jeben an biefer Bendung, wie bas idealifirte Sparta qualeich als bas politifche Seitenftud, als Ergangung ju dem individuellen Idealbild ber Sittlichfeit diente, welches Die griechische Moralphilosophie feit ben Cynifern, insbesondere Die Stog, in bem Begriff bes "Beifen" geschaffen bat. Die ftoifche Ethif in Diefem Begriff ein mit unmittelbarer Uberzeugungefraft mirfendes Bild, ein "Rriterium" bejaß, dem fie Die Norm für bas individuelle Sandeln entnahm, jo ift bas Ibeal bes altipartanischen Staates für fie ebenfalls ein jolches Bild, welches bas Kriterium ber Bahrheit fur bie befte Gestaltung bes itaatlichen Gemeinschaftslebens enthielt 2).

Benn aber ber altivartanische Staat in Diesem Dage ben Forderungen bes Bernunftrechtes entsprach, jo lag barin zugleich für die Anichauung aller berer, Die, wie die Stog, in dem Bejete ber Bernunft bas ber Natur felbft erblickten, eine principielle Übereinstimmung mit den Forderungen eines idealen Naturrechts. In der That berührt fich die Lehre bom Raturguftand mit ben geichilderten Anschauungen über Altiparta jo nabe wie möglich. Finden wir nicht die Sauptzüge desfelben : Die Bedeutungelofigfeit

<sup>1)</sup> Chenda c. 31: 'Ο δε ου γράμματα και λόγους, άλλ' έργφ πολιτείαν αμίμητον είς φώς προενεγχάμενος και τοις ανιπαρκτον είναι την λεγομένην περί τον σοφον διάθεσιν υπολαμβάνουσιν επιδείξας όλην την πόλιν φιλοσοφοφούσαν. Bal. übrigens ichon Plato, Protagoras 342 d.

<sup>1)</sup> Übrigens bat ichon Blato biefen Ton angeschlagen, indem er Sparta wenigstene in Begiebung auf die Grundlagen feiner Berfaffung ale einen geschichtlich gegebenen Rusterstaat (παράδειγμα γεγονός) anertennt, Leg. 692 c. Sifiorifche Beitidrift 91, F. 86. XXXV.

ber wirthschaftlichen Güter, die Freiheit von jeder Pleonezie und allen Störungen des sozialen Friedens, die Genügsamkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit, kurz die Harmonic des inneren und äußeren Lebens — in genauer wörtlicher Übereinstimmung in dem Bilde dieses idealen Musterstaates wieder? Daß hier ein Zusammenhang der Idean Desteht, erscheint mir unzweiselhaft. Ist es doch, wie wir sahen, schon von Plato direkt ausgesprochen worden, daß der beste unter den bestehenden Staaten derzenige sei, der in seinen Institutionen möglichst die Lebenssormen des Naturzustandes nachahme 1), daß es die höchste Ausgabe der Staatsfunst sei, eben jenen Idealen sich zu nähern, welche sich mit der Borstellung eines glücklichen Urzustandes der Menschheit verbänden 2). Welcher Staat hätte sich rühmen können, dieses Ziel ernstlicher versolgt zu haben, als Sparta?

Für den angedeuteten Einfluß der Lehre vom Naturzustand ist besonders charafteristisch die Art und Beise, wie die Borstellungen über Sparta unmittelbar an das Leben der Naturvöller, ja sogar gewisser geselliger Thiere aufnüpsen. Für eine Anschauungsweise, welche in dem "Naturgemäßen" die absolute Norm und Nichtschnur aller menschlichen Ordnungen sah, sag es ja überaus nahe, sich auf jene merkwürdigen Formen des Gemeinschaftslebens zu berusen, welche wir bei den "von Natur gesellschaftlichen") Thieren, wie z. B. bei den Bienen sinden. Der Bienenstaat mit seiner strengen Unterordnung der Individuen unter die Zwecke der Gesammtheit, mit seinen sozialen Einsrichtungen von mehr oder minder sozialistischem und kommunistischem Gepräge") erschien auf diesem Standpunkt — als eine gotts

<sup>1)</sup> Leg. 4, 731a: Τῶν γὰρ δἢ πόλεων, ὧν ἔμπροσθε τὰς ξυνοικήσεις διήλθομεν, ἔτι προτέρα τούτων πάμπολυ λέγεται τις ἀρχή τε καὶ οϋκήσις γεγονέναι ἐπὶ Κρόνου μαλ' εὐδαίμων, ἦς μίμημα ἔχουσά ἐστιν ῆτις τῶν νῶν ἀριστα οἰκέται.

<sup>2)</sup> Ebenda.

<sup>8)</sup> Cic. de off. 1, 2.

<sup>4)</sup> Daß biefelben von den Alten genau beobachtet waren, zeigt Birgil's Georg. 4, 153:

Solae communes gnatos, consortia tecta Urbis habent magnisque agitant sub legibus aevum.

gewollte Naturordnung 1) - zugleich als Borbild für ben Menichen felbit. Wenn ber Denich bas, mas hier ber Inftinft bes Thieres unter bem unmittelbaren Antrieb ber "göttlichen Ratur" ichuf. in feinem vernunitgemäßen Sandeln nachbildete und gur Bollendung brachte, folgte er ba nicht dem Gebote ber großen Lehr= meisterin felbit? Je beffer baber Staat und Befellichaft geordnet find, umfomehr werden fie nach biefer Anschauung in ihren Ginrichtungen jenen Bebilden einer unverfälschten Natur gleichen. Die ben Romantifer wie ein leibhaftiger Überreft aus ber glucklichen Urzeit felbst anmutheten, eine Auffassung, mit ber mohl . auch die Anficht zusammenhängen wird, daß die Bienen und ber Bienenstaat ihre Entstehung dem Beitalter bes Rronos gu verdanten hätten 3).

Co durfen wir une nicht mundern, daß man felbit bie ftrenafte und einseitigfte, eben an ben Thierstaat erinnernde Form. welche bas Gemeinichaftsprincip im itoischen Bejellichaftsibeal annahm, ein berbenartiges Gemeinichaftsleben, in Sparta perwirklicht fand. Nach Blutarch's Onfura-Biparaphie maren Die Spartaner mit ihrem Gemeinwesen vermachsen, wie die Bienen mit ihrem Stock 4). Sie werden geradezu ale ein "vernunftbegabter Bienenschwarm von Bürgern" bezeichnet 5).

<sup>1)</sup> Reus felbit joll ben Bienen ihre Ratur gegeben haben. (ebenda v. 149), ber auch bier felbftverftandlich nur altere Borftellungen wiedergibt.

<sup>2)</sup> Wir finden noch einen Riederichlag biefer Unichauungsweise allerbinge in etwas anderer Faffung in ber fpateren Literatur, g. B. bei Dibnmus, Geop. 14, 3: καὶ ή πολιτεία τούτου του ζώου προσέοικε ταῖς μάλιστα είνομουμέναις των πόλεων.

<sup>3)</sup> Saturni temporibus, wie es in Columella's (R. r. IX, 2) Citat aus Mitander, einem griechischen Autor bes 2. Jahrhunderts v. Chr. beigt.

<sup>4)</sup> Bal, dazu die oben G. 11 ermabnte Forderung Beno's: ele de Bios ή και κόσμος άσπερ αγέλης συννόμου νόμφ κοινφ συντρεφομένης.

b) Blutard a. a. D. 3m Ginne diefer Auffaffung fagt übrigens ichon Blato (leg. 2, 666) von den Spartanern: olor adoove nulove er ayeln νεμομένους φορβάδας τους νέους κέκτησθε. Bgl. die Barallelen mit dem Bienenstaat Rep. 7, 520 b und 564 c.

Nicht minder nahe lag es bei der angedeuteten Ideenverbindung, Sparta und die Naturvöller unter Einem Gesichtspunkt zu betrachten. Wird doch schon bei Nichhlus das Land der Stythen, der typischen Repräsentanten des Naturzustandes, und gemeinsam mit ihm Sparta als "Wohnsitz der Gerechtigkeit" gepriesen 1)! Und es liegt gewiß nur an der Lückenhastigkeit unserer Überlieserung, daß wir diese Parallele nicht weiter verfolgen können.

Ja, ichien nicht in Diesem "Wohnsit ber Gerechtigfeit" Die felige Urzeit eines unverfälfchten naturdafeins felbft wieder aufzuleben? In ber That, wie ben Schilberungen eines golbenen Beitaltere in ber attifchen Romobie und ben platonifchen Staatsidealen eine Reibe von Bugen bes fpartanischen Staats- und Bolfelebens als Borbild gedient bat2), jo bat gang unverfennbar Die geschichtsphilosophische Spefulation umgefehrt Die theoretischen Anschauungen über ben Naturguftand und eine naturgemäße Befellichaftsordnung ohne weiters auf Sparta übertragen. der Lufurg-Biographie Blutgrch's werden 3. B. Die eigenthumlichen Chegebrauche Spartas ausbrudlich als "naturgemaße" hingestellt 3). Bang im Sinne bes unschuldigen Raturguftanbes. in dem es fein Blutvergießen und fein Todten der Thiere aab. und der Menich fich mit einfacher vegetabilischer Nahrung beanugte, wird bier ferner ber Lebensordnung bes Infurgifchen Staates die Absicht einer möglichften Beidranfung, wenn nicht völligen Befeitigung ber Fleischnahrung zugeschrieben. Es fommt in diefer Auffassung die an fich ja febr berechtigte Unficht gum Musbruck, daß die fogiale Roth ber Reit und die Bericharfung

έχοιτ αν οίον οίτις ανθοώπων έχει οίτ εν Σκίθαισιν ούτε Πέλοπος εν τόποις.

Eumeniden 703 ff, heißt es vom Areopag: τοιόνδε τοι ταρβοϊντες ένδίκως σέβας έψυμα τε χώρας και πόλεως σωτήριον

 <sup>2)</sup> Bgl. Berg!, Comment. de reliquiis comoediae Atticae antiquae
 5. 197 ff. mit Bezug auf die Romödie des Rratinus vom "Reichthum".

Вugleich aber auch als wahrhaft "politische" практорина податькоз. с. 15.

ber jogialen Begenfage jum Theil wenigstens in einer faliden Lebensmeise und beren Rolgen: ber Benugsucht, ber fortwährenben Steigerung ber Bedürfniffe und ber enge bamit gufammenbangenden allgemeinen Ungufriedenheit murgle, daß die Rudfehr au einfacheren, natürlicheren und gefunderen Lebensverhaltniffen eine Hauptbedingung aller fozialen Reform fei. Und wie man pon Diefer richtigen Ginficht aus alsbald gur einseitigen Berberrlichung einer rein vegetarischen Lebensweise fortichritt 1), jo jah man auch biefes 3beal in bem Staate, ber ja thatfachlich auf eine natürliche und gefunde Lebensweise feiner Burger am folgerichtigften bingegrbeitet hatte, mehr ober minder verwirklicht.

Bei ber Berechnung ber Abgabe von Getreibe und Früchten, welche die Spartaner von ben Belotenhufen bezogen, foll nämlich ber Gefetaeber von ber Unficht ausgegangen fein, baß fie außer Diefen Erzeugniffen bes Bobens fur Die Erhaltung bes Bohlbefindens und ber Gefundheit feiner Rahrung weiter beburften. Mit gutem Grunde bat baber auch bas Evangelium bes Begetarignismus, Die Schrift bes Borphprius von der Enthaltsamfeit, mit ber aus Diffgarch entnommenen Schilberung bes Naturguftandes eine Berherrlichung Spartas als besjenigen Staatswejens verbunden, in welchem fich die idealen Urzuftande von Bellas verhältnismäßig am reinften erhalten batten 3). Gine Beobachtung, Die ber Reuplatonifer natürlich nicht als ber Erfte gemacht, fonbern wohl ichon bei feinem Bemahremann Difaarch gefunden bat, beffen - in Sparta begeiftert aufgenommene -Lobichrift auf ben fpartanischen Staat gewiß von bemfelben Bedanfen

<sup>1)</sup> Bgl. ichon Plato Rep. II, 372 b. Auch hier berührt fich übrigens Altertum und Reugeit in ihren 3been unmittelbar. Bgl. 3. B. bie Schrift bes Begetarianers Beller: Elend und Bufriedenbeit. Uber die Urfachen und die Abhilfe ber wirthichaftlichen Roth.

<sup>\*)</sup> Ebenda c. 8: Αρκέσειν γαρ φετο τοσούτον αίτοις της τροφής, προς evegiar xai vyielar ixaris allov de underos dengouerous. Rach c. 12 ent= balten fich wenigstens die Alteren der Fleischnahrung vollständig! Tow de ύψων είδοκίμει μάλιστα παρ' αὐτοῖς ὁ μέλας ζωμός, ώστε μηδέ κρεαδίου δείσθαι τους πρεσβυτέρους, άλλα παραγωρείν τοις νεανίσκοις, αυτούς δέ του ζωμοί καταγεομένους έστιασθαι.

<sup>\*) 4. 3. 5.</sup> 

beherrscht war. Ja ich zweisle nicht, daß Dikaarch seinerseits damit nur einer Anschauung Ausdruck gab, die ihm in der vorshandenen Literatur über die älteste griechtiche Geschichte ebenso sertig entgegentrat, wie die Lehre von der Entwickelung der helsenischen Menschheit aus dem Naturzustand selbst.

Übrigens maren in Sparta ja auch die idealen Borausfekungen für eine Bermirflichung Diefes Gefellichafteidegles in agns hervorragender Beife gegeben. Diefelbe Freiheit von ber Mühjal und Sorge der Arbeit, welche nach der Lehre vom Naturguftand die altefte Menschheit ihrer Bedurfnistofiafeit und ihrer Befchranfung auf Die freiwillig bargebotenen Gaben ber Ratur verbanfte, gemährte ben Spartigten bie Organisation ber Befellichaft, welche bem Bollburger alle Erwerbegrbeit abnahm und diefelbe auf die Schultern einer abhangigen, außerhalb ber Bemeinschaft ftebenden Bevölferung abwälzte 1). Gin großer Theil ber wirthichaftlichen Schwierigfeiten, Die fich ber Regliffrung gesellichaftlicher Idealgebilde entgegenzustellen pflegen, fam bier von vornherein in Wegfall 2). Rem Bunder, daß die hiftorifche Spefulation bas Ibeal, welches fich auf Diefem gunftigen Boben in der Phantafie aufbauen ließ, auch fast bis in die letten wirthichaftlichen Konfequenzen ausgebildet bat.

Gine völlig getreue Reproduktion bes Naturzustandes konnte man ja allerdings jelbst in der Gigenthumsordnung dieses Mustervolles nicht erblicken. Bahrend bort der Boden und seine Früchte

<sup>1)</sup> Bgl. Etaat der Laced. c. 7. Έναντία γὲ μὴν καὶ τάδε τοῖς ᾶλλοις Ελλησι κατέστησεν ὁ Λικοῦργος ἐν τῷ Σπάστις νόμιμα ' Ἐν μὲν γὰο δίπου ταῖς ἄλλαις πόλεσι πάντες χσηματίζοται ὅσον δίνανται ὁ μὲν γὰο γιωργεί ὁ δὲ ναικληρεί, ὁ δὲ ἐμπορείνται, ἐν δὲ τῷ Σπάστις ὁ Λικοῦργος τοῖς μὲν ἐλειθέροις τῶν ἀμφὶ χρηματισμέν ἀπεῖπε μηθενός ἄπτεσθαι, ὁσα δ'ἐλλινθερίαν ταῖς πόλεσι παρασκενάζει, ταῦτα Εταξε μόνα ἐργα αὐτῶν νομίζειν.

<sup>3)</sup> Schon Atrifioteles hebt in seiner Kritit des platonischen Kommunismus mit Recht hervor, daß demselben viel weuiger Schwierigkeiten da im Bege stehen, wo die Besiger nicht zugleich Bebauer des Bodens sind. Pol. 2, 1 § 2, 1263 a.: έτέρων μέν οἶν δντων τῶν γιωργούντων ἀλλος ἄν εἰη τρώπος καὶ βάων 8c. κοινίν ποιεῖν τὴν χώραν, αἰτῶν δ' ἐπτοϊ διαπονούντων τὰ περί τὰς κτήσεις πλείονς ἄν παρίχοι διακολίως κτί.

allen gemein gemejen, wie Luft und Sonnenlicht, mar bier auf Grundlage eines fest geregelten Agraripfteme ber Boben unter Die Einzelnen vertheilt und felbit bem pon ber Bemeinichaft ausgeschloffenen Bebauer bes Acers burch die glebae adscriptio ein individuelles Anrecht auf benfelben eingeräumt. Aber joweit einem ungeschulten volfswirthichaftlichen Denfen und einer ungezügelten Bhantafie innerhalb Diefer Schranten eine Unnaberung an den Rommunismus der Urzeit erreichbar schien, fo weit ift die im Rauberring ber Romantif gefangene Siftorie bes fpateren Griechenthums in ihrer 3dealiffrung ber fpartanischen Mararverfaffung thatjächlich gegangen. Für ihre Unschauungsweise mar is eine freie Entfaltung der fittlichen Ideen im Bolts- und Staateleben nur verburat bei moglichfter Gleichheit der Lebenslage aller Burger. Wie hatte fie alfo eine Befellichaftsordnung, in der fe den hochsten Triumph der Sittlichkeit über die materiellen Intereffen erblicte, ohne Die weitgebenofte Bleichbeit ber wirthichaftlichen Guter benfen fonnen? Und mo batte ber Doftrinarismus biefer Beit fich bedacht, Die logischen Folgerungen, bie er aus dem Befen einer folden Befellichaftsordnung in Begiehung auf ihre nothwendigen Lebensäußerungen jog, fofort in angeblich geschichtliche Thatfachen 1) umgujeten? Go erscheint benn für diefe Auffassung die Theilung des fpartanischen Grund und Bobens gang felbstverftaudlich wie eine "Teilung unter Brudern"; und wenn in der Urzeit - um mit Juftin (b. b. mahricheinlich mi Ephorus) zu reben - eine Gemeinichaft bes

<sup>1)</sup> Wie außerordeitlich leicht fich die Legendenbildung auf diefem Bebiete pollzog, dafür biest ein braftifches Beifpiel auch die bei Auftin (III. 2) erhaltene Angabe, daß die Infurgifche Sparta von der Geldwirthichaft gum reinen Naturaltausch zurichgefehrt sei. (Lycurgus) emi singula non pecunia sed compensation mercium jussit. Auri argentique usum velut omnium scelerum materam sustulit. Der Urheber biefer Anficht ging offenbar von dem Gedanten aus, daß ein Staat, in welchem der Erwerbstrieb mit all' feinen unfittlichn Konfeguengen rabifal ausgerottet fein follte, ein ber Ansammlung fähiges Tufchmittel, irgend ein "Gelb" überhaupt nicht augelaffen haben tann. Diet logifch forrette Schluffolgerung genügte, baraus eine geschichtliche Thatighe zu formuliren und fie als folche weiter au überliefern.

Besites bestanden hatte, als ob "Alle insgesammt nur Ein Erbe hätten" 1), so konnten die Bürger des spartanischen Musterstaates so viel von sich rühmen, daß es auch unter ihnen keine Enterbten gab, daß jeder von ihnen den gleichen Antheil am "Bürgerland" als sein angeborenes Recht beanspruchen durfte.

Bie Dieje principielle Gleichheit bes Grundbefites im eingelnen burchgeführt mar, ob es überhaupt möglich mar, biefelbe bei der mechielnden Burgerzahl aufrecht zu erhalten, ohne gleichzeitig die Rahl und Große ber Landhufen immer wieder von neuem ju andern, barüber bat man fich natürlich wenig Gedanken gemacht. Man ftellte fich die Sache fehr leicht und einfac vor. Bie im Staate ber alten Beruaner jeder Familienvater bei ber Beburt eines Rindes ein neues Stud Land zugewiesen einielt 2). ebenfo foll in Sparta jedem neugeborenen Anaben. defen Muigiehung bei ber Borftellung in der Gemeindehalle (Leiche) von ben Stammesältesten gebilligt mar, eine Landbufe guerfannt worden fein 3). Wodurch die Altesten in die Lage vericht murden, jedem Unspruch diefer Urt ju genugen, wird uns richt gesagt; mohl aber miffen wir, daß die Angabe in ichroffem Bideripruch fteht mit allem, mas fonft über das fpartanifde Guterrecht überliefert ift. Denn es leuchtet ein, bag, wein ber Staat jeden neugeborenen Burger mit einem zaroog auftatten wollte, ber gange Grund und Boden jederzeit ber Befanmtbeit gur Berfügung fteben mußte, ein dauerndes Befitrech bes Gingelnen, insbesondere jedes Erbfolgerecht von vornheein ausgeichloffen

<sup>1) 43, 1:</sup> veluti unum cunctis patrimonium esset! vgl. Plutard, Lyturg 8: † Λακωνική φαίνεται πάσα πολλών άδλφών είναι νεωστί νενεμημένων.

<sup>2)</sup> Bgl. Steffen: Die Landwirthschaft bei bei altamerikanischen Kulturvöllern S. 76 f.

<sup>3)</sup> Lyturg c. 16: Το δέ γεννηθέν οἰχ ἢ κύριος ὁ γεννήσας τρέφειν, ἀλλ΄ ἔφερε λαβών εἰς τόπον τινὰ λέαχην καβήμενον, ἐν ῷ καθήμενοι τών φυλετών οἱ πρεσβύτατοι καταμαθόντες τὸ παιδάριον, εἰ μὲν εἰπαγὲς εἰγ καὶ ἡωιαλέον, τρέφειν ἐκέλευον, κλῆρον ἀτῷ τὰν ἐνακισχιλίων προσνειμαιτες.

mar 1), mahrend boch berielbe Blutarch, ber bie genannte Legende unbedentlich wiedergibt, an anderer Stelle gugefteben muß, baß in Sparta' feit uralter Reit bie Lanblofe regelmäßig auf bem Bege ber Bererbung vom Bater auf ben Cohn übergingen 2). Ebenjo hatte es fur eine nuchterne und unbefangene Betrachtung ber Bergangenheit flar fein muffen, baf bie Legende unvereinbar ift mit der thatfachlichen Entwickelung ber fogialen Berhaltniffe Spartas, mit der bier bis in's 7. Sabrhundert gurudguverfolgenden wirthichaftlichen Ungleichheit unter ben Burgern.

Ru folch' fritischen Ermagungen war aber freilich bie Beichichtschreibung, auf die wir in biefen Fragen angewiesen find. nicht im Stande, am wenigsten biejenige, bei welcher uns bie Legende von der principiellen Gleichheit des fpartanischen Grundbefites am früheften entgegentritt, bas Beichichtswerf bes Ephorus. Die allgemeine Auffassung bes fpartanischen Stagtes bei Ephorus. fowie feine Schilderung bes fenthischen Raturvolkes ift Bemeifes genug bafur, mas bie Rhetorit ber ifofratischen Schule in ber Ibealifirung geschichtlicher Ruftanbe zu leiften vermochte. Der Schüler ericheint hier von denfelben phantafievollen Bludfeligfeitsporftellungen, von benfelben Mufionen über eine verlorene beffere Bergangenheit erfullt, wie fie in ben Schriften feines Lehrers jum Ausbruck fommen.

Man vergegenwärtige fich nur die Art und Beife, wie Ifofrates bie "aute alte Reit" ber athenischen Demofratie ichilberte!

Diefes Altathen des Jofrates hat ben Bea gum fogialen Frieden wirklich gefunden. Der Bettstreit ber Barteien, der

<sup>1)</sup> Daber begegnen wir im Infareich neben der genannten Gitte gleichs zeitig der ftrengften Feldgemeinschaft. Die Felder gehörten bier bem gangen Dorf und fielen ftete wieder an die Gemeinde gurud, fie tonnten weber beräußert noch vererbt werben. Aliabrlich murben fie von neuem vertheilt. wobei der Einzelne bald mehr, bald weniger erhielt, je nachdem die Kopfzahl feiner Familie ab- oder jugenommen hatte. Bgl. Steffen a. a. D. G. 77.

<sup>2)</sup> Mgis c. 5. Die Berfuche, Die Angabe Plutarch's fo umzudeuten, daß ber Biberipruch mit ben Thatfachen wegfällt, 3. B. die Ertfarung Schömann's Griech. Alt. I. 271 (val. Bermann Ant. Lac. p. 188 ff. 194) thun nicht nur dem flaren Bortlaut Gewalt an, jondern verfennen auch den Rufammenhang ber Borftellungen, aus bem fie allein berftanben werden tann.

nicht fehlte, war bier nicht ein Rampf um die Dacht ober die Musbeutung ber Berrichaft, fonbern ein ebler Betteifer, fich gegenseitig mit Dienstleiftungen fur bas gemeine Befte guvorgutommen. Bo ber Trieb zu genoffenschaftlichem Zujammenichluß bie Bilbung von fleineren Berbanben und Bereinigungen veranlafte, galt es noch nicht ber einjeitigen Forderung von Conberintereffen, pielmehr fühlte fich ieber Gingelverband nur ale Organ im Dienste bes Bolfeintereffes 1). Gin Beift mechselseitigen Bohlwollens verband alle Rlaffen der Bevolferung 2). Der Arme fannte noch feinen Reid gegen ben Besitenben und Reichen. 3m Gegentheil! Die unteren Rlaffen faben in bem Boblftanb ber höheren eine Burgichaft fur ihr eigenes Gedeihen und maren baber ebenfo eifrig bemüht, die Intereffen berfelben ju fordern, wie bie eigenen 3). Die Besitenben binwiederum maren fo meit entfernt, auf den Armen berabzuseben, daß fie in der Armuth vielmehr einen öffentlichen Difftand erblickten, ber ben Besigenben felbit zum Bormurf gereiche 4). Gie maren baber allzeit bereit, gur Befampfung der Roth die Band gu bieten, fei es, baf fie Grundftude gegen billige Bacht an Durftige überließen ober benfelben burch Belbvorschuffe bie Mittel jum Betriebe eines Bewerbes gemährten. Gie hatten ja auch nicht zu fürchten, baf ihnen bie ausgeliebenen Ravitalien verloren geben murben. Denn bamale mar bas ausgeliebene Belb ebenfo ficher, wie babeim im Schrante. - Bier lag in Wirklichfeit Die Gache fo, daß Die Berfolaung der verionlichen Intereffen des Gingelnen fich gu-

<sup>1)</sup> Baneg. 79: οὕτω δὲ πολιτικῶς εἰχον, ὥστε καὶ τὰς στάσεις ἐποιοῦντο πρὸς ἀλλήλους οἰχ ὑπότεροι τοὺς ἐτέρους ἀπολέσαντες τῶν λοιπῶν ἄρξουσιν, ἀλλ' ὁπότεροι φθήσονται τὴν πόλιν ἀγαθόν τι ποιήσαντες καὶ τὰς ἐταιρείας συνῆγον οἰχ ὑπὲρ τῶν ἰδία συμφερόντων, ἀλλ' ἐπὶ τῆ τοῦ πλήθους ἀφελεία.

Υίτεορ. 31: οι γὰρ μόνον περί των κοινών ώμονόουν, ἀλλὰ καὶ περί τὸν ϊδιον βίον τοσαύτην εποιούντο πρόνοιαν ἀλλήλου, ὅσην περ χρη τοὺς εἰ φρονούντας καὶ πατρίδος κοινωνούντας.

<sup>1)</sup> Ebenda 32.

Φebenda, ἐπολαμβάνοντε; αἰσχένην αἰτοῖς εἰναι τὴν τῶν πολιτῶν ἀπορίαν ἐπίμενον ταῖς ἐνδείαις.

gleich bem Boble ber Anderen forberlich ermies 1). Es verband fich mit ber Sicherheit bes Gigenthums ein Bebrauch besfelben, ber es gemiffermaßen jum Gemeinaut aller Burger machte. bie einer Unterstützung bedurften 2), fo bag ce bamale niemand gab, ber fo arm gemejen mare, um ben Staat burch Betteln beichamen zu muffen 3). In ber richtigen Ginficht, baf bie Roth auch die Urfache ber fittlichen Difftanbe ift, hoffte man burch Befeitiaung Diefer "Burgel ber Ubel" auch ber letteren Berr gu merben 4).

In der That ein Buftand, dem gur Berwirklichung bes "beften Staates" faum mehr viel fehlt 5), und ber felbft bie Soffnungen berjenigen rechtfertigen fonnte, die an die Möglichfeit einer rabifalen fittlichen Umwandlung bes Menschengeschlechtes glauben und bavon eine völlige Reugestaltung ber Befellichaft erwarten. Denn wenn die Möglichkeit erwiesen ift, die besitenben Rlaffen fo weit zu bringen, daß fie bie Armuth bes Rachften als perfonlichen Datel betrachten, warum follte ba nicht noch eine weitere Stufe ber Entwickelung bentbar fein, mo man es schon als eine Ungerechtigfeit empfinden wird, überhaupt reich au fein, mahrend Undere barben, mo Jebermann freiwillig auf feinen Überfluß verzichten und Alles an Andere abtreten wird, mas in beren Sanden mehr nuten tann ale in feinen eigenen?

<sup>1)</sup> Ebenda 35 : άμα γάρ τούς τε πολίτας ωφέλουν και τα σφέτερ' αὐτῶν ἐνεργὰ καθέστασαν.

<sup>\*)</sup> Ebenda: κεφάλαιον δε του καλώς άλληλοις όμιλειν· αί μεν γάρ κτήσεις ασφαλείς ήσαν, οίσπερ κατά το δίκαιον υπήρχον, αί δε χρήσεις κοιναί πασι τοῖς δεομένοις τῶν πολιτῶν.

<sup>8)</sup> Ebenda 83: τὸ δέ μέγιστον· τότε μέν οίδεις ήν τῶν πολιτῶν ένδεης των αναγκαίων, οιδέ προσαιτών τους έντυγγανοντας την πόλιν κατήσγυνε, ντιν δε πλείους είσιν οί σπανίζοντες των εγόντων.

<sup>4)</sup> Ebenda 44: τοις μέν γαρ ιποδείστερον πράττοντας έπι τας γεωργίας και έμπορίας ετρεπον είδότες τας απορίας μέν δια τας αργίας γιγνομένας, τας δε κακουργίας δια τας απορίας αναιρούντες ούν την αρχήν των κακών απαλλάξειν ώουτο και των άλλων αμαστημάτων των μετ' εκείνην γιγνοnevov.

<sup>\*)</sup> Für Rotrates ift bier in ber That ber "befte Staat" bereits verwirflicht. Er fragt allen Ernstes: xairor nos ar yevorto tartes nheioros agia nohiτεία, της ούτω παλώς απάντων των πραγμάτων έπιμεληθείσης.

Iebenfalls besteht eine unmittelbare Kontinuität zwischen bem Ibeenfreise, aus dem dieses Idealbild Altathens bei Isokrates erwuchs, und den idealistrenden Anschauungen über den sozialen Musterstaat Sparta, wie sie in dem Geschichtswerk seines Schülers Ephorus zum Ausdruck kamen. Die Grundlage bilden hier wie dort dieselben sozialpolitischen Konstruktionen, nicht die echte Überlieferung.

Bie fehr diefe gange Geschichtschreibung unter bem Ginfluß ber Theorie ftand, zeigt recht beutlich bie Art und Beije, wie fie die Lehre vom naturguftand in Die Geschichte einführte. Bie unendlich leicht hat sie es sich doch gemacht, den Kernpunkt diefer Lehre, die Borftellung von dem idpllischen Frieden primitiber Bolfszustände, als geschichtlich zu erweifen! Rach bem Beugnis Difaarch's hat fich die Lehre vom Naturguftande außerlich in der Beise entwickelt, daß man von den Mythen über bas golbene Beitalter bas "allgu Rabelhafte" abftreifte und mit Gulfe berienigen Elemente ber muthischen Erzählung, welche fich vernünftigerweise als geschichtlich möglich benten liegen, eine neue Urgeschichte ber Menschheit tonftruirte 1). Wer wollte andrerseits bezweifeln, daß unter ben Autoren, auf welche fich Diffarch bei Diefer Belegenheit beruft, in erfter Linie eben Ephorus ftanb, beffen geschichtliche Methode fich ja burch die flache Rationalis firung bes Mythifchen, burch diefelbe Berquidung von Fabel und Befchichte auszeichnet 2).

Doch wozu bedarf es noch eines hinweises auf die Schwächen dieser Geschichtsichreibung? Wer die ganze Frage vom universalshistorischen Standpunkt aus betrachtet, der weiß, daß wir es hier mit einer jener Erscheinungen des menschlichen Geisteslebens zu thun haben, die sich — unabhängig von der erreichten Höhe der geschichtlichen Kritif — als das logische Ergebnis gewisser begriffs-

α. α. Ω. Α δη καὶ έξηγούμενος ὁ Λικαίαρχος τὸν ἐπὶ Κρόνου βίον τοιοῦτον είναι φησινεί δεὶ λαμβάνειν μὲν αὐτὸν ὀις γεγονότα καὶ μη μάτην ἐπιπεφημιαμένον, τὸ δὲ λίαν μυθικὸν ἀφέντας... εἰς τὸ διὰ τοῦ λόγου φυσικὸν ἀνάγειν.

<sup>2)</sup> Strabo 9, 3, § 12 G. 423 vgl. 10, 4, § 8 E. 476.

bilbenber Seelenvorgange von felbit einzuftellen pflegen. allen bewegteren Reiten, in benen bie bestehenden fogialen und politischen Ordnungen berechtigten Bedürfniffen und Bunichen nicht mehr entiprechen und zu gerbrodeln beginnen, begegnet uns auch biefes Sinausftreben aus dem Berfepungeprozen bes gegenmartigen Lebens in die Belt ber 3beale. In folden Übergangsepochen ift es felbit für die itrenge Forichung überaus ichwierig, fich burch verfonliche Buniche und Soffnungen nicht ben Blid für jene schmale Linie truben ju laffen, welche bie mirfliche Belt von ber begehrten icheibet, fich bas reale Bilb bes mirthschaftlichen Lebens und feiner Raufalzusammenhange nicht burch Idealbilder burchfreugen gu laffen. Daber ift - bon bem romiichen Alterthum gang zu ichweigen 1) - auch die historiiche Spefulation bee 19. Sahrhunderte aus ahnlichen Motiven gu pollia analogen Unichauungen über Die Bergangenheit gelangt. wie die des 4. Jahrhunderts v. Chr. Bir begegnen in unferem von forialreformatorifchem Beift burchbrungenen Reitalter auf jogialpolitifchem Bebiete geschichtlichen Ronftruttionen, deren quellenmäßige Unterlage faum weniger problematifch ift, ale Die Anficht ber Alten über bie principielle Guteraleichheit Spartas. 3ch erinnere nur an die Rolle, welche Die oftilawische Dorfgemeinschaft iber ruffifche Mir) in der mobernen Agrargeschichte gespielt hat. Diefer flamifche Bemeindefommunismus verwirflicht Die genannte Butergleichheit durch einen periodischen zig avadaouog nach ber Ropfs gabl in radifalfter Beife, mabrend die altgermanische Feldgemeinschaft - in ben Beiten ber Geghaftigfeit wenigftens feine Spur von einem folchen Suftem erfennen läßt. Tropbem hat man vielfach, wie z. B. Lavelene, die germanische Dorfverfaffung ale bas vollfommene Abbild ber oftflawischen, Die germanische Bemeinde als ein volltommen "fommunistisch organi-

<sup>1)</sup> Es bedarf ja taum eines Sinweifes auf die romifche "Baftard= hiftorie bes 4. Jahrhunderts b. St., die im wesentlichen auch nur ein "quafis hiftorifcher Abtlatich" ber agrarpolitischen und fogialrevolutionaren Bewegungen der gracchifchefullanischen Beit ift. Mommfen, Gp. Caffiue, DR. Manliue, Sp. Malius, die brei Demagogen ber alteren republitanischen Beit. Roms Forich. 2, 153 ff. bei. G. 198 f.

firtes" Bemeinweien 1) binitclen tonnen! Die modernen Berfündiger des jozialiftiichen Evangeliums ber Bodenverftagtlichung (nationalisation of land), ber Rudagbe bes Landes an bas Bolf reden in derfelben Beije von "der Rudfehr jum alten Recht Des Bemeinbefiges am Boden", wie die Sozialrevolutionare der Zeiten bes Mais und Rleomenes von der Rudfehr zu ber mirthichaft= lichen isotric zai zorvovia des Infurgischen Sparta 2). Und felbit ein Loreng v. Stein maat die Behauptung, baf bei ben brei großen Rulturvölfern Europas, Bellenen, Stalifern, Bermanen, die Bemeinschaft alles Grundbesites die Grundlage des gesammten Rechtslebens gewesen fei. Infolge einer ahnlichen Ideenverbindung, wie wir fie bei Ephorus, Polybius, Plutarch fanden, erscheint ibm die principielle "Gleichheit des Antheils an dem gemeinsamen But" als die nothwendige wirthichaftliche Berförperung "Gleichheit und Freiheit", welche nach ihm die Unfange ber Beschichte Europas charafterifirt. "Das Lebensprincip ber brei Bolfer ift Die Freiheit Des maffenfahigen Mannes, Die gur Bleichheit des Befiges der Gingelnen und gur Gemeinschaft in Befit und Leiftungen Aller wird, weil fie nur in der Gemeinsamkeit ihres Besites permirflicht werden fonnte. Erft Die lettere mar es, welche jedem Einzelnen die Rraft und bas ftolze Bewußtfein bes Bangen gab" 3). Man fieht, Die Idee einer glücklichen, leider gerftorten Besellichafteversaffung der Borgeit, Die 3deals porstellung einer Art praftabilirten Harmonie der Krafte, um es furg zu jagen, eines "golbenen Beitalters" 4), tritt bier mit bemjelben Anspruch auf, geschichtliche Thatsachen zu reproduziren. wie die analogen jozialgeschichtlichen Konstruktionen der Alten 5).

<sup>1)</sup> So auch Kleinwächter: Bur Frage ber ständischen Glieberung ber Gefellichaft. Zeitschr. für Staatswiffenschaft. 1888. S. 318.

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. die Monatsschrift zur Förderung einer friedlichen Sozialsresorm "Deutsch-Land" 2, 20; Engels, die Entwidelung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft S. 51 in dem Anhang über die "Mart".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Die drei Fragen des Grundbesißes und seine Zufunst. S. 29 u. 37 s.
<sup>4</sup>) Der Nusdrud wird direkt gebraucht, um die Zustände des altgermanischen Staates zu charafterisiren, bei Lamprecht, Rhein. Studien S. 103 ff.

<sup>\*)</sup> Wie weit die Analogie zwischen antifen und modernen Ginseitigkeiten auf diesem Gebiet geht, dafur ift auch der Borwurf bezeichnend, den C. Del-

Das Ungeschichtliche und Übertriebene in bem angedeuteten Ibealgemälde ift in Beziehung auf das germanische Alterthum neuerdings zur Benüge flargelegt worden 1). Bas bie bellenische Belt betrifft, jo wird nach dem Befagten eines weiteren Beweifes nur noch derjenige bedürfen, der mit Biollet 2), Lavelege 3), Stein 4) u. A. ber Unficht ift, bag "bie antifen Dichter im goldenen Beitalter einen alten Gefittungezuftand ichildern, beffen Andeufen fich erhalten batte". Wer ip weit geht und ichlieftlich mit Lavelene felbit den Idealstaat des Gubemerus als eine ber wirflichen Beichichte angehörige Ericheinung gnerkennt, weil feine Inftitutionen "die echten Ruge der primitiven Agrarverfaffung an fich trugen" 5), für den find dieje Ausführungen nicht geschrieben.

brud (bie indogermanischen Berwandtichaftsnamen S. 215) Lamprecht's Studien gur Cogialgeschichte ber beutschen Urgeit macht, daß "Diejenigen Schablonen, welche innerhalb bes Rahmens ber Raturvoller erarbeitet find oder ju fein icheinen, allgu bereitwillig auf andere Bolter übertragen werben, als ob wir noch in ben Beiten lebten, ba die großen Epopoen der fpefulatipen Philosophie die Gemuther gefangen bielten."

<sup>1)</sup> v. Meigen in bem Auffag "über die Individualwirthichaft der Bermanen", Jahrbb. f. Rat.=Ot. u. Stat. 1883 G. 11 f.

<sup>2)</sup> Sur le caractère collectif des premières propriétés immobilières. (Bibl. de l'école des Chartes, 1872, S. 465 ff.)

<sup>\*)</sup> De la propriété et ses formes primitives\* 1891. ©. 370.

<sup>4)</sup> Stein: Die Entwidelung ber Staatswiffenschaft bei ben Griechen. Singeb. ber Biener Atademie. (Bhil. : hift. Rt.) 1879. G. 255.

<sup>1)</sup> Lavelepe a. a. D.

## Sans Daniel Saffenpflug.

Bon

## Seinrich v. Spbel.

In dem ehemaligen Rurheffen, welches unter ber preußischen Bermaltung auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens, in Induftrie, Sandel und Berfehr, jowie in allen Zweigen bes Unterrichtswejens einen mächtigen Aufichwung gewonnen und einen bis bahin unerhörten Boblitand erlangt bat, welches neben einer einflugreichen Vertretung im Reichstag und in bem preußischen Abgeordnetenhause gur Forberung feiner Sonderintereffen einen reich botirten Kommunallandtag und eine wohl organifirte Gemeindeordnung befitt, in biefem Lande rührt fich neuerdings wieder ein ichroffer Bartifularismus. Gine fogenannte Rechtspartei forbert bie Entlassung Rurheffens aus bem preugischen Staatsverband und die Berftellung ber altheffischen Couveranitat. preußische Regierung, wie jede andere, gelegentlich einzelne Diggriffe begeht, jo nahrt fich bie Rechtspartei an bem baburch erzeugten Berdruffe bes Bolfes, und ruft burch bas Land: bas batte unfer Rurfürft nie gethan.

Es scheint hienach angemessen, die Erinnerung an diese gepriesene kurhessische Selbständigkeit einmal etwas aufzufrischen und ein Bild aus dem Höhenpunkte des kurfürstlichen Regiments zu geben, von dessen Druck einst Preußen das mishandelte Land befreit hat.

Der turhesstische Minister Hassensstau fam im Jahre 1850 in die Lage, troß der Kleinheit seines Staates bei dem Kampse zwischen Österreich und Preußen über die Führerstellung in Deutschland die Entscheidung zu geben. Er hat sich dadurch ein bleibendes, freilich fein beneidenswerthes Andenken in der deutschen Geschichte gesichert. Der allgemeine Berlauf jener nationalen Krisis ist welttundig; jedoch wird, wie ich hoffe, die Schilberung einiger wenig befannter Momente aus dem bunten Lebensgang des jedenfalls ungewöhnlichen Mannes ein gewisse Interesse nicht entbehren. Ich bin dabei in der Lage, durch neuerlich erlangtes Material zu den Angaben in meiner Geschichte der Begründung des deutschen Reiches einige erwänsichte Ergänzungen vorlegen zu können.

Saffenpflug mar ein hochbegabter Beift, von unermudlicher Arbeitefraft und feltenem Scharffinn, aber ein leibenichaftlicher, eigenwilliger Charafter, von entichiedenen Talente gur Berrichaft. und bemnach auch unausgesett mit bem Drange gur Berrichaft Doch mare es Unrecht, ihn zu ben gewöhnlichen Strebern au gablen; er war vielmehr eine enthusiaftische, auf ideale Zwecke gerichtete Natur, welche bann burch ihre leibenschaftliche Site und und grengenlose Rechthaberei zu bespotischem Kanatismus und blinder Bermendung guter und ichlechter Mittel gesteigert murbe. Niemals hat er ein rubig abmagendes Berhalten begriffen, niemale ein Dag in jeinen Affetten gefannt; furchtlos, berrifch und ungeftum ging er feinen Beg. Als Student war er 1816 in Göttingen ein begeistertes Mitglied einer burichenschaftlichen Berbindung, ein Schwärmer für freies und frommes Deutschthum, und als feine Benoffen einmal einen Saufen reaftionarer Schriften öffentlich verbrannten, rif er ein Eremplar der Schmalg'ichen Broichure aus den Alammen beraus, um es noch besonders an ben Schandpfahl zu nageln. Spater ale Affeffor bei bem Juftigfenat der Regierung und dann bei dem Appellationsgericht in Raffel unter Rurfürft Wilhelm II. angestellt, mar er entruftet über die liederlichen Aussichweifungen, womit Diefer fein Berhalt= nis ju feiner Bemablin, einer Schwester Ronig Friedrich Bilhelm's III., und feinem Cohne dem Rurpringen gerrüttete, und bann beide mit Mighandlungen aller Art verfolgte: Saffenpflug Diftorifche Beitidrift 9. 7. Bb. XXXV.

that ohne Scheu vor bem gorne bes Fürften, mas er vermochte, um Beider Lage durch aufflarende Nachrichten und gute Rathfchlage zu erleichtern. Riemand hatte bamals bie fünftige Laufbabn bes freifinnigen Burichenschafters geabnt. Allmählich aber feste feine Befinnung um; es erging ibm, wie jo vielen Benoffen ber alteren, von religioier Barme erfüllten, Burichenichaft: je mehr sich die bemofratische Reitströmung mit rationalistischen und antifirchlichen Tendengen burchiebte, beito anftogiger und verderblicher erichien ihm ein folches gottesläfterliches Treiben. Er blieb rabital, wie es in feinem Wefen lag, aber aus bem rabitalen Freiheitsichwarmer murbe jest ein ebenjo raditaler Bortampfer für Regierungegewalt und Rirchenmacht, für die Bollwerte gegen die alles Beilige gerftorende Revolution. bas Jahr 1830 mit jeinen Sturmen, auch in Rurheffen murbe bem Rurfürften 1831 eine Berfassung aufgenöthigt, welche feine Billfürberrichaft mit fest bemeffenen Schranten umgab. Saffenpflug jah barin nur eine Überichmemmung bes Landes mit revolutionarem Schmute, und mar entichloffen, an feinem Theil bie demofratische Fluth nach Rräften wieder in das monarchisch-firchliche Flugbett gurudgudammen. Rur gu bald fand er Belegenheit für biefes Streben.

Kurfürst Wilhelm, dem weniger an seiner Krone als an seiner vom Bolke insultirten Maitresse gelegen war, verließ mit dieser das Land und übertrug seinem Sohne als Mitregenten die Regierung. Diesem war die neue Versässung ein Greuel, und als er bei dem vor Jahren ihm vertraut gewordenen Berather die gleiche Gesinnung vorsand, erhob er ihn, der erst vor kurzem Gerichtsrath geworden, zum leitenden Minister. So begann Hassenstlug's fünfjährige, erste Verwaltung, die ihm bei seinem Bolke den Titel "Der Hessen haß und Fluch" einbrachte, und die man als ein unausgesetztes und allseitiges Streben bezeichnen muß, jede Selbständigkeit des Landtags und der Gemeinden, der Beamten und der Bürger mit allen Mitteln des Rechtes und der Rechtsverdrehung, der Korruption und der brutalen Gewalt, zu biegen oder zu brechen. Er errang bedeutende Ersolge, gewann für sich aber wenig Freude dabei. Denn ganz

von bemielben Saffe jedes felbitandigen Billens wie Saffenpflug. war auch sein Souveran ber Rurpring burchdrungen; Die Beamten follten bem Minifter, ber Minifter aber bem Berrn Ordre pariren, und biefer Berr mar gmar ohne Ginficht in die fachlichen Amede und Bedürfniffe der Bermaltung, perftattete aber nicht Die geringfügigfte Anordnung ohne feine Allerhöchfte Erwägung und Entscheibung, die fich bann oft Bochen lang bingog und endlich nach verionlicher Laune ober Antipathie gefällt murbe. einen Mann wie Saffenpflug, ber feinem Billen ieden anderen zu unterwerfen itrebte, aber bie geringften eigenen Unfichten auch bem Couveran nicht unterwarf, murbe ein folches Berbaltnis eine Qual: feine Boche verging ohne bikigen Streit, und ber Rurpring ergrimmte, daß er einen fo widerhaarigen Diener leider noch nicht entbehren fonnte, und that ihm im Stillen jeden Schabernad an, jo viel er vermochte. Im Jahre 1837 fam es endlich zum offenen Bruch, nachdem der Kurpring vor einer Ungabl pon Stallmeiftern. Stallfnechten und Lafaien fich in ausführlichen Schimpfreden über Saffenpflua's Dummheit und Flegelei ergangen batte. Haffenpflug nahm feine Entlaffung und verlieft bas Land. Bermogenelog, wie er mar, bat er den preußischen Ronia um eine Anstellung und entwickelte ihm in einer ausführlichen Dentichrift, daß ibn nicht ein Nachlaffen monarchischer Befinnung, jondern lediglich das hinterhaltige und brutale Berfahren bes Rurpringen gur Dimiffion veranlagt habe. Der Ronia batte in ber Sache feine Ginwendung, fand es aber unftatthaft. daß ein Beamter feinen Landesherrn auswärts in folder Beife proftituire, und ichlug die Unitellung ab. Saffenpflug fand bann Unterfunft im Dienfte des Fürften von Bobengollern-Sigmaringen und bald nachber als Gouverneur von Luremburg. er in feine leichte Stelle ein. In der Bevolferung machten fich frangofifche Umtriebe geltend, bei ben Beborben fuchten bie bollandischen Minister Ginfluß zu üben: gegen Beides trat Saffenpflug, bei bem bier ber alte Burichenschafter noch einmal auflebte, mit ichroffem beutschem Gifer auf, was ihm freilich wieder Berdrieglichkeiten ohne Ende verursachte. Da fam ibm bann als rechte Erlöjung ber preukische Thronwechiel von 1840.

Friedrich Wilhelm IV. hatte ben feiner Tante, ber alten Rurfürftin, einft geleifteten Beiftand ihm nie vergeffen; anders als bei feinem Bater überwog bei ibm bas Berdienft, einer Bringeffin hobenzollern'ichen Blutes geholjen zu haben, jedes bienftliche Bedenfen. Roch im Jahre 1840 murbe Saffenpflug Dbertribunglerath in Berlin, 1844 Mitalied bes preufifchen Staatsrathe. Sier fand er fich eudlich mohl aufgehoben, von dem Ronige perfonlich bochgeschatt und balb in enger Begiehung zu feinen Befinnungegenoffen, ben fpateren Guhrern ber Rreugzeitungspartei, bem Juftigminifter Uhben, bem Obertribunale-Brafidenten Boge, ben Brübern Berlach, ben Professoren Stahl und Reller. 3m Jahre 1846 murde er Brafident des Oberappellationsgerichts von Reuvorpommern in Greifewald und fam bamit in eine Stellung, wie fein Berg fie fich nicht ansprechender munschen mochte. Die fleine Proving mar erft 1815 aus schwedischem in preußischen Befit übergegangen, batte aber ihre alte Gerichteverfaffung einftweilen unverändert beibehalten, und nach biefer galt ber Brafibent des höchsten Berichts ale ber nnmittelbare Bertreter bes Monarchen, batte ftarte Disziplingrgemalt über Die Berichtsbeamten, war von glangendem außerem Bomp umgeben und wurde von allen Einwohnern mit unterwürfiger Chrfurcht betrachtet. 3mar mar in ber preufischen Reit Diefer Rimbus etwas verblaft, immer aber maren bei ber Bevolferung die ichwedischen Erinnerungen noch lebendig, und Saffenpflug verftand es vortrefflich, durch fein gebieterisches Auftreten gang im schwedischen Stile, die alte Autorität jeines Amtes wieder gn erneuern und feiner Umgebung, wenn nicht Chrfurcht, jo doch Furcht vor feiner Ungnade einzuflößen. Daß er durch feine Barte manche Berjonen ichwer bedrückte und vieligche Erbitterung gegen fich ermedte. war ihm gleichgultig. Oderint dum metuant. Sein ganges Befen mar eben mit herrichfucht durchtranft, und bier fonnte er berrichen, fo gut wie ungehindert burch einen Oberherrn. fühlte fich völlig wohl in feinem purpurgeschmudten Prafidentenfeffel.

Indessen vergingen die Jahre. Es tam die Märzrevolution, das Franksurter Parlament, nach deffen Scheitern 1849 die

preußische Union mit ihrer von Breugen vorgeschlagenen Bunbedverfassung vom 26. Mai, die nach ihrer Annahme durch ein Bundesparlament in Birffamfeit treten follte. Der Union gegenüber ftanden mit friegdrobendem Biderfpruch Ofterreich und die deutschen Ronige. Der Rurfürft von Beffen, ber 1848 mit großem Schmerz ein liberales Minifterium hatte einfegen, und bann Die Rechte des Landtags mehrfach erweitern muffen, mar wie fast alle Kleinstaaten der Union beigetreten, fah aber barin feine fouverane Selbständigfeit burch ben preugischen Unionsvorstand erheblich beichranft und hatte feinen beigeren Bunich, als jomobl die Union ale feine bemofratifirte Landesverfaffung los gu Seine Minifter aber befannten fich ju ber gerabe ents gegengejetten Tendeng, und obgleich ber ungnädige Berr in furgen Friften eine Rabinetefrifis nach ber andern veranlagte, mußte er ftets das verhaßte Joch wieder auf fich nehmen, ba niemand im Lande Muth ober Gabigfeit bejag, an bie Stelle ber von allem Bolfe hochverehrten Minister ju treten. In Diefer Lage fehrten feine Bedanten gu bem Manne gurud, ben er gwar nicht ausfteben mochte, ber aber gescheidt und ichlau mar und por feinem Teufel Furcht hatte. 3m Berbit 1849 ließ er Baffenpflug über Die Bildung eines fonfervativen Minifteriums fondiren. Saffenpflug gudte die Achieln. Er hatte geringe Reigung, fein ficheres und behagliches Amt mit ben Annehmlichkeiten einer furfürstlichen Dienststellung zu vertauschen, und ließ auf die Anfrage eine furze Ablehnung gurudgeben.

Aber ein Ereignis trat ein, welches diese Stimmung gründlich umwandelte. Er hatte den Kastellan des Gerichtshofs wegen
angeblicher Beruntreuung eines kleinen Geldbetrags aus dem
Dienste gejagt und somit brotlos gemacht. Als dann 1849 in Neuvorpommern die allgemeine preußische Gerichtsversassung eingeführt,
und damit den dortigen Justizbeamten eine größere Selbständigteit gegenüber dem Präsibenten eingeräumt wurde, glaubte jener
Kastellan ein Mittel zur Rache gesunden haben, und brachte bei
dem Oberstaatsanwalt eine Denunziation ein, welche Hassenpflug
desselben Verbrechens beschuldigte, um dessentwillen der Denunziant beitraft worden, der Rechnungsfälschung und der rechtlosen

Aneignung öffentlicher Gelber. Es handelte fich um Reparaturen in Saffenpflug's Dienftwohnung. Als Die Sauptfache ausgeführt mar, batte er fich von bem Baubeamten ein Atteft über Die Bauabnahme ausstellen laffen und barauf ben Gesammtbetrag bes angewiesenen Gelbes erhoben. Run maren aber bavon elf Thaler für einen neuen Anftrich von brei Stuben bestimmt. ber noch nicht gemacht mar. Saffenpflug hatte bem Baubeamten geigat. er merbe bie fleine Sache fofort beforgen, batte fie bann aber perichleppt und bas Gelb zu anderer Deforation feiner Stuben permandt. Der Oberftaatsanwalt überwies bie Angeige dem Greifsmalber Kreisgericht, und Diefes beschloß, trop ber Beringfügigfeit Des Gelbbetrags, eine Beijung an den bei ihm fungirenden Staatsanwalt, gegen ben Prafibenten bes Oberappellationsgerichte bie peinliche Rlage auf Falichung zu erheben. Saffenpflug mar auf die erfte Radricht pon Diefem Schimpfe wie vernichtet, faste fich aber raich und beichritt alle Inftangen, um die Ausführung ienes Beichluffes zu verhindern 218 nun mabrend Diefer Berbandlungen ein bestimmterer Antrag bes Rurfürsten an ibn gelangte, war er in ber neuen gefährlichen Lage weit entfernt, ihn wieder furamea abaumeifen, batte aber angefichte bes brobenben Brogeffes Beifteerube genug, ben Rurfürften bingubalten, um beffere Bedingungen zu erzielen. Der ihm befreundete Oberftaatsanwalt, ber trop Saffenpflug's Ginreben an ber Erhebung ber Rlage nicht zweifelte, fragte ibn einmal, ob dann ber Rurfürft noch geneigt fein murbe, fich einen Minifter frifch von ber Anflagebant gu holen. Bah, rief Saffenpflug, wenn ich nur will. - So mar es, er fannte ben herrn, ber über folche gemeine Rudfichten boch erhaben war. Es ericien benn auch ein Abgeordneter des Rurfürften unter falichem namen in Berlin, um bort mit Saffenpflug in tiefftem Bebeimnis bie Bebingungen zu verhandeln. Es war ein Major v. Sannau, Reffe bes biterreichischen Feldzeugmeiftere, ein firchlicher Relot und politischer Absolutift wie Saffenpflug, fanatischer Begner ber preugischen Union und bem Wiener Sofe eifrig ergeben. Nach feinen Borichlagen jollte Saffenpflug Ministerprafibent, jowie Minister bes Innern und der Juftig. Sannau Kriegeminifter, ein ebenfalle aut faiferlich gefinnter Diplomat, herr v. Baumbach, Minister bes Auswärtigen werben. Die Aufgabe bes neuen Kabinets wurde bann sein, ben Kurfürsten sowohl von ben Fesseln ber Unionsversassung, als von ben Schranken ber hessischen Landesversassung zu besteien.

In der That mar es einleuchtenb, daß bier Gines bas Andere bedingte, Gines ohne das Andere unerreichbar mar. Die Union hatte ein festes Rechtsverfahren fur Berfaffungeftreitigkeiten; es war aljo ber Sturg ber beffifichen Berfaffung erft nach Austritt aus der Union ju vollziehen. Für Beides aber bedurfte man bei ber einmuthigen Stimmung Des heffischen Bolfes einen ftarten auswärtigen Rudhalt, und Saffenpflug erwog alfo in Berlin Die Sache mit bem öfterreichischen, sowie mit bem ruffischen Befandten. Beide waren in der Lage, ihm die bundigften Buficherungen fraftiger Sulfe fur jeinen boppelten Rampf zu geben. Saffenpflug fand noch weitere, noch intereffantere Bundesgenoffen in Breugen felbit. Geinen alten Freunden, ben Mannern der Areuszeitung, mar bie Union und deren liberale Berfaffung pom 26. Mai längst zuwider, ja der König selbst wollte zwar die Union nicht auflosen, wohl aber jene Berjaffung grundlich umgearbeitet miffen. Als ihm bemnach fein vertrauter Abjutant Beneral Berlach die Abficht Saffenpflug's berichtete, in Rurheffen bie fürstliche Autorität berguftellen und in ber Union gegen bie Berjaffung vom 26. Mai Ginfpruch zu erheben, mar ber Ronia des Lobes voll für eine jo wohlgefinnte Bolitit. Um ben Bergang vollständig zu charafterifiren, ift noch die Bemerfung hinguaufugen, daß meder bie preußischen noch die heffischen Minister Die geringfte Rotig bavon erhielten.

So nach allen Seiten beruhigt, erklärte Hassenflug sich zu bem Unternehmen bereit, und stellte nur noch für sich die Forderung, daß der Kurfürst ihm auf Lebenszeit das volle Ministerzgehalt garantiren, d. h. im Falle der Entlassung ihm aus der fürstlichen Privatschatulle die gesehliche Pension dis zu jenem Betrage erhöhen würde. Er wußte, daß der Kurfürst, um einer solchen Zahlung zu entgehen, alles thun würde, ihn im Amte zu erhalten. Major Hannau willigte ein.

Es vergingen aber noch einige Bochen, mabrend welcher in Raffel vergeblich nach einem Finanzminifter für bas rettenbe Ministerium gesucht murbe, und Dieje Bergogerung batte für Saffenpflug wibermartige Folgen. Denn unterdeffen murben feine Ginreben gegen ben Greifsmalber Beichluß abgewiesen, und am 7. Gebruar 1850 von bem bortigen Staatsanwalt in ber That gegen ihn die Anflage auf Fälschung erhoben. In regelmakiger Beife tonnte ibm jest por Erledigung Diefes Brogeffes Die Entlaffung aus bem preukischen Dienfte nicht ertheilt werden. Mittlerweile mar aber in Raffel ein Finanzminifter aufgetrieben worden, und am 18. Februar erhielt Saffenpflug die Ernennung zum Minifterprafibenten und die furfürftliche Garantie für die lebenstängliche Fortzahlung feines Behalts. Bleich am 20, reifte er nach Berlin und begehrte um die Mittageftunde von dem Juftigminifter Simons feine Entlaffung. Diefer, wie gefagt ohne eine Abnung von den vorausgegangenen Umtrieben und im bochften Grade überraicht, erflärte ibm, an ben Ronia berichten zu wollen. Huf der Stelle fuhr barauf Baffenvilua felbft bingue nach Sansfouci, erlangte um 5 Uhr Nachmittags Mudiens und empfing hier aus ber eigenen Sand bes Monarchen Die fcbleuniaft ausgesertigte Urfunde feiner Entlaffung. Konia icheint an Die Doglichfeit ofterreichischer Begiehungen Saffenpflug's bei bem beispiellofen Berfahren gar nicht gedacht ju haben. Er mar entruftet über bas Greifemalber Bericht und fab in beffen Borichreiten gegen ben trefflichen tonfervativen Staatemann einen bemofratischen Tenbengprogen ber ichlimmften Sorte. Sei bem, wie ihm wolle, Saffenvflug triumphirte; ohne Sindernis verließ er Berlin, traf am 21. in Raffel ein, und trat am 22. jur höchften Aufregung bes gangen Landes fein neues Amt an. Dein Erscheinen, schrieb er felbit, wirft bier wie eine ipanifche Fliege auf offener Bunbe.

Es mag nun gleich hier angeführt werden, daß während Haffenpflug große Politik als Bundesgenosse Sterreichs und Rußlands trieb, der Greifswalder Fälschungsprozeß volle zwei Jahre lang über seinem Haupte schwebte. Er griff zu allen Mitteln, den Fortgang des Versahrens zu hindern, weigerte personen

fonlich und verbot allen furheffischen Behorden die Unnahme jeder Borladung und Infinuation, und Deutschland mußte barauf erleben, daß in den preufischen Reitungen eine Ediftal-Citation gegen ben furfürftlichen, ber Falfchung angeflagten Minifterprafidenten Saffenpflug erichien. Daß ein im Amte befindlicher Juftigminifter ftedbrieflich verfolgt murbe und babei gelaffen gu amtiren fortighren konnte, war auch bis dabin in der deutschen Beschichte noch nicht vorgetommen. Dem Rurfürsten, sowie feinen hoben Beichütern in Wien und Betersburg verschlug bas gar nichts; ber Rurfürft fagte nur: jest hab' ich ihn erft recht in ber Sand, jest muß er thun, mas ich will. Auch die Berliner Freunde bemühten fich nach Rraften, ein Gingreifen ber Regierung in ben Gang bes Brogeffes berbeiguführen; Die Minifter Manteuffel und Simons aber blieben bier um jo unerichütterlicher, als augerbem noch ber preußische Fietus einen Bivilanspruch gegen Saffenpflug auf Rudzahlung zu viel erhobenen Behalts von einigen hundert Thalern geltend machte und ebenfalls mit allen erfinnlichen Chitanen bes rechtstundigen Schuldners zu fampfen hatte. 3m Juni 1850 murbe Saffenpflug burch bas Breifemalber Rreisgericht ju 14 Tagen Gefängnis verurtheilt, vom Appellationsgericht zwar freigesprochen, aber megen bisher übersehener Beweismomente ein neues Prozegverfahren eingeleitet. Huch bier erfolgte Berurtheilung burch bas Rreisgericht, und jest auch burch ben Appellhof, mit ber Bemertung, daß, mare gur Beit bes Bergebens das neue Strafgefet bereits in Rraft gewesen, nicht auf Befangnis, jondern auf Buchthaus batte erfannt werden muffen. Endlich im Juli 1852 murbe von bem Obertribunal biefes Urtheil wegen jormaler Mangel faffirt, und zugleich erflart, bag ber Angeflagte fich allerdings eines unordentlichen und nachläffigen Beichäftsbetriebs, aber feines ftrafrechtlichen Bergebens ichuldig gemacht habe.

Also unter fortdauernder strafrechtlicher Bedrohung hatte haffenpflug sein konservatives Rettungswerk zu gunsten der fürftlichen Willfur und des alten Bundesrechtes zu vollziehen. Es war das verdrießlich, zuweilen hinderlich, im ganzen aber focht es die Sicherheit seines Borgebens nicht im mindesten an.

Nachdem er Ende Februar 1850 begonnen, hatte er bereits Ende August Kurhessen aus der preußischen Union herausgezogen und in den von Österreich rechtswidrig wieder einberusenen Bundestag hineingebracht; er hatte gleichzeitig Schritt aus Schritt in Kurhessen selbst durch ein höchst einfaches Versahren den Staatsstreich herbeigeführt, indem er wiederholt vom Landtag Kredite und Steuererhebung begehrte, ohne die verzassungsmäßig dafür erforderliche Bedingung, die Borlage eines Budgets zu erfüllen, so daß endlich der Landtag die Geduld verlor und bei sortgesetzer Beigerung der Budgetvorlage die Bollmacht zur Weitererhebung der Steuern versagte, und damit Hassenpflug den Borwand lieserte, wegen Aufruhr den Belagerungszustand über das ganze Land zu verhängen.

Der Rurfürst mar mit bem Zwede biefer Maagregeln überall einverstanden, batte aber bei bem icharfen Borgeben feines Minifters gelegentlich Bedenfen, mogegen bann Saffenvflug feurige Unmahnungen und lodende Beriprechungen Des Wiener Rabinets ju Bulfe rief. Alle aber auf die lette Berordnung alle Steuer= pflichtigen die Bahlung, alle Steuerbeamten die Erhebung der nicht vom Landtag bewilligten Steuern weigerten, ale alle Bermaltungsbehörden und ichlieflich das höchite Gericht die Beigerung für rechtmäßig, die Berordnung für ungefetlich erflarten, ba murbe bem Gurften, ber nicht ju ben helbenhaften Sproffen feines Beichlechts gehörte, bas Berg beklommen, und in feiner nachften Umgebung erhoben fich die Stimmen, daß Saffenpflug's tolldreiftes Befen fie alle ju Grunde richte. Saffenpflug lachte darüber; er hatte den Widerstand vorausgesehen, ja ihn hervorgerufen, um bas Gingige, mas zum Biele führen fonnte, bas Ginschreiten bes Bundestags mit fremder Truppenmacht, ju veranlaffen. Bei bem Schwanfen bes Rurfürften entichlof er fich furg. Spat Abende am 12. September erichien er im Schloffe mit ber lügenhaften Meldung, in den Rafernen tobe eine allgemeine Meuterei ber Solbaten; bas Schloft folle verbrannt, ber Fürft perhaftet merben; bas einzige Mittel fei noch ichleuniges Berlaffen der Stadt, um perfonlich in Franffurt beim Bundestag Sulfe ju fuchen. Es erhob fich zuerft ein beftiger Streit

amifchen beiden Dlannern; dann aber fette Baffenpflug feinen Billen durch: auf der Stelle murbe gevadt und noch vor Tagesanbruch abgereift. Der Rurfürit, von Sannau und Baumbad). fowie pon einem Bertrauten Saffenpflug's, bem Referenten in Rirchensachen, Roufistorialrath Bilmar begleitet, fuhr gunachit nach Sannover, um bort bewaffneten Beiftand gu begehren; Saffenpflug felbft ichlug eine etwas furgere Route nach Frantfurt ein. Der Rurfurft, febr oft von dem Bolfe erfannt und bann beftig geichmäht und bedrobt, fam in außerft gedrudter Stimmung in Bannover an, fand aber auch bier bei bem alten Konia ichmachen Troft. Für jest weigerte Ernft August jede Truppeniendung und rief in feinem deutich englischen Raudermalich: das Saffenpflug muß fort, das Saffenpflug muß fort. Da brach der Dluth des Rurfürften gujammen : er erklärte feinen Begleitern, er wolle nicht mit Saffenpflug nach Franffurt, er wolle nach Berlin, ju feinem Better, bem Konig von Preugen.

In der damaligen Lage der Dinge wäre dies nun ein Borsgang von der höchsten Bedeutung gewesen: der Rücktritt Kurshessens von der österreichischen auf die preußische Seite hatte die beabsichtigte Spreugung der Union unmöglich gemacht

So waren denn bei der Erklärung des Kurfürsten die österreichischen Parteigänger Haynau und Baumbach im höchsten Grade
betreten, sanden aber feine Mittel zum Widerstande. Da trat
Vilmar dazwischen, ein geistreicher und leidenschaftlicher Parteimann, von großer Gestalt, düsterem Blick und unbedingter Selbstsicherheit. Mit sortreißender Krast beschwor er den Kursürsten,
der heiligen Sache der Monarchie, des Bundes, des Glaubens
nicht untreu zu werden, erinnerte ihn mit energischer Kürze an
die Bortheile des bisherigen Weges und bedrohte ihn bei unsürstlicher Feigheit mit Gottes Zorn und Verwersung. Genug,
er übermeisterte ihn, und der Kursürst bestieg den Zug, der ihn
über Minden nach Düsseldorf sührte, von wo dann die Reise
nach Franksurt zu Wagen sortgeset wurde.

Der weitere Berlauf ist befannt. Die Bundesexekution fand statt; Preußens Widerstand beugte sich in Olmug, die Union zerflog in alle Winde, der Bundestag behielt ben Plat. Die

turhefsische Versassung von 1851 wurde außer Wirfjamkeit gesetzt, und Hassenpflug arbeitete gemeinsam mit einem preußischen Kommissar, seinem alten Gönner Uhden, eine neue Bersassung aus, welche den Landtag auf ein machtloses Minimum ständischer Rechte beschränkte. Dieses Weisterwerf wurde dann im Oktober 1851 dem Bundestag zur Genehmigung und Bundesgarantie vorgelegt. Hassenpflug schien die Höhe der Ersolge erreicht zu haben, denn fein Mensch zweiselte daran, daß der Bundestag, dessen Ersetution den Boden für die hessische Reaktion geliesert hatte, der Schöpfung Hassenpflug's die definitive Sanktion ertheilen würde.

Aber das Maß war voll, und die Folgen des Übermuths, der zugleich das eigene Landrecht mit Füßen getreten und der preußischen Großmacht die Olmüter Riederlage bereitet hatte, begannen jest auf den Kopf des Urhebers zurückzusallen.

Auf der einen Seite maren mehrere Mittel- und Rleinstaaten von ber rechtlofen Billfürberrichaft in Rurbeffen wenig erbaut, und auf ihr Betreiben ftellte ber mit der Sache bejagte Musfcuß des Bundestage ben Untrag, Die neue Berfaffung folle in Rurheffen gwar mit voller Rechtsfraft, für jest aber nur proviforisch gelten, bis dem Bundestag eine Erflärung ber beffifchen Stände barüber vorgelegt fei, und er bann gur endgultigen Beichlugnahme ichreite. Da dies ben Wiener Intentionen fchnurftrade jumiberlief, fam alles auf Breufens Entichlieftung an. Damals aber war über ben Rollverein ein heftiger Streit zwijchen Ofterreich und Preugen entbrannt, und ba Rurheffen gang wie 1850 fich in die erfte Reibe ber öfterreichischen Borfampfer gebrangt hatte, jo feste jest Minifter v. Manteuffel Breugens ganges Gewicht fur ben Ausschufantrag und gegen Diterreichs Bunfche ein. Um 27. Marg 1852 murbe barauf ber Ausschußantrag mit gebn Stimmen gegen fieben angenommen, und badurch Saffenpflug's Soffnung auf definitiven Abichluß ber Berfaffungsfrage und vollftandige Befestigung feiner Stellung vereitelt. Bielmehr jah er fich burch ben Bundesbeichluß genothigt. mit den beiden Rammern, in welche damals ber Landtag gerfiel. über Die neue Berfaffung eine Berhandlung zu eröffnen, beren

Ausgang nicht abzuseben mar. Denn febr balb zeigte fich, baß auch diefe in extrem feudalem Sinne formirten Stande mefentliche Beichränfungen ber absoluten Regierungsgewalt namentlich auf bem finangiellen Bebiete forderten; mahrend ber gangen Seifion von 1853 murbe bin und ber geftritten, ja bie erfte Rammer zeigte fich noch icharfer und gaber ale bie Burger und Bauern ber zweiten. Um die Berdrieflichfeit ber Lage weiter au fteigern, murbe Saffenpflug perfonlich durch einen Moment in einem turfürstlichen Familiendrama in fehr empfindlicher Beife betroffen, indem ein Schwiegersohn des Rurfürften aus Born über bie Burudweisung eines Unspruchs feiner Bemablin ben Minifter auf ber Strafe prügelte. Im Berfaffungeftreite balf es nichts, daß Saffenpflug die Rammern auflöste, mit allen poli= zeilichen Mitteln auf die Bahler drückte, für die Gemeinderathe, aus denen auch die Mitglieder ber zweiten Rammer hervorgingen, ein neues Bahlgefet oftropirte; auch ber Landtag von 1854 bebarrte auf ben Antragen feines Borgangers, mabrend ber Rurfürst eine jebe, auch die geringfte Rongeffion hartnacig verweigerte. Go entichloß fich Saffenpflug Anfang 1855, anftatt einer gemeinschaftlichen Erflärung bes Landtags und ber Regierung dem Bundesrathe gesondert die Begehren der ersten, die ber zweiten Rammer und bie ber Regierung einzureichen und bienach ben Bundestag um befinitiven Beichluß im Ginne Des Rurfürften zu bitten.

Unterdessen aber war eine neue Wandlung in der großen Politik Europas eingetreten, die auf Hassenstellung's Wünsche ebenso ungünstig, jedoch von entgegengesetzter Seite her, einwirkte, wie jene Zollvereinshändel von 1852.

Der Krimfrieg hatte begonnen. Befanntlich suchte Österreich den Deutschen Bund zur Theilnahme an seiner Allianz mit den Bestimächten zu bestimmen, Preußen aber strebte für sich und Deutschland auf Erhaltung der Neutralität. Nun war bei dem hessischen Kursürsten der Haß gegen Napoleon in ererbter Energie lebendig, und Hassischen sich den Sinfluß des Landtags gesteigert hätten. So warf sich Kurhefsen, seit 1849 der hipigste

Bafall und Lieblingeichukling Ofterreiche, jest mit Gifer in bas preufifche Sahrmaffer und arbeitete am Bundestag nach Rraften für Frieden und Reutralität. In Bien bemirfte bies eine von Entruftung und Berachtung gemischte Stimmung, und bas Mittel, bem eigenwilligen Trabanten bie gebührende Rüchtigung angebeiben zu laffen, lag auf ber Sand. Der Bfterreichifche Bundestaasaefandte. Graf Rechberg, fprach es bem Rurfürften perfonlich mit großer Unbefangenheit aus: "Co lange Em. Ronigliche Bobeit fich nicht ber öfterreichischen Bolitit annabern, wird es immer neue Unitande in der furbeffischen Berfaffungejache geben." Es bauerte nicht lange, fo melbete ber beffifche Ausschuß bie Abficht an, beim Bundestage ben Antrag ju ftellen, Die furheffifche Borlage mit den gesonderten Boten ber beiden Rammern entipreche nicht bem früheren Bundesbeschluffe, nach welchem eine Erflärung bes Landtage, alfo ein gemeinsamer Beichluß beiber Rammern einzureichen mare; Die furheffische Regierung habe alfo die Berhandlung mit dem Landtag von vorne zu beginnen. war vergebens, daß Saffenvilug wiederholt jelbst nach Frantfurt reifte, um ben Musichuß auf andere Befinnung zu bringen. jand Behör an feiner Stelle. Es mar bas freilich fein Bunber. benn jowohl fein Rollege Baumbach, ber Minifter bes Husmartigen, ale ber furheffifche Bundestagegefandte v. Trott, maren iett wie früher eifrige Unbanger Ofterreiche, und nach Biener Binten gerne bereit, bem berrifchen Borgefetten Sinderniffe, mo fie tonnten, ju bereiten. Go fam Saffenpflug trubes Muthes nach Raffel zurud; alle weiteren Borftellungen beim Musichuß blieben erfolalos, und am 14. Juli 1855 mußte Baumbach feinen Rollegen und dem Rurfürften erflaren, der Untrag des Musichuffes fei einer großen Mehrheit im Bundestage ficher; es gebe nur Gin Mittel, fich leiblich aus ber Rlemme ju gieben: man muffe bem Ausschufantrag vor einem Bundesbeschluß, icheinbar aus eigener freier Ermagung, entiprechen, und alfo mit bem Landtag eine neue Berhandlung über die 21 Differengpuntte eröffnen. Der Rurfürst wehrte fich acht Tage lang: "tommt doch nichts dabei beraus, fein Menich glauben, daß Regierung aus freien Studen neue Berhandlung beginnt". Um 22. Juni 1855 gab er endlich mit verdrießlichem Grolle gegen seine Minister nach: der Ausschuß schob somit seine weiteren Schritte beim Bunde bis zum Ausgang der Kaffeler Verhandlung auf, und in Kurhessen wurden die Wahlen zum neuen Landtag ausgesichrieben.

Saffenpflug tonnte fich nicht verbergen, daß feit 1850 auch für ihn die Zeiten fich verwandelt hatten. Damals murbe er vom Rurfürsten nicht gerade geliebt, aber für unentbehrlich gehalten, von Diterreich als wichtigfter Borfampfer geehrt und gepriefen, vom Bunde mit Baffengewalt jeder einheimischen Oppofition entledigt. Sest mar feine Stellung gerade burch Ofterreich jowohl in Franffurt ale in Raffel unterminirt; der Bundestag ermunterte die ftanbische Bewegung gegen ben bis babin allmächtigen Minifter, und ber Rurfürft fand, bag, wenn Saffenpflug nichts mehr auszurichten vermöge, es unnöthig fei. fein gebieterifches und rechthaberifches Beien noch langer zu ertragen. Dieje Stimmung bes hoben herrn fcharfte fich, als die Landtagsmahlen wieder eine vollständig oppositionelle zweite Rammer lieferten, und in ber erften jo gablreiche Mitglieder ben Gigungen fern blieben, baf jeden Tag Die hohe Berfammlung burch ben Ausfall einer einzigen Stimme beschlugunfahig werben mußte. So ichmer es Saffenpflug werben mochte, er jagte fich, bag eine raiche Beendigung bes Berfaffungeftreites unerläglich, und beshalb einige Nachgiebigfeit gegen die Bunfche bes Landtags geboten fei; jest fonne man noch mit geringen Opfern bas Riel erreichen, jede Abgerung aber merbe ben Breis bes Friedens erhoben. Er iprach diefe Uberzeugung bem Rurfürften aus; damit aber mar fein Schicffal befiegelt. Der Rurfürft verbot die geringfte Rongeffion an die Stande, wollte im Gegentheil die ftan-Difchen Rechte noch weiter beidranten und gab fich feine Dube mehr, feine Mikachtung des Minifters zu verbergen. Reine Sigung verging, wo nicht bie Berührung irgend eines migliebigen Begenftandes einen Musbruch des furfürftlichen Jahzorns berbeiführte, Benug, bas minifterielle Sahrzeug war led an mehreren Stellen, und ichon mar die Klippe fichtbar, an ber es ichlieklich icheitern ioffte

Wir haben vorher gesehen, wie entscheidend bei der Flucht bes Rurfürften, 13. September 1850, Roufiftorialrath Bilmar gu aunsten ber Saffenpflug'ichen Bolitit gegenüber bem mantenben Muthe des Rurfürften eingegriffen bat. Bilmar blieb feitbem Saffenpflua's michtigfter Genoffe und beberrichte Die beffifche Rirche nach benfelben Grundfaten und mit gleich harter Fauft, wie fein Meifter ben beffifchen Staat. Ja, man muß bingufegen, mit ungleich größerem Erfolg. Denn mabrend neun Behntel ber Staatsbeamten megen Berletung ihrer Intereffen und Bernichtung ihrer Gelbständigfeit bem Minifter gurnten, fammelte Bilmar neun Behntel ber beffijchen Beiftlichfeit um feine Sahne, mit ber vielbelobten Parole ber Freiheit ber Rirche, b. h. ber Freiheit ber rechtgläubigen Sierarchie, im allgemeinen bie Laien gu beherrichen, und im besonderen bie Reger und die Ungläubigen auszutreiben. Bilmar mar eine von Sauje aus poetisch angelegte Natur, ein Menich von mannigialtigem Talent und warmer, ftete erregbarer Phantafie, eine jeltfame Difchung von Afthetiter, Mpftifer und Sierarchen. Reben den theologischen Studien bat er fich als Germanift und Literarhiftorifer hervorgethan, und feine Beschichte ber beutichen Boefie ift beute noch ein lefeuswerthes Buch, nach ber meift gutreffenden Richtigfeit bes afthetis ichen Urtheile, morin er jowohl Gervinus als Scherer vielfach übertrifft. Aber die Sige ber religiofen Leidenschaft, die fich bei ibm wie bei Saffenpflug allmählich zu fanatischer Gluth fteigerten, verzerrte und verdüsterte bei ihm Ginficht und Phantafie. tonnte Thranen des Mitleids weinen, mahrend er ein Prototoll vorlas, worin die Folterqualen und Schmerzensichreie ber Opfer eines Marburger Begenprozesses ausführlich gebucht maren, erflärte bann aber, trop alledem feien bamals die Richter im Rechte gemefen; benn nicht um Einbildungen, fondern um Realitäten habe es fich gehandelt, um einen Bertehr jener Beiber mit ben germanischen Beibengöttern, Die feit den Tagen des bl. Bonifag ale Teufel verfleidet im Beheimen den Krieg gegen Das Chriften= thum fortführten. Er war überzeugt bavon, mit einem biejer Damonen leiblich gerungen ju haben, und erflarte bann einer ihn anftaunenden Baftorentonfereng, nur der verdiene ben Namen eines Chriften, ber einmal mit Satan gefampft, nicht figurlich. fondern, wie er, forperlich, Fauft gegen Fauft, Stirn gegen Stirn, Bahn gegen Bahn. Es war bei folden Meinungen fein Bunder, bag er gur Ausreutung bes Bofen bie Beiligen bes herrn mit allen Baffen ausruften wollte. Die große Rirche ber Bufunft, fagte er, wird alle Borguge ber jest mit einander habernden Rirchen vereinigen, die Buchftabengläubigfeit ber Lutheraner, Die Rirchengucht ber Calviniften, Die bierarchische Dacht bes fatholischen Briefterthums. Der großen Mehrgahl ber heffischen Pfarrer leuchtete es ein, als ihnen burch bie Bertretung des Rirchenregimente felbft fo glangende Berricherrechte über ihre Bemeinden beigelegt wurden. Sie maren für Bilmar begeiftert, und als im Mai 1855 ber alte General-Superintenbent ber furheffischen Rirche mit Tobe abging, und nach ber Rirchenordnung von 1566 bie Bfarrer gur Babl bes Rachfolgers berufen wurden, fielen von 124 Stimmen 110 auf Bilmar. Da aber geschah, bag, ale Saffenpflug mit großer Befriedigung bie Bahl des Freundes bem Rurfürften gur lanbesberrlichen Bestätigung vorlegte, Diefer feine Unterschrift mit vollem Rachbrud weigerte. Er hatte früher Bilmar's Auftreten gegen die gottlofen Demofraten fehr gerne gefeben, bann aber murbe ihm bie ftrengere Rirchengucht unbequem, ba fie burch bie Behandlung angeblich ungläubiger ober unfittlicher Berionen vielfach ärgerlichen Rant und in Raffel einmal bei einem Leichenbegangnis einen großen Stragentumult veranlagte. Überhaupt. meinte ber Rurfürft, nicht ber Rlerifei, fonbern ihm als bochftem Landesbischof ftehe das herrichende Wort in der Landestirche gu, und feit jener Scene am 13. September 1850 mar ihm Bilmar's ichroffes und priefterlich hochmuthiges Wefen für immer gumiber geworben. Ale Saffenpflug barauf erflarte, nach ber Rirchenordnung von 1566 fei der Aurfürft gar nicht berechtigt, die Beftatigung ju verweigern, und mit einer Ministerfrifis brobte. fagte ber Rurfürft, er muffe feine Enticheibung aufichieben; er habe frante Rerven und fonne aufregende Erörterungen nicht vertragen, und reifte bamit ab in's Bab. Als er nach zwei Monaten gurudtam, lag Saffenpflug Bochen lang frant; fo hiftorifde Beitidrift R. F. Bb. XXXV.

Schleppte fich die Frage Vilmar unentichieden in den Berbit binein fort, während nur Konfistorialrath Soffmann provisoriich Die Geschäfte besprate. Im 19. September murbe aber ber Landtag eröffnet, und Soffmann erschien babei in ber ersten Rammer als Bertreter ber Superintenbentur. Allein zwei Tage nachher beschloß die Rammer einstimmig, daß ein provisorifcher Bertreter jum Gintritte nicht legitimirt fei, und nun wollte es bas Unglud, baß nach bem Begfall biefer einen Stimme bie Rammer nicht mehr beichluffahig mar. Wenn alfo nicht bas gange Berfaffungewert ftoden follte, jo mußte es über Bilmar's Beftatigung gur Enticheidung tommen. Um 4. Oftober gab es eine fturmifche Sigung; alle Minifter, mit Ausnahme Baumbach's, begehrten Bilmar's Ernennung. Der Rurfürft erflärte ihn für einen übermuthigen Beloten, Saffenpflug leugnete bas, fie ftritten Stunden lang. Um 6. neue Sigung, neuer Streit. Saffenpflug wiederholte feinen Sat, nach ber Rirchenordnung von 1566 feble es im vorliegenden Falle an jedem gejeglichen Grunde für Die Nichtbestätigung ber Wahl, und als ber Rurfürst auf feinem Sinn beharrte, forberte bas gange Ministerium feine Entlaffung. Der Rurfürft behielt fich nochmals die Entschließung por, und erft am 15. Oftober fam es zu ber entscheibenden Sigung. Saffen= pflug führte feinen Beweis aus der Rirchenordnung bes Breiteren aus: ber Rurfurft borte ichmungelnd gu; bann fagte er: "febr scharffinnig, febr gelehrt, glaube aber, Professor Richter ift boch noch gelehrter" - und zog eine Abhandlung Emil Richter's (bamals Brofeffor in Berlin, früher in Marburg) aus ber Taiche. welche Saffenpflug's Unficht miderlegte. Das Entlaffungegefuch bes Ministeriums murbe am folgenden Tage genehmigt. Saffenpflug erhielt bas früher ftipulirte Bartegelb, ichied aber boch mit Rummer aus bem Amt, ebe er jein Berfaffungewert gum Abichluß gebracht batte.

Das war der Ausgang eines Lebenslaufs, der, keinem andern vergleichbar, eine Kette unerhörter Ereignisse gewesen war. Hassenspflug und Bilmar unterlagen nicht einem siegenden Wiederemportommen ihrer Gegner: man möchte sagen, die Nemesis war hier erfinderischer. Sie hatten Krast und Ehre und guten Rus daran

gesetzt, um die Macht des Kurfürsten und Österreichs Stellung zu erhöhen: wenige Jahre nachher wurde Hassenpslug's Streben durch Österreich gelähmt, und dann beide vom Kurfürsten aus ihren Ümtern geworsen. Und dannt die Strase vollständig wurde, erlebten sie noch den Sturz der durch Hassenschung geschaffenen Landesversassung von 1852 und die Serstellung des durch ihn gestürzten alten Rechts von 1831 durch König Wilhelm von Preußen. Drei Wonate später starb Hassen, 10. Oktober 1862.

## Miscellen.

## Eine Denkschrift von Johannes Müller aus bem Jahre 1787.

Da, wo Rante von ber Bebeutung und den Aussichten der Bahl Dalberg's jum Coadjutor von Maing (1787) rebet, beruft er fich auf eine Dentichrift, welche "bie altere Geschichte bes Reichs und ber Bapfte mit ben bamaligen Buftanben in Bezug fette" (Gammtliche Werke 31 u. 32, 267). Er theilt die Überschrift mit: Memoire sur la convenance et les movens d'attacher les princes ecclésiastiques d'Allemagne au système de l'Union; von bem Berfasser bemertt er: "ben Autor, ber biefe einleuchtenben, aber ungewöhnlichen Bebanten hatte und fich febr mohl ausbrudt, mußte ich nicht anzugeben". Es ift fein Anderer, als Johannes Müller, bem bies Lob gefpenbet wird : bas im Beheimen Staatsarchiv zu Berlin aufbewahrte Exemplar ber Dentschrift ift awar nicht bon ihm unterzeichnet, aber burchaus bon feiner Sand gefchrieben. Benn man bies weiß, erfennt man leicht auch ben Stil und bie Ibeen bes genialen Mannes. In ber am 13. Februar 1787 beendeten') Schrift "Darftellung bes Fürftenbundes" hatte er ben Erzbischof von Mainz gepriesen, daß er als ber bornehmfte ber geiftlichen Fürften bem neuen Bunde beigetreten fei; in Rom, wohin er gefandt murbe, um bas Gligibilitats=Breve für Dalberg zu holen"), burchbrang er fich mit ber Soffnung, burch

<sup>1)</sup> S. seine Sämmtlichen Werte, herausgegeben von Johann Georg Müller (Tübingen 1810) 5, 188.

<sup>3)</sup> Bgl. Publifationen aus den preußischen Staatsarchiven 53, 98.

bie Kurie das geistliche Fürstenthum insgesammt zu gewinnen. Nicht lange nach seiner Rüdtehr — am 30. April war er wieder in Mainz') — wird die Denkschrift entstanden sein. M. L.

Mémoire sur la convenance et les moyens d'attacher les princes ecclésiastiques d'Allemagne au système de l'Union.

§ 1. Vue générale de l'Union. — Dans toutes les crises de la liberté germanique depuis Charles V l'Empire a été forcé de recourir pour le maintien de ses lois à des puissances étrangères, qui bientôt sont devenues également dangereuses. Il a fallu des associations contre la France, et la journée de Fehrbellin, pour empêcher les Suédois d'abuser de leur ascendant. Enfin le génie du héros vainqueur en ce combat et le grand sens de Frédéric-Guillaume I ont fondé en Allemagne une puissance qui, élargie dans sa base par les victoires de Frédéric II offre à des princes patriotiques un appui sûr et naturel.

Après la mort du dernier électeur de Bavière feu le roi fit connaître ce qu'ils pouvaient espérer de la Prusse. Ce grand homme, conjointement avec les deux plus puissants électeurs<sup>3</sup>), jeta, depuis, les fondements d'un système, dont le salut de l'Europe peut resulter. Seulement les mesures dont il s'était servi pour établir son pouvoir, inspiraient encore une sorte de défiance. Il est réservé au temps de son successeur de faire prendre consistance au système de l'Union, de la montrer dans l'esprit, sous lequel il doit être vu des nations et perpétué dans les siècles.

L'association veut maintenir les lois par la force, qui leur est intrinsèque, et, s'il est besoin, par les armes. Formée par des princes respectables pour leur puissance, agrandie par d'autres auxquels des relations personnelles donnent beaucoup d'influence, affermie par celui que la Constitution rend particulièrement le gardien des lois<sup>3</sup>), elle doit s'attacher tous ceux qui peuvent avec d'autant plus de succès déterminer la voix

<sup>1)</sup> G. feine Sammtlichen Berte 5, 191.

<sup>1)</sup> hannober und Sachfen.

<sup>3)</sup> Den Rurffirften bon Daing.

de la nation, que la nature de leur pouvoir exclut toute idée de projets d'agrandissement. On doit gagner l'opinion publique: le sentiment général de la justice et de la grandeur d'une cause donne cet enthousiasme, qui anime tous les employés, fait trouver des ressources et exécuter des prodiges.

Tout dépend des moments. Ce que le vulgaire nomme

bonheur, n'est que le talent de profiter des conjonctures.

§ 2. Occasion de cet écrit. — Les amis du bien public ont vu avec admiration le succès de la première entreprise de Frédéric-Guillaume II de seconder puissamment avec les autres princes unis le projet patriotique de l'électeur de Mayence de se donner un coadjuteur, dont les principes affermiraient l'Union. Depuis la réforme de l'Église il n'y avait aucun exemple d'une pareille opération, dont l'histoire des derniers temps ne donnait pas lieu d'augurer le succès. Le parti contraîre a été vaincu par ses propres armes et chez lui.

Ce moment est favorable pour opérer en Allemagne un changement dont les suites influeront sur le sort de plusieurs siècles. C'est de faire sentir aux princes ecclésiastiques que leur pouvoir, fondé sur l'opinion, n'a d'autre appui que dans les

défenseurs des lois.

- § 3. Circonstances favorables). Le ressentiment naturel et profond du souverain pontife contre l'empereur et ses frères; là justesse des vues, la prudence et la fermeté du présent cardinal secrétaire d'État\*); les dispositions connues du prince des Asturies et des meilleures têtes de son futur conseil; l'assurance donnée au St.-Siège de la protection efficace du Roi Très-Chrétien; les alarmes des évêques renouvelées par les entreprises sur les fiefs de celui de Coire et les droits antiques et garantis de Constance et de Ratisbonne\*) ces circonstances favorisent le rétablissement d'un système d'alliance entre l'hiérarchie et les Princes de l'Empire qui a autrefois subsisté au profit mutuel.
- § 4. Ancienne intelligence entre l'hiérarchie et les Princes de l'Empire. — Car après que les papes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diefer Paragraph icheint die in Rom empfangenen Eindrücke wiederzuspiegeln. Bgl. Publikationen a. d. preußischen Staatsarchiven 53, 107. 110.

<sup>2)</sup> Buoncompagni.

<sup>3)</sup> In der Schrift über den Fürstenbund noch nicht ermabnt.

eurent longtemps travaillé comme pour eux-mêmes à établir l'autorité des rois et empereurs des Francs, il arriva comme aujourd'hui: dès que ceux-ci ont jugé n'avoir plus besoin d'eux, ils en ont usé despotiquement avec le pape et toute l'Italie. Les pontifes alors ont formé des liaisons avec les auteurs des grandes maisons d'Allemagne aujourd'hui régnantes, pour limiter par leur moyen le pouvoir dont les empereurs abusaient. Les Princes de l'Empire se sont trouvés, on ne saurait mieux, de cet accord avec le chef de l'Église. L'influence du clergé sur le peuple et celle du pape sur les grands prélats leur a facilité la fondation de la Constitution actuelle.

Quoique le pape se soit servi de la même occasion pour établir le despotisme sacerdotal, cet inconvénient, dont le retour paraît impossible, s'est trouvé, même alors, n'être pas comparable au péril de la renaissance d'un empire universel. Le pouvoir du pape repose sur l'opinion. Il a suffi d'une ferme volonté pour le détruire ou le restreindre. Pour abattre le despotisme militaire, il faut des révolutions ruineuses dont la suite est incertaine.

- § 5. Comment les princes ecclésiastiques s'attachèrent à la maison d'Autriche. Le système des souverains pontifes de protéger partout les petits et la liberté fut changé par la réformation qui, ayant été l'ouvrage du peuple, leur fit redouter l'esprit d'indépendance. Désormais ils préférèrent les nouveaux moyens des Jésuites pour s'assujettir les princes; ils favorisèrent le despotisme et, ce qui est la même chose, la maison d'Autriche.
- § 6. Profit que celle-ci en retira. Par là celle-ci parvint à asservir la Diète, disposant presque toujours d'une grande pluralité de suffrages. Cet état des choses contribua essentiellement à éteindre l'âme de la Diète. On parvint à ne voir en elle que l'instrument aveugle des volontés d'un seul qui la dirigeait selon son ambition.

Un fief de l'Empire devenait-il vacant ou litigieux, la pluralité des voix l'assurait à la maison d'Autriche.

Les lois et les formes de la Constitution ne pouvaient rien contre elle; elle s'en servait selon ses vues, souvent contre les Princes de l'Empire.

Dans les guerres les Autrichiens en usaient des pays, des

places et des productions des terres des princes ecclésiastiques comme des États héréditaires, excepté qu'ils y observaient moins de discipline. Les approvisionnements se faisaient à des prix très-modiques; souvent on ne les payait pas. Les places de ces princes servaient de lieux de retraite et selon toutes les exigences de chaque plan de campagne. Partout les Autrichiens levaient des recrues; les princes les favorisaient.

C'est que la plupart des prélats devaient leur élévation à la cour de Vienne. Dans des temps difficiles cette faveur ne s'accordait que sur des promesses antécédentes d'un assujettissement inviolable. La crainte et l'espérance contenaient les principaux chanoines. L'opinion commune que les princes protestants en voulaient à leur existence, servit de prétexte à la faiblesse et à l'intérêt personnel et d'épouvantail, quand un prélat s'indignait de n'être que l'organe du ministère viennois.

§ 7. Changement de ces maximes. — Cependant à mesure que les grandes puissances affermissaient leur domination, les mêmes circonstances comme autrefois disposèrent le

pape à un différent système.

On l'a vu sous Louis XIV, qui, quoique dévot jusqu'à la bigoterie, ayant brusqué Rome, fut cause que le grand pape Odescalchi¹) entra dans la ligue d'Augsbourg, malgré qu'elle tendait à ébranler le trône d'un roi catholique dans le Grande-Bretagne.

Louis XIV pourtant n'a agi contre le St. Siége que d'après les coutumes (dans l'affaire des franchises) ou suivant l'opinion déclarée de l'Église Gallicane (en 1682); au lieu que Joseph II ne consulte personne, il ne voit que son pouvoir, son système devient loi, ses idées lui sont plus que les droits antiques de l'Église dont il a juré d'être fidelis tutor atque defensor, plus que la capitulation qui l'oblige à respecter le Stand und Wesen des évêques, et que la Paix de Westphalie, garante de tous leurs droits '). Louis XIV a fait une guerre de plume, à peine hassarda-t-il quelques édits; Joseph prend les voies de fait. Celui-là n'attaqua le pape que dans le pouvoir qu'il prétendait exercer sur les évêques français; l'empereur attaque des évêques qui

Bgl. Darftellung bes Fürftenbundes S. 170.

<sup>1)</sup> Innoceng XI. Bgl. Darftellung bes Fürstenbundes G. 83.

sont les pairs de l'archiduc. Le danger est infiniment plus grand, la crise plus décisive, sur plus de choses, pour tous les temps.

Il est donc naturel que le clergé abandonne l'odieux système des derniers 260 ans 1) pour les maximes généreuses de la liberté et justice publiques.

§ 8. Importance des princes ecclésiastiques. — Le pape a toujours beaucoup d'influence, sinon sur les premiers prélats, du moins sur le nombre plus grand de ceux qui, jaloux des archevêques, voient en lui leur protecteur.

Tout le clergé peut encore beaucoup sur le corps de la nation, le peuple. N'oublions pas, combien dans les cours et

dans les armées il v a de peuple.

Il pourra d'autant plus que les innovations de l'empereur sont généralement odieuses. Si la religion vient à l'appui du ressentiment des libertés violées, je ne dis pas que cela empêchera la cause de l'empereur de jamais devenir populaire; c'est que son armée combattra moins bien, quand les cœurs ne seront pas à lui; c'est qu'en entrant dans le Tirol, en Hongric, en Bohème, dans le Milanais, en Suabe, dans les Pays-Bas, on trouvera les habitants prêts à secouer son joug.

Nos prélats sont des personnes ecclésiastiques et aussi des princes. Comme tels ils possèdent beaucoup de villes et de territoires épars dans l'Empire. Ils les représentent à la

Diète.

En se les attachant, l'union aura la majorité des suffrages. La Diète reprendra sa dignité. On verra s'éteindre ces divisions, jugées irréconciliables, du Corps Évangélique et des Catholiques. L'esprit de controverse sera relégué aux écoles; dans les assemblées politiques régnera celui de la cause commune.

L'empereur veut affermir sa puissance en concentrant toutes ses forces. Que reste-t-il à l'Empire, pour sortir de sa faiblesse, que de réunir aussi les ressources éparses de ses nombrenx sonverains!

Cela réveillera les Allemands. Des misérables partialités avaient rétréci l'esprit national. Nous serons patriotes, lorsque,

<sup>1)</sup> Bublitationen a. d. preußischen Staatsarchiven 63, 436.

<sup>2)</sup> Bgl. Darftellung bes Fürftenbundes G. 321 f.

citoyen d'une vigoureuse république fédérative, sous des princes défenseurs des lois, chacun se sentira une patrie.

Dans les guerres les ressources que la maison d'Autriche a trouvées dans les pays ecclésiastiques, serviront à leurs propres maîtres, qui en disposeront en faveur de ceux dont l'amitié est

leur appui.

Même la noblesse immédiate trouvera dans l'influence des cours unies sur les élections un motif de plus pour épouser leur parti. On tiendra ferme contre la noblesse autrichienne, qui commence à se glisser dans des chapitres, où autrefois elle n'entrait pas.

§ 9. Manière de les gagner pour la bonne cause.

— Tant de suffrages, tant de places, l'influence de la religion sur le peuple, de l'intérêt politique sur les prélats, de l'intérêt particulier sur les familles, ce que peut l'Église germanique, ce que peut la cour de Rome, tant d'avantages ne coûteront aux cours unies que de témoigner qu'elles sentent dans un tel

système la convenance des deux partis.

Le cœur du souverain pontife est déjà pour nous. Il faut le rassurer sur le danger d'en faire preuve. Le centre de l'Union est trop loin de l'Italie, pour garantir efficacement les terres de l'État Ecclésiastique. Mais on a lieu de croire que la maison de Bourbon y veillera. En attendant la cour de Rome peut servir la bonne cause 1) de son influence secrète, 2) en faisant connaître que, si elle n'est pas dans l'Union, elle n'en est pas moins pour cette mesure. Le Père commun de la chrétienté, qui si souvent par sa médiation pacifia les querelles des États, n'oserait-il pas approuver un système de justice qui affermit la paix de l'Europe! L'empereur ne saurait lui en faire une querelle, ni lui perdre par là le droit d'appeler à son secours les puissances même qui ne sont pas dans l'Union. Cette déclaration agira sur plusieurs dont les cœurs sont à lui. Il peut surtout rappeler l'électeur palatin au sentiment de ses devoirs envers l'Empire, lui-même, sa maison et les Bavarois'). Ce changement serait suivi de l'accession des évêques de Bavière, et d'autres prélats dans la Haute-Allemagne prendraient courage et se souviendraient d'eux-mêmes.



<sup>1)</sup> Bgl. Bublifationen a. b. preugifchen Staatsarchwen 53, 447 ff.

Nous avons le bonheur inestimable de compter à la tête du bon parti le premier archevêque de l'Allemagne. Il peut beaucoup par son autorité, beaucoup par le lustre de son exemple. Ceux qui ne voudront pas se fier à Rome, s'attacheront à Mayence. Les autres, voyant l'opinion publique décidée, le chef de l'Église et le premier archevêque déclaré pour l'Union, la nouvelle sûreté d'un pouvoir dont déjà ils désespéraient, le retour de la dignité, la gloire des auteurs et des partisans d'une aussi noble et prudente mesure — oseront-ils se tenir seuls à l'écart, paraître seuls timides ou bassement intéressés!

Les chapitres adhéreront à l'Union comme ci-devant aux Autrichiens. Leurs prétendus protecteurs se montrent leurs ennemis; nous nous chargerons de leur ancien rôle. La crainte et l'espérance les dominaient: les princes unis travaillent aussi pour leurs amis. L'influence de la cour de Vienne était fondée sur l'opinion; pour de l'argent, elle en avait fort peu elle-même. Elle promettait des places: l'Empire et les cours unies en ont aussi. La faveur impériale décidait les procès devant le conseil aulique; elle pourra moins après la réforme de la justice publique, quand l'archichancelier exercera sa surintendance.

Je résume. Il faut une lettre du pape ou du cardinal secrétaire d'État à l'électeur de Mayence, dans laquelle il le loue d'avoir accédé à l'Union, dont la lettre contiendra les éloges. La cour de Rome ne se compromettra en aucune manière, si elle déclare cette bonne volonté dans le cours de la correspondance, que l'élection du coadjuteur établit naturellement avec S. A. É. ') Pendant que tous les émissaires du pape travailleront sans bruit à leur manière, l'électeur de Mayence agira dans les cours des autres princes ecclésiastiques, à commencer par ceux qui ont besoin de sa protection. Il leur sera promis que les cours unies défendront tous leurs droits; les nouveaux amis s'engageront d'agir en tout de concert avec les princes unis. La bonne volonté, l'émulation, le danger commun fera le reste selon les circonstances.

§ 10. Quelques objections. — L'Union ne crée pas un empire dans l'Empire. Ces mesures sont dans l'esprit de

<sup>1)</sup> Der Schriftmechfel hatte alfo noch nicht begonnen.

nos lois, dont elles corrigent les imperfections et secourent la faiblesse.

Ces mesures ne se montreront actives qu'autant que l'advocatie qui appartient à l'empereur, se trouvera trop faible contre les entreprises de l'archiduc d'Autriche.

Conclusion\*). — Les noms et les formes ne sont rien, mais que la liberté reste! Que les lois et les traités soient rendus plus puissants que la force des armes d'un seul!

Les conquêtes des provinces sont aujourd'hui difficiles, coûteuses, ruineuses; conquérons les cœurs et l'opinion publique!

Les Germains, nos pères, ont renversé le trône des anciens Césars; prenons garde qu'il ne se relève!"



<sup>1)</sup> Darftellung bes Fürftenbundes G. 18 ff.

## Literaturbericht.

M. N. Bouillet Dictionnaire universel d'histoire et de géographie. Nouvelle édition entièrement refondue sous la direction de L.-G. Gourraigne. Paris, Hachette & Cie. 1893.

Die gemachten Stichproben zeigen, daß das Werk (ein Band von etwa 2000 Seiten) nicht auf der Höhe der sonstigen Publikationen der Buchhandlung Hackte steht. Für Frankreich wird man sich lieber an das vortrefsliche und ausstührlichere Lexison von Lalanne (auch bei Hachtet erschienen), sür England an die freilich hinter Lalanne zurückstehende Arbeit von Low und Pulling halten: von den großen Wiographien ganz zu geschweigen. Diejenigen Artisel, welche die übrigen außerdeutschen Länder (namentlich die slawischen) betreffen, mögen zur ersten Orientirung gebraucht werden.

Lebensbilber aus ber Geschichte ber Kirche und bes Baterlandes. Bon Bilbelm Baur. Bremen und Leipzig, C. Ed. Müller. 1887.

Enthält: Elisabeth, Kurjürstin von Brandenburg [die Gemahlin Joachim's I.]. — heinrich IV. und sein Übertritt zur römischen Kirche. — Friedrich Spee und Paul Gerhardt. — Des Kaisers Mutter [Königin Luise]. — Walther von der Bogelweide und Mag v. Schenkendorf. — Arndt über Stein. — Ernst Worig Arndt als evangelischer Christ. — Rudolf Öser (Otto Glaubrecht), der Volksschriftsteller. — Karl Vernhard hundeshagen (der 1872 gestorbene evangelische Theologe). — Julius Königer [der 1866 bei Lausach gebliedene hessische Cffizier]. — Wichelm d. Plönnies sauch ein hessischer Offizier und Dichter schöner geistlicher Lieder].



Bur driftlichen Kultus= und Kulturgeschichte. Abhandlungen und Borsträge von Paul Rleinert. Berlin, S. Reuther. 1889.

Enthält: Über die Anfänge der chriftlichen Beredsamkeit. — Das erste Werden des deutschen Kirchenliedes. — Schweisende Kleriker im Wittelalter. — Luther im Verhältnis zur Wissenschaft und ihrer Lehre. — Bom Antheil der Universität an der Borbildung für's öffentliche Leben (die Universal-Universität des Großen Kurfürsten). — Beziehzungen Friedrich's des Großen zur Stiftung der Universität Berlin. — Grundsäpe evangelischer Kirchenversassungen.

Kulturgeschichtliche Charaftertöpfe. Aus der Erinnerung gezeichnet von 29. g. Riehl. Stuttgart, 3. G. Cotta Rachfolger. 1891.

Bon dem neuesten Buche Riehl's fann der Berichterstatter nur fagen: es ift eine Babe, bes Bebers murbig. Behn Auffage werden uns dargeboten. Bucrit die Idylle eines Gymnafiums - gemeint ift bas pon Beilburg, an meldem R. felbit feine Schulbilbung erhielt. Dann folgt ein Aufjat über Morit v. Schwind; weiter bas Charafterbild eines vormärzlichen Redafteurs, des Sofrathes Berln, bes Leiters ber Frantfurter Oberpoftamtszeitung; hernach bas von Emilie Linder, dem reichen, feinfinnigen Munchener "Schweizerfraulein", das um 1850 einen jo eigenthümlichen Thous ber vornehmen Münchener Befellichaft daritellte. In dem modernen Benvenuto Cellini ichildert R. vermittelft einer frei erfundenen Figur ben neuen Bund von Runft und Sandwert, beffen typischer Bertreter erft noch geboren merden foll, nachdem die Cache felbit errungen ift. Gine Rheinfahrt mit Biftor Scheffel gibt einen foftlichen Beitrag gur Charafteriftit bes Dichters wie des Erzählers. Das hauptftud der gangen Sammlung ift ohne Zweifel ber Auffat über Konig Maximilian II. von Bagern, der durch die Schilderung einer "Fugreife" mit Ronig .Max (nach Berchtesgaden) ergangt wird. Um Schluß fteben zwei Auffage über Ludwig Richter und Richard Bagner, ben R. als ben nationalen Romponiften ichlechthin durchaus nicht gelten zu laffen vermag. R. hatte nach der Borrede ursprünglich mit dem Riederschreiben feiner eigenen Erinnerungen begonnen, gab bies aber wieder auf, weil er es "für überfluffig erfannte, auch fich noch dem ftets wachsenben Reigen großer und fleiner Großen anguschliegen", die Jahr um Jahr mit ihren Memoiren hervortreten. "Ich gab es auf, darzustellen, wie ich mich felbit erlebt habe, und ichilberte vielmehr, wie ich andere Leute erlebt hatte, bann aber auch, wie ich im Bilbe anderer meine



eigene Beit erlebte": infofern hatte er urfprünglich Die Abficht, bas Bert "Buch der Erinnerung" ju benennen. R.'s ichriftftellerifche Starte liegt in ber Feinheit feiner Beobachtung, in ber Urfprunglichfeit und Ungbhangigfeit feiner Gebanten, in ber Deiftericaft, momit er aus oft wenigen, aber ftets mefentlichen Bugen ein flares Besammtbild von Berfonen, Beiten, Beftrebungen ju formen verfteht. Dieje Borguge eignen auch bem neuen Buche, wie nur irgend einem der früheren, im vollsten Mage. Gollen wir Ginzelnes hervorheben, fo wird die Schilberung bes Beilburger Gymnafiums nicht bloß gu einem Beitrag gur beutschen Schulgeschichte, fondern auch zu einer beachtenswerthen Mahnung in Sachen ber jo unendlich wichtigen und icon fo febr verfahrenen Opmnafialreform. Gegenüber bem jest io beliebten Betonen ber "nationalen" Unterrichtsftoffe und gegenüber ber Bereinnahme aller möglichen "modernen", "beute unentbehrlichen" Biffenegebiete fagt R. C. 44: "Mit unferem flaffifchen Autoritatsalauben fühlten wir und im Bemeinbewuftfein mit allen mabrbait Gebildeten. Wir lafen bamals noch nicht in ben Beitungen, baft Donffeus im Grunde ein Erzspigbube gewesen jei, fur den fich fein guter Dentider gu intereffiren brauche . . . Es fiel uns im Traume nicht ein, ju fragen, was uns denn überhaupt jenes fleine, ferne Land Bellas angehe und jenes fremde, langft verjuntene Bolt ber Bellenen, Da Die Griechen boch feine Dentichen gewesen feien und Attifa nicht im Bergogthum Raffau liege. Bir faben Briechenland als unfere zweite Beimat an; beun es war ber Stammfig ber Ralofagathie es mar die Beimat des harmonischen Menichenthums. alaubten fogar, bak bas alte Griechenland eigentlich gu Deutichland gebore, weil die Deutschen unter allen neueren Bolfern bas tieffte Berftandnis für den bellenischen Beift gewonnen hatten. Bir glaubten Dies nicht im Beinbl nationaler Schwäche, fondern im Überichaumen eines nationalen Ubermuthes, fraft beffen mir bie Deutschen überall für bas erfte Rulturvolf ber modernen Belt, für die modernen Sellenen erflärten . . . Bir begeifterten uns fur unfer Baterland, in bem wir uns fur Griechenland begeisterten . . Die altmodische Babagogit fand es unftatthaft, neuere und neuefte Befchichte in ben Schulen zu lehren. Infolgedeffen lafen wir Diefelbe gu Saufe mit bem Beighunger, mit welchem man einen fpannenben Roman lieft, und mußten in den Befreiungefriegen beffer Beicheid, als in allen brei punischen Rriegen und bem velovonnenischen bagu." Das Charafter= bild bes Monias Maximilian II. Durfte an bem Bedeutenbiten gehören, was wir über diesen Fürsten besitzen. R. bestreitet nicht, daß er Partikularist gewesen sei; aber er sei es nur in demselben Sinne gewesen, wie es Karl August von Weimar, wie es am Ende auch die besten Könige von Preußen waren: er wollte seine Sondermacht behaupten, weil er nur auf sie gestützt sür Deutschlands Größe wirken zu können glaubte. Deshalb war er auch ein Versechter der Triasibee, weil er den kleineren Staaten den spezissischen Beruf zuweis, durch liedevollste Psege der Kultur zur Einigung und Krästigung der gesammten Nation beizutragen. Den Partikularismus der Dynastie und den des Stammes hat König Wax geschont; den der Bildung aber wollte er brechen und hat er gebrochen.

G. Egelhaaf.

Genealogischer hand- und Schulatias. Bon Ottofar Lorenz. Berlin, B. herp. 1892.

Durch langjährige Erfahrungen ift Lorens in der Unficht befestigt worben, "bag fein Menich im Stande fei, auf einem andern als bem genealogischen Bege zu verläglicher Kenninis und prafentem Biffen hiftorifcher Dinge ju gelangen." Deshalb hat er es unternommen, einen genealogischen Sanbatlas gufammenguftellen, ber ben Schülern au raicher Erlangung von Uberfichten in bie Sand gegeben werben foll; um ben nabeliegenden Ginwurf gegen bie Benutung von Stammbäumen, bie burch Sahrhunderte endlos binlaufen, ju entfraften, bat er ben Stoff in möglichft turge, überfichtliche Berioben eingetheilt, wobei, vermöge ber vergleichenben Methobe, leicht auch ein Bilb ber Reitgenoffen gewonnen merben fann; auch ift ein gebrangter erläuternder Tert beigefügt. Der Rusammenhang biefer Arbeit mit 2.'s Theorie von ben Generationen, in welche die Beltgeschichte fich aufloft, liegt auf ber Sand. 3m Gangen erhalten wir 32 Tafeln mit einer Augahl von Unterabtheilungen, die von ben Merowingern an bis gur Gegenwart ben geneglogifchen Stoff in ber That in außerft überfichtlicher Beife porführen; foweit ich, als Brattiter bes hiftorifden Unterrichtes an einer Brima mabrend 16 Sabren, Die Sache beurtheilen tann, bat Q. ein bortreffliches Silfemittel fur ben Unterricht geschaffen, bas geeignet ift, mit großem Rugen verwendet au werden. G. Egelhaaf.

Die Beziehungen bes Papsithums jum frantischen Staats- und Kirchenrecht unter ben Karolingern. Rechtsgeschichtliche Studie von Richard Bepl. Breslau, Robner, 1892.

M. u. b. T.: Untersuchungen gur beutschen Staates und Rechtsgeschichte. Herausgegeben bon Otto Gierte. 40. Beft.

Auf eine, gleichfalls in Gierte's Untersuchungen erschienene Abhandlung "Das frantische Staatsfirchenrecht zur Beit ber Merovinger" (1888), über die bier zu urtheilen ich nicht berufen bin, läft jest ber Bf. eine Studie über bas frantifche Staatsfirchenrecht gur Beit ber erften Rarolinger folgen, soweit basfelbe bas Bapftthum betrifft. Er betritt bamit ein gwar viel behandeltes, aber noch feinesmegs aufge= helltes Gebiet. Benn irgendwo, fo liegen bier bie ichwierigften Brobleme, und fie find um jo ichwerer ju lofen, je mehr ihre einseitige und tendengiofe Behandlung in früherer Beit fie verdunkelt hat. Gine richtige Gesammtanschauung ift nicht nur folder allgemeinen Grunbe halber ichmer zu geminnen, fondern noch mehr barum, weil bier mehrere an fich ichon überaus ichwierige Ginzelfragen fich tompliziren. Ich erinnere an die Frage der Papftwahlen in der farolingischen Beriode, an bas ftaaterechtliche Berhaltnis bes Bapftthums gu ben Rarolingern, an ben Batrigiat, an ben Begriff bes Raiferthums, an Die territoriale Begrundung bes Rirchenstaats, an Die Beziehungen ber franklichen Rirche ju Rom. Roch find felbit die wichtigften Thatfachen in Diefer Entwidelung nicht völlig fichergestellt, noch wird über ihre geschichtliche Bedeutung lebhaft geftritten, noch hat man fich über Echtheit ober Unechtheit ber enticheibenden Beugniffe nicht geeinigt. Bewiß trop fo vieler alterer Berfuche noch immer eine lohnenbe Aufgabe.

Der Bf. hat sich ihr nicht gewachsen gezeigt. Zwar nach dem Berzeichnis der benutzen Schriften, das er nach einem heutzutage Mode gewordenen Brauche vorausschickt, zu urtheilen, hat er die reiche Literatur über seinen Stoff sleißig und, soweit es sich um die Neueren handelt, ziemlich vollständig zusammengetragen und benutzt. Indessen die Art, wie er von dieser Literatur Gebrauch macht, flößt wenig Bertrauen ein: ich kann nicht anders sagen, als daß sie mehr eine äußerliche gelehrte Verdrämung ist, denn ein wirklich solides Jundament. Die massenhaften Literaturangaden und Belege sind überaus bunt; er eitier Krethi und Plethi, Alt und Jung durcheinander; seine Technit des Citirens wirtt oft komisch. Den liber pontificalis z. B. eitier er saft regelmäßig zugseich nach "Muratorius" (der doch

blog einen Nachbrud bietet) und Duchesne, warum nicht auch nach Biandini und Bignoli? Den liber diurnus nach Rogière und Sidel, warum nicht auch nach Solfte und Garnier? Wo nur eine Gelegen= heit fich bietet, wird bem Lefer feine gelehrte Anmerkung erfpart. Im Borbeigeben erwähnt er die Sausmeier, flugs fest er eine faft feitenlange Rote bagu: "über bas urfprüngliche Befen und bie allmabliche Entwidelung bes Sausmeieramtes vgl. -. " Zweimal ermahnt er die Defiderata. Defider's Tochter und Rarl's unglückliche Gemablin. nicht ohne die Rote (beibe Dale): "über ben Ramen ber langobarbifchen Bringeffin vgl. -. " Bas foll bier ber icheinbar gelehrte Rram? Roft= lich ift auch die Note ju Ughelli's Italia sacra G. 225 R. 6, beren zweite von Coleti bejorgte Ausgabe ber Bf. nicht fennt, fie aber aus Bahr's romifcher Literaturgeschichte und aus Bait erichließt. Ubrigens zweifle ich, bag er alle bie vielen Bucher auch gelefen ober fich auch nur von ihrem ungefähren Inhalt eine Borftellung verichafft hat. Ginen braftifchen Beleg bietet G. 41 D. 7, wo er verfundet, bag er fich fur die Echtheit bes berühmten Ludovicianum von 817 gegen Sidel, Privilegium Otto's I. und Simfon enticheide und auf Fider's und Anderer Seite trete; er icheint alfo von bem Inhalte bes Gidel'ichen Buches eine munderbare Boritellung zu haben. Die Echtheit bes befannten Brivileas bes Bavites Racharias fur Rulba (J-E. 2293) foll nach S. 123 feit ben eingebenden Untersuchungen pon Sidel und Sarttung zweifellos fein; aber ich vermuthe, baß beibe Autoren davon menig erbaut fein werben, daß ihre Unterfuchungen damit materiell wie formell als jum gleichen Ergebnis führend bezeichnet werden. Das gelehrte Beiwert ift alfo nur fehr außerlich, noch weniger aber fteht es bem Bf. an, Drudfehler, Berfeben, faliche Bablen feiner Borganger mit befonderem Gifer zu forrigiren, benn ich tenne nicht viel Bucher fo voll von Drudfehlern, ungenauen Angaben, irrigen Bablen, als bas feinige. Aber was ichlimmer ift, ihm fehlt es bor allem an ben gur Löfung einer folchen Aufgabe erforberlichen geschichtlichen und biplomatifden Renntniffen. Der Bf. ift Jurift, und ichon als folder hat er, um gur geschichtlichen Bahrheit vorzudringen, mehr Schwierigfeiten als ein anderer Sterblicher ju überwinden. Der leibige Formalismus ber Juriften tritt auch in Diefer Untersuchung ichroff genug ju Tage; alles muß in ein fertiges Spftem gezwängt werden. Die Folge ift, daß der geschichtlichen Ent= wickelung zu wenig Rechnung getragen wird. Und boch handelt es fich gerade hier nicht um fertige Buftande, fonbern um eine allmäh= liche Entwickelung, beren Phasen auf bas forgfältigste von einander geschieden werden mussen.

Überhaupt find bier die verschiedenften Momente auseinander= auhalten. Daß bas bisber nicht binreichend geschehen ift, bat theil= meife mit die babplonische Bermirrung jur Folge gehabt, die auf bem Bebiete ber fog. "romifchen Frage" berricht; bag es auch in Diefem Berjuch nicht geschehen ift, macht feinen erften Theil wenigstens werth-Comeit es fich mit menigen Worten fagen laft, ift bas Berhaltnis des Bavitthums zu den erften Rarolingern Diefes: einmal ein rein ftaaterechtliches, bann ein rein firchenrechtliches. Die ftaaterechtlichen Begiehungen tommen wieder in mehrfacher Beife gum Ausbrud. Ginmal in den oberherrlichen Funftionen der Karolinger. Dann in territorialer Sinficht. Und in beiben Begiehungen find fowohl bie verschiebenen Berioden außeinanderzuhalten, wie die verschiedenen ftaatsrechtlichen Funttionen Rarl's bes Großen und feiner Nachfolger. Diefe ber= einigten in fich bas frantische Ronigthum, bas italienisch-langobarbische Ronigthum, ben Batrigiat, fpater bas Raiferthum; bem entiprechen auch Die brei Territorien: bas frantische Reich, bas langobarbische Reich, ber Rirchenftaat. Der frantische Ronig bat mit bem Bapfte nur internationale Beziehungen, gang ebenfo wie ber langobarbifche Ronig. Erft aus fpaterer Reit batiren bes Letteren Berfuche, ben Rirchenftaat als Theil bes italienischen Reiches zu behandeln. Die Ronige ber Frauten und ber Langobarben haben von Rechtsmegen als folche in Rom und Ravenna nichts zu fagen gehabt. Rom ift niemals eine "frantifche" Stadt gemefen. Bon 774 bis 800 beruben bie ftaats= rechtlichen Begiehungen Rarl's ju ben Bapften lediglich auf bem Batrigiat. Much babei ift im Gebachtnis gu behalten, bag Diefer Begriff bon beiben Seiten zuerft verschieben aufgefagt worben ift, bag erft nach Sabrian's I. Tob (795) eine Übereinstimmung ber beiben Barteien erzielt murbe. Borber fteben nur Unfpruche bon huben und brüben einander gegenüber. Rach 800 aber beruben bie ftaats= rechtlichen Begiehungen Rarl's und feiner Rachfolger gu ben Baviten lediglich auf bem Raiferthum. Daß auch hier unter bem Drude ber Übermacht und ber Bolitit und infolge ber Bereinigung verichiebener ftaatgrechtlicher Funftionen in einer und berfelben Berfon bas ursprüngliche Berhaltnis fich nothwendig verandern mußte, indem gu= nächst eine Entwickelung in ber Richtung auf eine ftartere Ronfolidirung ber kaiferlichen Gewalt stattfand, weiß man; die Constitutio Romana von 824 bringt sie zum Ausbruck. Ganz ebenso sind umgekehrt die Beziehungen der Päpste zu den Narolingern zu beurtheilen, wie sie z. B. bei den verschiebenen Salbungen zu Tage treten. Darin hat der Bf. Recht, wenn er diese als staatsrechtlich bedeutungslos ansieht; sie entbehren in dieser Periode durchaus jedes konstitutiven Elements. Aber hinsichtlich jener anderen Womente irrt er fast auf Schritt und Tritt. Italien, so meint er, sei dem Frankenreiche, der römische Wischol dem Neichsepsissonat einverleibt worden. Der Frankenfürst sei Landesherr des Papstes geworden. Sin besondere Paragraph handelt vom Papste als fränklichem Neichsbischof. Er redet von der Aufnahme des Papstes in den allgemeinen fränklichen Untersthanenverband, von einem Amtseide des Papstes. Das alles beruht auf völliger Verkennung der Algemeinen staatsrechtlichen Grundlagen und auf irriger Auslegung der Tuellen.

Man kann weber von einer Aufnahme des Papftes in den franklichen Unterthanenverband reden, noch selbst von seiner Aufnahme in die frankliche Reichsklirche, sondern nur von einer Erweiterung der franklichen Landesklirche, wie sie die Werovinger geschaffen hatten, zu einer allgemeinen Reichsklirche. Nur in einer solchen war für den Papst Raum. Aber zu einer abgeschlossenen Entwickelung ist es auch in dieser Hinsicht nicht gekommen, weil sehr bald die Voraussehung zu einer solchen zu Grunde ging.

3ch tann bier biefe übrigens nicht einmal neue, indes nicht immer mit hinreichender Scharfe formulirte Auffaffung nicht naber begründen, hoffe es aber bald nachholen zu tonnen. Aber barauf binmeifen muß ich bier meniaftens, bag ber Bf. weber zu einer richtigen allgemeinen Anschauung ber Dinge gelangt ift, noch auch im einzelnen immer bas Richtige getroffen hat. Die weltlichen und geiftlichen Funktionen bes Bapftes verwirrt er ofters, und die Quellen legt er vielfach gang willfürlich und irrig aus. Auch in bem zweiten, ben Beziehungen ber Bapfte jum frantifchen Rirchenrecht gewibmeten Rapitel ftolpert er mehrfach. Diese schwierigen Fragen erforbern nicht nur ein gemiffes Dag formaler Belehrfamteit und nicht nur juriftische und einige hiftorifche Renntniffe, fonbern vor allem diplomatifche Schulung. Denn die Erörterung muß fich bier überwiegend auf einzelne vielfach umftrittene Urfunden ftugen. Erft muß ba fefter Boben geichaffen werben. Aber wie man Urfunden beitommt, ift bem Bf. verborgen geblieben. Urfunden, welche bie beften Renner bes frantifchen

Rirchenrechts und ber papftlichen Diplomatit verworfen haben, rettet er mit meift gang oberflächlichen, aber um jo guverfichtlicher porge-Das Brivilea Leo's III. für St. Riquier tragenen Argumenten. (J-E. 2504) hat Mühlbacher für eine werthlofe Falfchung erflart: er wird miffen, warum. Aber unfer Autor befretirt, es fei echt, benn "in Bahrheit laffen fich biplomatifche Argumente gegen bie Urfunde nicht vorbringen." Man lefe ben Text bes Brivilegs. 3ch fete auch die Subscriptio her: Zacharias diaconus regionarius et s. apostolicae R. ecclesiae bibliothecarius scripsi, recognovi et subscripsi; mer jemals eine Bapfturfunde gelefen hat, wird baran genug haben. Das nennt ber Bf. feine biplomatifchen Argumente. Als echt behandelt er auch nach bem Borgange von Saud Die Urfunde Sadrian's I. für Bertar von Bienne (J-E. 2412), gleich= falls ohne fich auf biplomatifche Erörterungen einzulaffen. 3ch halte fie für falich; auch bier follte ichon bas unechte Brotofoll gur Bor= ficht mahnen. Überzeugender find dagegen bes Bf. Ausführungen über Sabrian's I. Privileg für Tilpin von Reims (J-E. 2411), beffen Schtheit gulett Binichius bestritten bat.

So find die Grundlagen, auf denen er sein System ausbaut, viel zu unsicher, um blinden Vertrauens angenommen zu werden, und die dilettantische Art, diese überaus schwierigen Probleme zu behandeln, macht auch mistrausisch gegen diesenigen Parthien des Buches, die besser gelungen erscheinen. Dahin rechne ich die Erörterungen über den päpstlichen Statthalter, über Bonisaz und Wilchar, und diesenigen über die Beziehungen des Papstes zu den Kirchenämtern und dem fräntischen Klerus.

Zwei Beilagen sind dem Buche beigegeben. Die erste handelt von den Kompaternitätsbeziehungen zwischen den Päpsten und den Frankensürsten. Der Bs. wirst mit einem kühnen Griff die ganze Chronologie des Codez Carolinus über den Hausen, wie er überhaupt sait nach allen Richtungen hin neuelAnschaungen geltend zu machen liedt, nur schade, daß auch diese Erörterung von irrigen Borausseschungen ausgeht und darum völlig haltlos ist. Ich beabsichtige, bei der Besprechung der neuen Ausgabe des Codez Carolinus in den Monumenta Germaniae darauf zurückzukommen. Die zweite Beilage widerlegt — überssüsssischungen des merovingischen Königsshauses durch Papit Zacharias. Es wäre statt dessen und anderer

tritischer Digressionen besser und für das vorliegende Buch wahrsicheinlich günstiger gewesen, wenn der Bf. seine Aufgabe enger und schärfer begrenzt hätte: dann würde er wohl auch tieser in sie einzgedrungen sein. Kehr.

Über Ursprung und Bebeutung des Anspruches der Päpite auf Approbastion der deutschen Königswahlen. Hallenser Inauguraldissertation von Paul Dönit. Halle, Kämmerer. 1891.

Die vorliegende Abhandlung knüpft an die älteren Arbeiten von B. Deußen (die papftliche Approbation ber beutschen Königswahl, Miinster 1879) und E. Engelmann (der Anspruch der Papte auf Approbation und Konfirmation bei den beutschen Königswahlen [1077 bis 1379], Breslau 1886; vgl. H. 3. 58, 360) an und verstucht deren Ergebnisse hinsichtlich der älteren, vorgregorianischen Periode zu ergänzen, hinsichtlich der späteren Zeit aber im einzelnen zu berichtigen. Aber man kann nicht behaupten, daß dieser Bersuch gelungen sei.

Der wesentliche Grund bes Digerfolges ift, bag fich eine berartige Aufgabe für eine Dottor = Differtation nicht eignet: Diefes Thema ber papstlichen Approbation von der Karolingerzeit bis Karl IV. in einer Differtation von 63 Seiten zu behandeln, ift ein tedes Bagnis, besonders wenn dies lediglich um Gines richtigen Gedankens willen gefchieht. Den febe ich barin, bag Donit bie bon Engelmann und Beigfäder aufgeftellte Theorie, Die papftliche Approbation gebe auf Gregor VII. gurud, befampft, daß er bann einmal Gregor's VII. Anspruch nur als Episobe behandelt, ba die eigentliche Approbation im Sinne bes fpateren beutichen Staatsrechts auf Innocena III. jurudgeführt werden muß, daß er aber andrerseits die Anfänge bieses Rechts bereits in ber farolingischen Beit nachzuweisen versucht, in ber Beit ber Berbindung bes Imperium mit dem italienischen Reiche: das Recht der Approbation der deutschen Königsmahlen sei ein Ausfluß bes Berfügungsrechts ber Bapfte über bas Raijerthum; aus bem Berhaltniffe des Imperium junachft jum italienischen, spater jum beutschen Konigthum fei es mit logischer Konfequeng beraus= gewachien.

Im einzelnen vermag die kleine Schrift nichts Reues zu bieten. Die schwierigen staatsrechtlichen Fragen der karolingischen Beit sind nur flüchtig stizzirt, nirgends ernsthaft angegriffen; auch die spätere

Beit ist höchst summarisch behandelt, wie es bei einer Abhandlung von so kleinem Umsang einer so ausgedehnten und inhaltsreichen Ausgabe gegenüber nicht anders sein konnte'). Kehr.

Sbornik pisem Gerberta kak istoričeskij istočnik (983 — 997). kritičeskaja monographija po rukopisjam Nikolaja Bubnova. (Die Sammsfung der Briefe Gerbert's als eine Geschichtsquelle. Bon Nifolaus Bubnov.) I. II. St. Petersburg, Skorochodov. 1888. 1889. 1890.

Der unterzeichnete Ref. ist nicht in der Lage, eine Anzeige und eine Kritif dieses Werfes zu schreiben. Wenn er auch einigermaßen mit dem Stoffe vertraut zu sein glaubt, so ist er doch, als des Russischen unmächtig, nicht im Stande, diese drei russisch geschriebenen Bände durchzusesen. Die Russen aber, über welche die Redaktion der H. 3.

<sup>1)</sup> Auch fonft trägt die vorliegende Differtation alle Mangel einer Unfangearbeit an fich. Mangel an Literatur- und Quellenkenntnis follen bem jungen Autor nicht vorgehalten werden, wohl aber hatte er fich wenigstens einer genaueren und rationelleren Citirmeife befleißigen tonnen. Go citirt er, um nur ein paar Belege berauszugreifen, G. 41 \*\* Bohmer-Fider Reg. imp. no. 1143 nach dem unvollständigen Drud bei Suillard-Brebolles ftatt nach dem bollständigen Drud in dem 1880 erschienenen 1. Band von Bintelmann's Acta imperii. S. 9\* war nicht Mühlbacher Reg. imp. no. 1108. fondern 1144 au citiren. G. 21\* nimmt man an dem Citat: Sirich, Jahr= bucher bes beutiden Reiches unter Beinrich II. Bb. 2, berechtigten Unftog. S. 31\* wird der Bearbeiter ber Jahrbucher Lothar's III. Bernhardn genannt. C. 31\*\*\* werden gar Ann. Dissiboldenses citirt ftatt Disibodenbergenses ober S. Disibodi. Sochft peinlich find bie gablreichen Berftoge und Brithumer, die entweder auf febr flüchtiger Ausarbeitung oder auf febr nachläffiger Korrettur beruhen. Dag Bonifag (!) am 28. Juli 754 Bipin gefalbt habe (S. 8), daß Otto I. 961 Raifer geworden (S. 20), daß Friedrich I. am 5. Marg 1150 gewählt worden fei (G. 33), foll auch einem Dottoranden gu ichreiben nicht erlaubt fein. G. 13 wird der 817 jum Raifer erhobene Lothar I. sum Jahre 822 als der "fünftige" Raifer bezeichnet. G. 15 ift ftatt Johann III. Johann VIII., G. 17 ftatt 1. Mai 877 879 gu lefen. Daß Otto I. Italien nur als ein bem beutschen Reiche jugeboriges Debenland betrachtet habe (G. 20), ift tros Giefebrecht's Autorität nicht richtig. Gine G. 30 citirte Konigemahl von 1105 ift mir nicht befannt; Beinrich V. wurde vielmehr icon 1099 Ronig. Statt 1027 ebenda muß es beißen 1127, ftatt Alexander VI. auf S. 43\*\*\* Alexander IV. Das wird als Probe genügen. Auch der Stil läßt ju munichen übrig; 3. B. G. 20 ber Cap: "Mit ber Rronung Berengar's bon Friaul durch Johann X. erloich bann bas Raiferthum gang".

verfügt, glaubten sich ihrerseits nicht fähig, des Bf. gelehrte Unterssuchungen zu beurtheilen. Andrerseits legte sie Werth darauf, daß Bubnod's Gerbert hier wenn auch nicht eine Besprechung, so doch eine besondere Servorhebung erhalte.

Diefe eigenthumliche Situation und bie Thatfache, daß tein beutiches Fachblatt in ber Lage gemefen ift, eine eingehende Befprechung bes Berles zu geben (in Franfreich find allerdings mehrere ausführ= liche Recensionen besselben erschienen), ift eine hinreichende Rritit für bas Unternehmen, brei Banbe in ruffifcher Sprache über ben Abend= lanber Berbert gu fchreiben: Die bon Berbert etwas miffen ober gu wiffen meinen, verfteben nicht ruffifch, und die des Ruffifchen Mächtigen fennen ben Scholafter von Reims im bejten gall nur vom Sorenfagen. Die Frage brangt fich ba in die Feder: für wen hat eigent= lich herr B. fein Bert über Gerbert geschrieben? Für Die Biffen= Schaft ober für ruffifche Radettenschulen? Dber gibt es in dem gludlichen Rugland fo viele fich für die abendlandische Beschichte bes 10. Sahrhunderts und feiner Belden intereffirende Bucherfreunde, daß fich ein breibandiges Bert über Gerbert auf den ruffifchen Buchermarkt magen barf? Dan fagt, die ruffifche Regierung habe fich ba= für intereffirt, daß das Wert ruffifch abgefagt werbe, und fein Er= icheinen durch finangielle Unterftutung ermöglicht.

Wie dem auch sei, wir müssen mit der Thatsache rechnen, daß ein russischer Gelehrter ein umsangreiches Wert über einen abendländischen Politiker des ausgehenden 10. Jahrhunderts in russischer Sprache geschrieben hat, und zwar ein Werf, von dem setsteht, daß es sür die Geschichtssorschung dieser Veriode unentbehrlich ist, so daß, wer fortan sich mit Gerbert und seiner Wriessammlung beschäftigt, mit diesem russischen Werfe sich irgendwie absinden muß. Ich weiß von Th. v. Sidel, wie viel Wühe es diesem gemacht hat; andere haben es ganz dei Seite lassen müssen. Was mich anlangt, so danke ich einem gütigen Freunde, daß er mir, als ich nich über B.'s Buch zu unterrichten versuchte, bereitwillig an die Hand gegangen ist und mir über die mich besonders interessirenden Punkte Auskunft gegeben hat. Alber diese Belehrung reicht weder aus, ein Gesammturtheil über die Leistung B.'s zu sällen, noch im einzelnen Kritit an seinen Ausstellungen zu üben.

Gerbert's Briefe find in neuerer Zeit erfreulicherweise wieder mehrsach Gegenstand eingehender Untersuchungen geworden. Ich sage erfreulicherweise, benn die Gerbertsorschung sag bis babin im Argen. Und boch gibt es wenige Quellen aus dem Mittelalter von so unmittelbarem Reize und so voll dunkler Probleme für den Forscher, als die Briefe, die Gerbert hinterlassen hat.

Der Ruffe B. und ber Frangofe Savet') haben nun gleichzeitig und unabhängig von einander fich ihrer Erforichung gewidmet, und in der richtigen Ginficht, daß die Arbeiten und Ausgaben der Alteren por allem wegen ihrer mangelhaften handidriftlichen Grundlage nicht genügten, ihre Aufmertfamteit gunachft auf Diefe gerichtet. B.'s erfter Band ift faft gang ben Sandichriften und ihren Berhaltniffen gewidmet. Ihm ift zu banten, bag zuerft von einer ben alteren Berausgebern unbefannt gebliebenen Sandidrift in ber vallecellianifden Bibliothet gu Rom ber richtige Gebrauch gemacht worben ift, einer Sanbichrift, Die, obwohl fie erft um die Wende bes 16. Jahrhunderts geschrieben ift, boch von außerorbentlicher Bedeutung ift. Mit ihr gelang es. ben Berth ber verschiedenen Überlieferungsformen, ihr Berhaltnis gu ein= ander und mittelbar die Entstehung der Brieffammlung felbft aufzuhellen. Much fur Die Entzifferung ber Tachngraphie Gerbert's mar fie von großer Bedeutung. Inedita, barunter ein Brief Gilvefter's II., angeblich an Erabischof Liutbert von Maing, (vielmehr mahricheinlich an Liutolf von Trier) und bas Privilig Silvefter's II. für Bourgueuil (J-L 3940) und mehrere Edita find bem erften Bande als Anhang gu Olleris' Ausgabe ber Œuvres de Gerbert beigegeben.

Dann aber handelt es sich um die dronologische Anordnung der Gerbert'schen Briese und der Deutung der in ihnen enthaltenen Beziehungen auf die geschichtlichen Ereignisse und Personen jener Zeit. Einst hatte vor allen Roger Wilmans sich abgemüht, diese Beziehungen aufzuhellen und festzustellen; aber der sicheren handschriftlichen Grundslage entbehrend, irrte er an entschenden Punkten. Zest haben B. wie Haben, nachdem sie die an die Überlieserung sich knüpsenden Fragen gesichert und sich so einen sessen Boden geschäffen hatten, von Neuem und mit bessern Erfolge versucht, Ordnung in die Folge der Briefe zu bringen. Im einzelnen gehen allerdings B.'s und Haben's Meizungen ausseinander. Und als dritter hat sich jüngst Th. v. Sickel ihnen zugesellt (Mitth. des österr. Justituts 12, 234 ff. 413 ff.).

Noch find keineswegs alle Fragen, die fich dem Bennter der Briefe Gerbert's aufdrängen, endgültig gelöft. Aber unzweiselhaft gebührt unter allen, die sich um die Gerbertsorschung verdient gemacht

<sup>1)</sup> Lettres de Gerbert (1889), vgl. S. 3. 64, 274.

haben, die Palme dem Petersburger Projessor. Die Geschrsamkeit B.'s, seine Kenntnis der Quellen und einer fremden Literatur, — selbst die in Zeitschriften vergraßenen Abhandlungen, selbst Dissertationen und spezielle Wonographien sind seiner Ausmerksamkei nicht entgangen, — sind höchster Anertennung werth. Umsomehr bleibt die wunderliche Kaprice zu beklagen, dieses gelehrte Werk in russischer Sprache abzusassen und so die Verbreitung und das Verständnis desesselben da, wo ihm die lebhastest Theilnahme entgegenkommt, zu ersichweren, wenn nicht geradezu unmöglich zu machen. Kehr.

Stlaverei in Europa möhrend ber legten Jahrhunderte des Mittelalters. Bon Otto Langer. Leipzig, G. Fod. 1891.

Bor ein paar Jahren hat ber Borfampfer bes "evangelischen Bundes gur Bahrung ber beutichsprotestantischen Interessen", Pfarrer Th. Brecht, ben Nachweis unternommen, daß die romifche Rirche feinerlei Berbienft um Die endliche Ausrottung ber Stlaverei befite (vgl. S. 3. 64, 259). Ihm gefellt fich nun Otto Langer, Oberlehrer am Gymnafium gu Baugen, in einer 46 Geiten ftarten Broaramm= abhandlung bei, in welcher er in überzeugender, wenn auch nicht ludenlofer Darftellung mit gablreichen Duellenftellen ben Sat belegt, daß die romifche Rirche die Stlaverei geduldet und in aller Bewiffensrube felbft gehandhabt bat. Das gange Mittelalter hindurch findet fich in Gubeuropa Die Sflaverei in ihrer ichrofiften Auspragung, bermoge beren ber Menich als Cache, genauer ale bewegliche Cache, betrachtet und behandelt werden barf: ber Berr hat über ihn alle Rechte, Die er über eine Cache befitt, mit Ausnahme bes Rechts über Leben und Tob, bas ja bereits burch bie Gefetgebung bes römischen Raiserreichs beseitigt worden war. Demgemäß wurden 3. B. Menichen bas gange Mittelalter hindurch in Italien als Sflaven vertauscht, vertauft, vermiethet; wird bas Bermogen bes Serrn bom Staat eingezogen, fo trifft die Eflaven basfelbe Los; macht ber Berr Banterott, jo gehören die Stlaven zur Daffe. Das Alles wird nicht blog thatfächlich fo gehandhabt, fondern auch fcmarz auf weiß durch förmlichen Bertrag festgestellt. Falle, in benen auch Beiftliche Stlaven besiten, laffen fich wiederholt nachweisen; Die Theologen, Die von ber Stlaverei reben, benten auch gar nicht baran, Die Rleriter bom Rechte, Sflaven zu halten, auszuschließen. In Benedig beschließt 1486 ber große Rath, allen in Monnenflöftern befindlichen Stlavinnen die Freiheit gu berfprechen, wenn fie fittliche Bergeben ihrer Berrinnen gur Unzeige brächten. Wie in Italien, so war es im wesentlichen auch auf der Balkanhalbinsel, in Sübsraufreich und den Staaten der pyrenäischen Halbinsel bestellt. Der Verknechtung der Indianer ist nicht die Kirche, sondern der Staat zuerst entgegen getreten; Paul III. hat sein darauf bezügliches Verbot erst erlassen, nachdem Karl V. mit einem solchen vorangegangen war, und den Negerhandel hat erst Gregor XVI. im Jahr 1839 verdoten. Es gehörte unter diesen Umständen ein nicht gewöhnliches Waß von Kühnheit dazu, wenn unter der Ara Leo's XIII. der Sat ausgestellt worden ist, die römische Kirche sei stets unentwegt für die Beseitigung der Staverei eingetreten. Aber sreilich: Romana ecclesia nunquam erravit nee in perpetuum seriptura testante erradit, sagte schon Gregor VII., und nach Kardinal Manning "hat das Dogma die Geschichte überwunden".

Beiträge jur Geichichte Ludwig's bes Baiers und seiner Zeit. Bon Anton Chrouft. I. Die Romfahrt 1327 — 1329. Gotha, F. A. Perthes. 1887.

Die Romfahrt Ludwig's bes Baiers, ju beren Bearbeitung 1883 eine entsprechende Breisaufgabe ber Berliner Univerfitat Die Anregung gab, hat in ber vorliegenben Schrift eine fehr beachtenswerthe Darftellung gefunden. Ihre Bebentung liegt bor allem in ber Benutung und fritifchen Gichtung Des gefammten Quellenmaterials. war es bem Bf. möglich, für bie Jahre 1327-1329 ein genaues, beinahe Tag um Tag Ludwig's Aufenthalt regiftrirenbes Itinerar aufzuftellen. 2018 Ginleitung gibt er nicht eine Uberficht über Die Regierung Ludwig's von 1314 bis 1326, fondern zwedentsprechender ein genques Bild ber Barteifampfe ber Bhibellinen und Guelfen in Italien feit bem Jahre 1313, welche Ludwig's Gingreifen nothwendig machten. 3m Anjange des Jahres 1327 ericbien Ludwig in Trient, mobin er bie Führer ber Ghibellinen zu einer Berathung berufen batte. Bon hier aus trat er fofort ben Bug gegen Rom an, obgleich er nur eine geringe Truppenmacht um fich hatte. Aus bem letteren Umftande ichließt ber Bf., bag bie Romfahrt ein erft unter bem Einfluß ber Ghibellinen improvifirtes Unternehmen gewesen fei. Diefe Auffaffung durfte jedoch nicht gutreffend fein. Die Gahrt gur Raiferfronung entsprach nicht nur ben Bertragen Ludwig's mit Friedrich bem Schonen, benen gufolge jener Die Raiferwurde erwerben, biefer aber bie Regierung in Deutschland führen follte, fon= bern war auch eine bringende Angelegenheit, wenn nicht die Bertrage wieder zweiselhaft werden follten. Auch war Ludwig nicht unbekannt mit ber erbitterten Stimmung, welche unter ben Romern wegen ber Abwesenheit Johann's XXII, in Avignon berrichte und ihm felbit eine gunftige Aufnahme in Rom verbieß. Der nun folgende Bug Ludwig's dorthin mit feinen mannigfachen Rampfen ift mit großer Sorgfalt und Rlarheit geschilbert und babei auch die Bedeutung bes friegstüchtigen Ghibellinenfürften Caftruccio für bas Belingen bes Bormariches hervorgehoben und im einzelnen nachgewiesen. Gingebender aber mußte Die fritische Untersuchung fein binfichtlich einzelner Umftande, welche die Bahl Nicolaus' V. zum Gegenpapfte Johann's XXII. begleiteten. Die Erhebung besfelben, Die gang besonders im Intereffe ber Bevölferung Roms lag, foll begründet worden fein durch alte und neue, bon ben Romern vorgezeigte Urfunden des Inhalts, bag ein Bapft, ber feinen Bohnfit außerhalb Roms nehme, nicht mehr ber rechtmäßige fei. Die neuen Urfunden halt ber Bf. fur zweifellos unecht, aber auch die alten fonnen nicht mohl anders beurtheilt werden, benn fie fegen Berhaltniffe vorans, wie fie erft der Aufent= halt zweier Bapfte in Avignon und ihre freiwillige langjährige Abwefenheit von Rom herbeigeführt haben. Bedeutsamer fur die Begründung ber Bahl Nicolaus' V. war offenbar bas gur Sprache gebrachte Recht ber Kanonifer gu St. Johann in Rom, unter gemiffen Umftanden eine Bapftmahl vornehmen zu durfen. Wenn Diefes Recht bis dahin auch niemals zur Anwendung gefonimen mar, fo mare es boch deutbar, daß es in der That exiftirte und von der Opposition gegen Avignon benutt murbe. Die Frage banach hatte mohl einen fritischen Erfurs verdient. - In der Beurtheilung Ludwig's als Staatsmann und Gelbherr ift ber Bf. fehr nachfichtig verfahren. Er verfennt gwar nicht beffen Schwäche und Paffivitat, fucht aber boch weniger aus biefen perfonlichen Mangeln als aus widrigen Berhaltniffen die Migerfolge bes Raifers zu erflaren. Allein gerade die Romfahrt zeigt, wie wenig Ludwig einem großen Unternehmen gemachfen mar. Gine Reihe gludlicher Umftande begleitete feinen Bug nach Rom. Die Ghibellinen hatten 1327 das Übergewicht in Norditalien, Rom jubelte bem beutichen Fürften gu, Die Erhebung eines römischen Bauftes mar ein richtig eingeleiteter Schachzug gegen Avignon, und feines der hemmniffe, denen Ludwig begegnete, unüberwindlich: und bennoch endete die Romfahrt mit einem Rudguge, der einer Riederlage gleich tam. Bas man an Ludwig vermißt, bas find die impulfive Kraft, welche auch widrige Berhaltniffe überwindet.

und eine zielbewußte konsequente Politik. Auf dem Wege nach Rom leitete er noch Berhandlungen mit Johann XXII. ein, welche natürlich keinen Ersolg hatten, den erhobenen Gegenvapst gab er schon 1329 seinem Feinde preiß, und den oberitalischen Städtebund, zu dem sich gibtellinische und guelsische Städte 1329 vereinigten, ließ er durch schnelle Rücktehr nach Deutschland im Stiche. Daß sind Beweisse seiner Halbeit und Unentschlossent, die ein schafte Urtheil verdieuen.

J. Heidemann.

Analetten zur Papft = und Konziliengeschichte im 14. und 15. Jahrshundert. Bon henry Simonsfeld. München, in Kommission bei G. Frang. 1891.

Aus den Abhandlungen der f. baperijchen Afademie der Bissenschaften. 3. Kl. 20. Bb. 1. Abth.

Das beft zerfällt in vier Abtheilungen und Die Beilagen. Die erfte Untersuchung ift ber berüchtigten Rardinalsverschwörung gewidmet, beren Urheber im Berein mit Ronig Rarl von Reapel 1385 bie Abjetung, ja vielleicht die Sinrichtung, Urban's VI. erftrebten, nachdem biefer eigenfinnige Papft in furgfichtigem Repotismus bas Bapftthum in eine unwürdige Lage gebracht hatte. Da bie Berichwörung rechtzeitig entbedt wurde, herricht über die Tragweite ihrer Biele ein unaufgeflartes Duntel. Dem beichonigenden Berichte Dietrich's v. Riem fteht die papitfreundliche Auffaffung von Gobelinus Beriona entgegen. Dazu tritt nun eine offizielle Daritellung in ber pon S. aufgefundenen Bulle Urban's, Die alle Belt jum Preuggug gegen feine ihn in Nocera umlagernden Feinde aufruft. 3ch finde, baß Gobelinus, obwohl er eine papftliche Bulle folden Inhalts ge= lefen haben will, diefe offizielle Quelle nicht benutt. Umfomehr gewinnt feine Darftellung, Die fich auf mittlerer Linie bewegt, an Bewicht. Bobelinus weiß nichts von einem Geftandnis der Rardinale in öffentlichem Konfistorium bor versammelter Menge, bas jener Aufruf ermahnt, das obendrein im Bortlaut in einer zweiten papit= lichen Bulle in berfelben handichriftlichen Quelle und fo auch von G. mit= getheilt wird. G. erflart biefes Beftandnis für ein Machwert ber Rurie gur Bearbeitung ber öffentlichen Meinung. Er hat (G. 14) überseben, daß auch jener Aufruf die sicherlich unwahre Thatsache eines folden öffentlichen Beitandniffes ber Rardinale im Ronfiftorium enthält. Much die Angaben des Aufrufs werden baber im allgemeinen . nur, fomeit fie von Gobelinus beitätigt werden, angunehmen fein.

Bir gewinnen mehr für die Tattit ber Rurie, Die fich bemüben mußte. ben öffentlichen Unwillen zu befämpfen, als für die Feststellung ber thatfachlichen Ginzelheiten. - Unbedeutend ift ein Glückwunschichreiben bes griechischen Raifers an Alexander V. vom 25. Dezember 1409. Dagegen ift bei ber großen Dürftigfeit bes Materials fur die romifche Spnobe von 1412/13 die Bublifation von Reformporichlagen ber Parifer Universität für diese Synode und bes Papftes Antworten barauf (aus einem Freifinger Formelbuch clm. 96) besonders er= wünscht, auch für die Borgeschichte ber Ronftanger Reformen be= beutsam. - Einige andere Schriftftude (IV. gur Geschichte bes Ronftanger Kongile) betreffen in erfter Linie ein baierisches Klofter Raisheim, das fich von Herzog Ludwig von Baiern-Ingolftadt bebrudt fühlte und ihn beim Rongil und Ronig Gigismund verflagte. Es fehlt babei nicht gang an Schlaglichtern auf die bedeutende Stellung, Die Diefer Bergog als Schwager und Bertreter bes frangöfischen Ronigs, bann als ber einflugreiche Berather Ronig Gigismund's auf bem Konftanger Kongil einnahm. Karl Wenck.

Leonis X pontificis maximi regesta colligi et edi coepta a Josepho S. R. E. cardin, Hergenroether, composuit Fr. Hergenroether. Fasciculus VII —VIII. Freiburg, Herder. 1891.

Über ben Plan und die ersten 6 Fasciculi dieses auf ca. 15 berechneten großen Urfundenwerkes hat Druffel (H. J. 3. 56, 527 und 65, 346) berichtet. Die disher mitgetheiten 13467 Regesten bezogen sich auf die Regierung Leo's X. vom 13. März 1513 dis zum letzten Dezember 1514. Die jeht erschienene Lieserung 7 und 8 umsaßtein 4603 Rummern die Zeit vom 1. Januar dis 16. Oktober 1515. Eine ausgiedige Benutung der Publikation wird selbstverständlich erst möglich sein, wenn die Register vorliegen.

Auch diesmal handeln weitaus die meisten Regesten vom Pfründenwesen, wobei die Häufung von Benesizien in einer Hand sich wieder bemerkbar macht. Besonders lehrreich dassür sind die Rummern 16957 bis 16967, welche sich auf nur zwei Personen beziehen. Im übrigen behandeln jene die heterogensten Tinge: Brieswechsel mit verschiedenen Wonarchen, namentlich den Königen von Frankreich, England und Bortugal, Berbote auswärtigen Kriegsdienstes, Sinsegnung päpstlicher Fähnlein, Anordnungen inbetress der päpstlichen Cubicularii und Scutiferi, Beschlüsse die lateranischen Konzils, Berhandlungen mit dem Patriarchen der Waroniten, Korrespondenz hinsichtlich des Abs. lasses mit dem Erzbischose Albrecht von Mainz, Geldgeschäfte mit den Jugger in Augsdurg, suis et camerae apost. creditoridus, quidus pro consecutione summae 8000 duc. annatas et communia omnium ecclesiarum et monasteriorum assignat.

Auch manche biographische Ausbeute kann man gewinnen; ich führe u. a. Ar. 15928 und 16141 an, welche den Erzbischof von Köln, Herrmann v. Wieh, betressen. Vieles ist schon anderweitig veröffentlicht worden, so die interessanten Mittheilungen über Nasael (p. 176), Erasmus von Rotterdam (p. 136), ferner die Erlasse über die bischössiche Zensur der erscheinenden Wücher (p. 83) und über die Ausstellung des heiligen Rocks zu Trier (p. 17).

Über die papstliche Politik erfahren wir aus den kurzen Briefauszügen wenig Neues. Hollaender.

Geschichte Karl's V. Bon hermann Baumgarten. III. Stuttgart, Cotta Nachfolger. 1892.

Der porliegende Band enthält bie Befchichte Rarl's V. in ben Rahren 1528-1539; er ichließt mit bem Frankfurter Unftanb und bem Tobe ber Raiferin Ifabella. Bahrend Baumgarten in ben beiben erften Banben fich faft bloß auf ben gebrudten Quellenftoff beidrankt hatte, fo hat er für ben britten auch ein erhebliches handichriftliches Material aus den Archiven von Bien, München, Dresden, Bolfenbuttel und Marburg verwerthet, bas er theils felbit an Ort und Stelle aushob, theils ben Berren B. Englmann, D. Bindel= mann und Bopffel verbantt; Beinrich v. Sybel hat ihm auch die Benutung ber Mushangebogen bon Friedensburg's Nuntigturberichten ermoglicht. Die Geschichte ber Reichstage von Speier (1529) und Augsburg (1530) hat B. nach feinen eigenen Borten "außerorbentlich fury und ungenügend" behandelt; von ben Berhandlungen über die Aurudnahme ber Brotestation burch die Städte berichtet er gar nichts: immerhin hat er, wie fich von felbit verfteht, wenigftens bas Befent= lichfte mitgetheilt und von einer eingehenden Behandlung jener Sahre beshalb abgeseben, weil er nicht in ber Lage mar, "bie bisherige Einficht nennenswerth zu erweitern". Auch die Fortführung ber Befchichte ber Eroberung Ameritas und ihrer Ruchvirfung auf Spanien - bie in Bb. 2, 154-178 in meifterhafter Beife begonnen mar vermißt man im 3. Bande, weil B. "bie Rraft gur Bewältigung bes wuften, neuerdings von den Spaniern aufgehäuften Materials fehlte" und "eine Einwirfung feines in's Grengenlofe erweiterten amerita-

nifden Reiches auf bas Berhalten bes Raifers taum irgendwo beutlich bervortritt". Im Gegenfaß au biefen fura ober gar nicht behandelten Bartien bat B. fein Sauptaugenmert barauf gerichtet, Die Thätigfeit ber tatholifden Stande und gang besonders bas Berhalten ber ichmalfalbifden Bunbner eingehender ju ichilbern, als bisher geschehen ift. Auf biejem Bebiete bat er benn auch unsere Renntnis ber Dinge in febr wefentlichen Bunften entschieden geforbert. Für ben Unfang tam ihm babei zu ftatten, bag er ein ihm hanbidriftlich porliegendes Bert D. Bindelmann's über Die Begrundung bes fcmalfalbifchen Bundes und ben Rurnberger Frieden benuten fonnte; für Die fpatere Beit aber gehort bas Berbienft ihm allein. Bir feben jest, daß nicht bloß Franfreich, fonbern auch England gleich von dem Zeitpunkte an, wo fich die protestantische Opposition gegen Rarl bildete, Fühlung mit ihr fuchten; wir erfennen flarer, was wir in ben Grundzugen icon mußten, wie ber Landgraf beständig fur ein gielbewußtes Bufammenhalten und Borgeben aller Evangelifchen wirfte, wie bagegen Sachfen immer wieber burch politifche und theologifche Bebenten fich gurudhalten ließ und erft bie Ladung bes Rurfürsten zur Königswahl es endlich (am 29. November 1530) bestimmte, ben enticheibenden Tag nach Schmalfalben angujeten, weil es feinen Biberipruch acgen die Babl Ferbinand's ohne Rudenbedung burch die von Rom abgefallenen Stande nicht hatte erheben und noch weniger burchführen tonnen. Der ichmaltalbifche Bund fand fofort Die Unterftutung Frang' I., welcher um jeden Breis Die ibm laftigen Bedingungen bes Friedens von Cambran abzuschütteln ftrebte und babei auf die Sulfe bes Bavites gablen fonnte, ben ber Raifer gur Berufung eines Rongils und gur Berhinderung ber englischen Gheicheidung ju brangen nicht aufhorte; natürlich richteten auch bie Turfen und Bapolya fofort ihr Berfahren nach ben ihnen mohl befannten Nöthen des Raifers ein. Rarl gemahrte unter Diefen Umftanben 1532 den Nürnberger Frieden, beffen auf der Sand liegende ichmache Seiten B. S. 104 ff. icharf hervorhebt, ohne doch die Sauptfache gu verfennen, daß Rarl bamit ben in Augsburg eingenommenen, für feine Beltstellung unentbehrlichen, fatholifden Standpunkt meniaftens porläufig aufzugeben gezwungen ward; mit Recht wird auch augemerft, bag ber Raifer binfichtlich ber Anerfennung ber Bahl feines Bruders durch das Reich bamals gar nichts erreicht bat. Überhaupt ergab ein Bergleich zwijchen den hochfliegenden Soffnungen, mit benen Rarl 1529 Spanien verlaffen hatte, und bem Benigen, mas er 1532

auftande gebracht hatte, ein fehr unerfreuliches Resultat: Die Reger waren nicht ausgerottet; bas Rongil ftand in weitem Feld; Beinrich VIII. verfolgte feinen Blan mit fteigender Energie; Chriftian II. war nicht hergestellt; bas Berhältnis ju Frantreich war unerträglich geworben. Dem gegenüber ftand nur bie Abwehr ber Turfen und die Bahl Ferdinand's, die aber vorerft noch ein blog papierener Er= folg mar. Man fann fagen, bag bas gange Sabrzehnt bindurch Rarl's Lage fich nicht wesentlich gebeffert hat. Er eroberte freilich Tunis; aber fein Bruder verlor Burtemberg, und Rarl fah fich genothigt, ibn gur hinnahme biefes Schlages ju ermahnen, weil er einen Bruch mit Franfreich burchaus vermeiben wollte. Diefer erfolgte bann boch, und Rarl's Angriff auf Frankreich ichlug 1536 völlig fehl; in Rigga erlangte Frang I. die Anerfennung des für ihn portheilhaften status quo nunc, und um die Belt über feine nieberlage ju taufchen, berbreitete ber Raifer die Rabel, als ob er fich mit Frankreich in Migues= Mortes im Befentlichen verftandigt und beffen Sulfe gegen die Turten erlangt babe, ohne baf er auf Mailand batte persichten muffen (6. 249-251). In Bahrheit hatte Rarl's afrifanifcher Feldzug vielmehr bie Folge gehabt, bag ber allerdriftlichfte Ronig in ein offenes Bundnis mit bem Turten getreten war (S. 251); Franfreich bachte nicht baran, die Demanen zu befämpfen. Die Protestanten fchloffen fich burch bie Wittenberger Concordia vom Mai 1536 enge gusammen, und um ihnen ein Begengewicht ju bieten, gingen Ronig Ferdinand und Rarl's Rommiffar Belb auf ben Gebanten ber Bilbung einer fatholifden Defenfivliga ein, ju bem nach 2.'s Unficht wohl Bergog Georg und Bergog Beinrich bie Unregung gegeben baben burften (G. 304-309). Das Ergebnis ber Berathungen mar aber überaus burftig; ber Nurnberger Bund bom 10. Juni 1538 gablte nur einen Bruchtheil ber altgläubigen Stanbe gu feinen Theilhabern; namentlich blieben ihm bie geiftlichen Rurfürften ferne, worüber fich Georg und Ferdinand febr beschwert fühlten; Seld felbft geftand Angefichts ber allgemeinen Demoralijation, Ermattung und Muthlofigfeit unter ben Ratholiten, daß man ein nationalkongil werbe abhalten und ben Protestanten ben Saienkelch und bie Priefterebe nachgeben muffen (S. 317). Die Evangelischen aber murben burch bie Bunbnisbeftrebungen ber Römischen angetrieben, fich unter Borantritt Danemarts mit Frankreich einzulaffen; über bie von ihnen mit Frang I. gepflogenen Berhandlungen, zu benen auch Sachfen und Luneburg jest ihre Buftimmung gaben, ertheilt B. G. 322 ff. erftmals auf Grund ber

biftorifche Reitfdrift 9. F. Bb. XXXV.

in Marburg befindlichen Urkunden eingehende Aufschlisse: viel erreicht wurde freisich nicht, weil die Protestanten daran festhielten, daß das etwaige Bündnis sich nicht aus Neichssachen erstrecken durfe; in solchen wollten sie dem Kaiser geborsam bleiben, und eine Neichssache war formell auch die mailändische Frage. Da nun Frankreichnach des Kaisers Ausftreuungen sich mit ihm in Ligues-Mortes verdünde haben sollte, so überlegten die Schmalkaldener ernstlich, obsie dem Kaiser nicht den Borstreich abgewinnen sollten. Karl aber wünschte einen deutschen Krieg schon deshalb zu vermeiben, weil alle seine Gedanken auf die große Herriahrt gegen Suleiman, auf gründsliche Abrechnung mit den Türken gerichtet waren, und daraus erwuchsdie Seindung des Erzblischofs von Lund und der Klischluß des Frankfurter Anstands, von dem die Genosse durch und der Klichluß des Frankfurter Anstands, von dem die Genosse Stürnberger Bundes und die Eurie auf 8 Unangenehmste berührt waren.

<sup>1)</sup> Es fei gestattet, biefem Umrif ber Saubtgebanten bes Buches einige Bemerfungen anguschließen. G. 39 beift es von Gattinara: "Faft mochte man meinen, er habe immer nach Befreiung bon ben öffentlichen Beichaften gefeufat, da er boch ohne fie ichwerlich zu leben vermocht hatte. Denn wer fo lange fo machtig in ben Gang ber Weltgeschichte eingegriffen bat, dem ift nur zu oft die erfehnte Duge unerträglich." Bu diefem Bild bat offenbar ein anderer Staatsmann Dobell geftanden, ben ju nennen nicht nothig ift. Gattinara's Tob erfolgte am 5. Juni, wie B. aus Canuto nachweift, nicht icon am 5. Dai, wie Bromis angibt. C. 251. Die erfte Unfnubiung amis iden Frang und Guleiman ift bor ber tunififden Ervedition, im Februar 1535, erfolgt; Barbaroffa ichloß fogar icon 1533 einen Bertrag. G. 253. "Bergog Georg war bem lutherijden Befen immer gleich feind, aber beswegen feines= wege blind gegen bie ichweren Digbrauche in ber alten Rirche, an beren Befeitigung zu mahnen er bis an fein Ende nicht mude murde." Damit ift der eigentliche Standpunkt bes Bergoge nicht icharf genug gefennzeichnet: er hat felbst erflart, daß ibm an ber romifchen Rirche gar nichts liege, aber Alles an ber apostolischen, welche die Kirche der brei ersten allgemeinen Rongilien fei: nach biefem Richtscheit folle alles endlich gerichtet und abgethan werben, was feit 800, 900 ober 1000 Jahren eingeführt fei. G. meinen 2. Band, G. 351, wo die von Gedenborff gemachten urfundlichen Ungaben ber Darftellung ju Grunde liegen. G. 255 wird ber Bertrag Ferdinand's mit Guleiman vom Jahr 1533 in ben Juli, G. 148 in ben Juni verlegt, So viel ich febe, ift die erfte Angabe richtig. G. 259. Sans Dent wird eine "reine und eble Ratur" genannt: gewiß mit Recht; aber er war viel mehr: einer ber felbständigften Denter ber täuferijchen Richtung. G. 264. Dan fieht nicht recht, weshalb B. bier die Bedingungen nicht mit einigen Worten

I legati al concilio di Vicenza del 1538. Per Gaetano Capasso. (Estratto dal Nuovo Archivio Veneto. III, 1). Venezia, Visentini. 1892.

Il concilio di Vicenza, episodio della storia del concilio di Trento. 1537 — 1538. Eer **B. Morsolin**. (Atti del reale istituto Veneto di Scienze etc. Ser. VI tomo VII disp. 5.) Venezia, Typ. Antonelli. 1888—1889.

In einer ber Thesen, welche Pallavicino gegen Sarpi verficht, behauptet er, Paul III. habe ein lebhastes Interesse an dem Bustandekommen des Nonzils von Vicenza gehabt und gezeigt. Zweisellos

näher bezeichnet, unter welchen Kurfürst Johann Friedrich in Kaaden Ferdinand's Bahl anerfannte : vor allem fehlt die zeitliche Begrenzung, bis Oftern 1535, an welche alle weitere Betämpfung ber Bahl mit anfnupft. Auch S. 273 ift biefer Buntt übergangen. S. 268. Bar Ferdinand (nach bem Berluft Burtembergs) wirklich ein "ohnmächtiger Gegner"? G. 275. Die Erweiterung der Befugniffe der fcmalfaldifchen Bundevorgane und die Erhöhung der finanziellen Leiftungen ward Ende 1535 in Schmalfalben in Hluß gebracht, endgültig abgeschloffen aber boch erft auf dem Frankfurter Tag bom Abril und Mai 1536. Bgl. B. felbit G. 277. G. 278. "Der schmaltalbische Bund tonnte (1536) ein entscheibendes Bort reden; es ift taum abzuseben, wie der Raifer fich feinem Gesuch entziehen follte." Gewiß fonnte der Bund fo vorgeben, aber nur, wenn er entichloffen mar, außerften Falls felbst jum Außersten ju schreiten und mit Frankreich militärisch gufammen zu geben. Dazu aber mar die Lage bamals noch nicht reif; fo weit waren die Dinge erst 1552. S. 308 meint B., daß, wenn wir Karl's Schreiben an Beld bom Muguft 1537 hatten, dies ein helles Licht auf des Raifers Politit gegen die Brotestanten werfen wurde. Das scheint boch febr fraglich: find boch Rarl's geheime Beifungen vom Oftober 1536 fo boll von allen möglichen Wenn und Aber, daß über ihre Auffaffung und Tragweite nichts weniger als Einverständnis berricht; abnlich wird es auch mit anderen Briefen fteben. 3ch balte trop B.'s Bemerfungen auf G. 286 baran jeft, daß Rarl den Bedanten, der 1555 im Mugsburger Religionsfrieden jum Musbrude gelangte, 1536 für erörterbar gehalten und ihn fogar guerft formulirt hat, und daß dies als eine der mertwürdigften Thatfachen jener Beit gu betrachten fein durfte. Bgl. bei mir 2, 314, wo ich darin mit B. über= einstimme, daß man von einem endgültigen Entschluß Karl's freilich nicht reden barf. C. 345 ff. wird der von Robertfon und Martin entwidelten Wefchichte ber Cortes von 1538 eine gang abweichende, mit den Strafburger Aften übereinstimmende Darftellung entgegengestellt. G. 357 theilt B. die Forderungen mit, welche die Protestanten im Jahre 1539 erhoben. Bu dem bisher Befannten habe ich, worauf bier mohl wird hingewiesen werden durfen, 2, 341 f. liegt in dieser Frage das einzig Wissenswerthe an dem ganz ergebnisslosen Versuche. Aber gerade hierüber bieten die vorliegenden Arbeiten wenig Neues. Vemerkenswerth sind in dieser Hinsicht nur die von Worsolin geschilderten Vemühungen des Papstes, im Jahre 1537 beim venezianischen Senat trot einmaliger Abweisung doch die Überlassung Vicenzas für das Konzil zu erreichen.

Dagegen ift alles, was zu ben Antiquitäten des Konzils gehört, von Capasso mit großer Sorgsalt zusammengetragen; wir erhalten alle Daten von der ersten Berusung auf den Mai 1538 bis zur endgültigen Berschiedung vom 25. Mai 1539; über die Persönlichkeiten der Legaten Simonetta, Campeggi und Aleandro ersähren wir einiges; uns wird erzählt, wie die Gesandten reisten und einzogen, wie die Geld sie verbrauchten und wie sie sich die Zeit vertrieben; im ganzen erinnern die verzweiselte Öbe in der Stadt und die völlige Unsewisseit der Legaten über den Gang der päpstlichen Politif an die ersten Monate des Konzils von Trient.

Capaffo hat einige Aftenstude aus bem Staatsarchiv von Parma beigegeben, die man nicht gang übergehen barf. Höchst übertrieben

aus ben Biberacher Atten noch einiges Reue ermittelt, mas B. nicht aufgenommen bat : die freie Berwaltung der Kirchenguter durch jedwede Obrigfeit; die Bezahlung der evangelischen Pfarrer aus diefen Gutern; eventuell, wenn die Mittel nicht reichen, einen Rufchuß feitens bes geiftlichen Rollators; Mufbebung bes Bormfifden Chiftes über bie ausgelaufenen Donde und Ronnen, beren Berftellung in ihre Guter, Anertennung ihrer Rinder; Beftellung evangelischer hauptleute über die evangelischen Truppen im Türkenfrieg, "bamit fie nicht an die gefährlichften Orter geftellt werben". Rach biefen Biberacher Aften mare auch Religionsfreiheit nicht bloß fur jeben Reichsftand, fondern ichlechthin für jedermann verlangt worben. G. 363 fpricht B. bon bem mufterhaften Cheleben Rarl's und Gerbinand's im Gegenfas gu Frang I., Beinrich VIII. und "einigen protestantischen Fürsten". Benn einmal Ramen genannt wurden, jo mußten doch auch die tatholifden Giinder, wie Joachim I. und Beinrich von Braunschweig, angeführt werden. Gegenfat zu ber ausgeführten Ergablung ber beiben erften Banbe bat B. biesmal fich erheblicher Rurgungen befleißigt und fo auf berhaltnismäßig engem Raum etwa elf Jahre bewältigt. Dadurch wachst die hoffnung, daß es ihm gelingen werbe, bis jum Schluß ju gelangen und uns fo eine ebenfo burch Grundlichkeit ber Forichung und Beite bes politifchen Blides, wie Elegang der Rede ausgezeichnete Beichichte Rarl's V. ju ichenten. Doge es ihm beschieden fein, dies ichone Biel, bem er alle feine Rrafte widmet, ju erreichen!



ist die Empsehlung Aleander's zum Kardinal durch Bischof Faber vom 2. Februar 1537. Zwei andere Briefe betreffen die Legation Aleander's nach Deutschland vom August 1538 bis zum September 1539; in dem einen schilder Aleander die Art, wie man in Deutschland austreten müsse; in einem zweiten legt Kardinal Farnese dem Legaten dringend an's Herz, bezüglich Melanchthon's, den man vorübergehend wieder einmal gewinnen zu können hosste, ja nichts zu sparen').

Die Sendung bes Kardinals Sfondrato au ben Hof Karl's V. 1547 bis 1548. I. Bon Aug. v. Druffel. München, in Kommission bei G. Franz. 1892.

Mus ben Abhandlungen der tgl. baierifchen Atademie der Biffenschaften III. Kl. 22, 2.

Gine paffive Individualität bestimmte die Regierung Rarl's V. Seine Anfichten von bynaftischer Macht, von Glauben und Rirche waren ftart, aber ohne Frijche, und feine Ration ober Bartei ftand treibend hinter ihnen. Die faiferliche Politit mar besmegen eine Folge hochft perfonlicher Antworten auf die vielen Fragen feiner fuchenden Beit; fie mar und ichien für den Draugenftehenden wechselnd und unguverläffig. Bohl mar ihr Spiel überlegt und fein, benn wie alle Rurgfichtigen fab Rarl V. in ber Rabe ausgezeichnet icharf; aber etwas Bleibenbes hat biefe paffive Diplomatie nicht zu Stande gebracht. Das ift ber wesentliche Eindrud obiger Abhandlung, welche in dem allein vollendeten erften Theil bie Begiehungen gwifchen Raifer und Bapft vom Berbft 1546 bis jum September 1547 verfolgt; fie fann als eine entfernte Fortfetung ber fruberen Studien bes Bf. über Rarl V. und die römische Kurie (1544-46) betrachtet werden. Gine Fortführung biefer in ausgebreiteter Beitfenntnis gereinigten Unterjuchungen hatte Die große Rrifis bes Ratholigismus, an welcher ber Bf. ein mehr als wiffenichaftliches Intereffe nahm, in umfaffenber Beife aufgetlart. Das unvollendete Bert führt uns wenigftens noch ju bem bedeutenden Moment, in welchem entweder eine allgemeine Reformation ober ein faiferliches Schisma erfolgen zu muffen ichien

<sup>1)</sup> Die Solition ist von etwas unsicherer Beinlichkeit; in Nr. 1 ist minime statt nemine [m] zu lesen; den Auszug aus einem Briefe Karl's V. an König Berdinand (p. 18) hat der Herausgeber gewiß selbst nicht verstanden; dort ist zu lesen par, termes, m'en statt mei und lettres statt excs[i].

und doch beides vermieden wurde durch die vielseitigen Rücklichten bes in Wahrheit vereinzelten Kaisers, eine wichtige Episobe aus der Geschichte des Katholizismus, zugleich ein hervorragender Beitrag zur Kenntnis des merkwürdigen Kürsten.

Der Raifer befindet fich an ber Donau in hinhaltender Rriegführung; burch biplomatische Runftftude fucht er Die Brotestanten gur Unterwerfung und gur Theilnabme am Rongil gu führen. Aber pon all' bem, mas er zu biefem Rwecke munichte, that Baul III. bas gerade Gegentheil; er hatte burch Befanntgabe ber Bundnisurfunde an die Schweiger ben Feldaug als Religionsfrieg proflamiert; feine Gelbbeitrage maren fvarjam und unvünftlich; bas enticheibenbe Defret ber Juftifitation lieft er gegen ben ausbrudlichen Bunich bes Raifers am 13. Januar gur unantaftbaren Glaubenenorm erheben, um einige Tage fpater bie papftlichen Silfstruppen aus bem faiferlichen Seere abzurufen; eifrigft fuchte ber Bapft bie Freundschaft Franfreichs, und um ben Arger bes Raifers voll ju machen, ließ er bie Berlegung bes Rongils von Trient nach Bologna am 11. Marg 1547 mit ichlecht verhehlter Bufriedenheit geschehen. Man mag fich mundern über biefe Bolitit, boch find es immer bie alten Grunde, welche ben Bapft zu einem folden Berfahren führten: Die Gorge bor ber taifer= lichen Dacht in Stalien und Die Furcht vor einem felbftandigen, freien Rongil. Bahrend diefer Beit gunehmender Spannung war ber Runtius Berallo am Raiferhofe in ber fcmierigften Lage; feine Museinanderfetungen mit bem Raifer wurden nicht felten im fcharfften Ton geführt, wie wir aus bem Bericht bes Runtius an Faruefe (12. Nov. 46; Farneje an Berallo 5. Febr. 47, Beilagen 1 und 2) und aus ben Schreiben bes Raifers an Mendoza (bei Maurenbrecher und Dollinger) erfahren. Unerfreulich maren auch die Berhaltniffe beim Kongil, welche nach ber Korrespondeng ber Legaten (großenteils bei Mannier und be Leva) geschilbert find.

Es war zur völligen Verständnislosigkeit zwischen dem Konzil, Deutschland und der Auxie gekommen, da beschloß man zwei neue Legationen mit ausgebreiteten Bollmachten. Im Frühjahr 1547 ging Diego de Mendoza nach Rom, Kardinal Sfondrato zum Kaifer nach Deutschland, jener mit dem Austrag eines eventuellen Protestes gegen das "Afterkonzil" von Bologna, auch Sfondrato mit wenig entgegenkommender Instruktion. Eine kurze Zeit vollendeter Entstremdung (Juni bis August 1547); die beiden Gesandten treten in

Die grellfte Beleuchtung; Mendoza ericheint gefürchtet, Sfondrato gemieden.

Dann erfolgte ziemlich unvermittelt ein beiderfeitiges Ginlenten. Die Rurie fand bei Frankreich nur geringes Entgegentommen; fie munichte ein Gingreifen bes Raifers in Die englischen Berhaltniffe (Discorso sopra le cose d'Inghilterra, Beilage 5) und fürchtete benn boch auch ben Rorn bes inzwischen fiegreichen Raifers. Der Raifer aber mußte in Diefem Mugenblide, trot ber icheinbaren Sicherheit feiner Stellung, feine gange Bereinzelung empfinden; im ungemiffen über die Haltung Frantreichs, unfähig mit ben beutschen Protestanten aufammengugeben, tonnte er auch bei ben beutichen und fpanifchen Bifchofen wegen feiner Unguberläffigfeit nur auf ein beschränktes Bertrauen rechnen. Die Stimmung bes Raiferhofes wurde nun burch ben Rardinal von Augsburg in einem ausführlichen Schreiben an Farnese (23. Aug. 1547) erörtert, und so fanden sich die beider= feitigen Bertreter mit überrafchender Schnelligfeit in bem Abtommen von Berugia, wonach bie geplante Geffion nicht abgehalten, fonbern bas Rongil auf unbestimmte Beit vertagt werden follte. Es mar eine von jenen totgeborenen Aftionen bes Raifers, benn im Grunde mar biejes Abkommen nichts anderes als bie feierliche Er= neuerung bes bisherigen thatenlojen Tauschhandels zwischen ben beiden politischen Größen bes Ratholizismus, mahrend zugleich "bie Gelbständigfeit und die gebeihliche Entwidelung bes Rongils ju Grabe geiragen murben".

Die Abhandlung ist aus dem Nachlaß des Berstorbenen durch Moriz Ritter zum Druck vorbereitet. Außere Umstände verhinderten die vollständige Beifügung der benutten Archivalien. Da mir die bezüglichen Sammlungen zur Berfügung standen, glaubte ich, zur besseren Nugbarkeit der werthvollen Abhandlung durch eine Aufführung der betreffenden Belege an dieser Stelle beitragen zu sollen!).

Brandi.

<sup>1)</sup> Zu S. 8 oben: Farnese an die Legaten, 7. Jan. 1547 (Florenz 11/4) und Beilage 2. S. 11/12: de Leva 4, 259. S. 13, Zeile 7 v. o. sies bis statt da (qu'il est en volunte de revocquer ses ambassadeurs estans audit Trente selon qu'il verra que ledit concile s'enchimenera à bonne enseigne). S. 15, Zeile 13 v. o.: de Leva 4, 257, 259. S. 19, Zeile 15 v. o.: Masseo, 12. Febr. 1547 (de Leva 4, 260). S. 22 Rote 1: Druffel, Beiträge 1, 52 Anmertung. S. 32 Rote 1: Masseo an Cervino 25. Masseo, 31, Masseo, 1547 (Flore 20/118): non vogliano

Die Aussteing des preußischenglischen Bundnisses im Jahre 1762. Rach archivalischen Quellen bearbeitet. Jnaugural Dissertation von Albert v. Ruville. Berlin, hermann Beters (Paul Leist). 1892.

Lord Bute bat fich als britischer Minifter bes Auswärtigen durch fein Berhalten gegen Friedrich ben Großen ben Ruf ber Treulofigfeit jugezogen. Da bie Baffen Englands jur Gee und in ben Rolonien siegreich waren, konnte er auf einen gunftigen Frieden mit Franfreich rechnen, wenn ein folder ohne ben in höchfter Bedrangnis befindlichen König von Breugen abgeschloffen wurde. Er erflarte biefem beshalb, bag er ben Subfibientrattat nur mit Beglaffung bes Artifels, welcher Separatvertrage verbot, erneuern murbe, womit ber König auch zufrieden war, ba Bute die Subsidien fogar in einem erhöhten Betrage weiter zu gahlen fich bereit zeigte. Als aber die Ruffen Colberg eroberten und England an Spanien, das mit Frankreich und den italienischen Bourbons ben befannten Kamilienvalt geichloffen hatte, Krieg erklären mußte, flieg in Bute ber Bedante auf, Ofterreich unter Benutung feiner burch biefen Batt erregten Giferfucht von Frantreich zu trennen und wieder auf Englands Seite zu gieben: ba aber hierzu ein Friedensichluß Ofterreichs mit Breufen notwendig war, der wiederum ohne Abtretungen Breugens an Ofterreich nicht möglich ichien, Friedrich ber Große fich aber ftanbhaft jeder barauf abzielenden Bumutung widerfette, fo gedachte Bute, ihn in noch größere Bedrangnis zu verfeten, um ihn nachgiebig zu machen. erneuerte ben Traftat nicht, ftand von ber Erhöhung ber Subsidien ab, fnupfte auch die Bahlung beg alten Betrages an die Rachgiebigfeit bes Ronigs und fuchte mit Ofterreich Unterhandlungen anaufnüpfen, mobei ber Bermittler, Bergog Ludwig von Braunichmeig. ber in Solland eine bobe Stelle betleibete, betonte, daß England auch nichts bagegen haben wurde, wenn Ofterreich gang Schlefien befame. Er forberte endlich, obwohl inzwischen bie Nachricht von ber Thronbesteigung Beter's III., ber aus feiner preußenfreundlichen

che sia concilio vero al quale il papa non si sottometta. S. 33 Zeile 1 v. v.: Masseva a Cervino, 4. Mai 1547 (Flor. 20/141): non perche S. Su infatti sia risoluta di venir. S. 35, Note 1: Flor. 20/125. S. 45 Zeile 3: Flor. 20/132; Zeile 14: Flor. 19/103; Zeile 18: Flor. 19/105. S. 52, Zeile 5 v. u.: Masseva an Cervino 30. Aug. 1547 (Flor. 20/137); Farnese an die Legaten 30. Aug. 1547 (Flor. 11/29). S. 53: Masseva acceptano, 6. u. 11. Sept. 1547 (Flor. 20/142). S. 54. Zeile 14 v. u.: Farnese an die Legaten 9. Sept. 1547 (Flor. 11/32).

Befinnung nie ein Sehl gemacht hatte, eingetroffen war, ben ruffifchen Sof burch beffen Botichafter, ben Fürften Galigin, nach bem eigenen Berichte besfelben auf, feine Truppen noch ferner im Felbe gegen Friedrich ben Großen fteben ju laffen, um ihn baburch ju einem Frieden ju nothigen, und fandte ben Generalfonful und Raufmann Broughton als Minifterrefibenten mit einer fehr hoben Beftechungs= fumme nach Betersburg, bamit er neben bem preugenfreundlichen Befandten Reith Die neue englische Politit betreibe. Die Diffion Broughton's icheiterte ganglich, ba er von niemand empfangen wurde; Beter III. war über Bute's Aufforderung emport und fandte eine Abidrift bes Galitin'ichen Berichts an Friedrich ben Groken. ber feitbem mit feiner Gilbe mehr ber Gubfibien Ermabnung that und bie englischen Befandten bon feinen Unterhandlungen fern bielt. Bute leugnete gwar in einem Schreiben an ben Befandten Mitchell in Berlin ben Inhalt ber Galipin'ichen Relation ab, fand aber bei Friedrich bem Großen damit feinen Glauben. Das Betragen Bute's bat bisher, gulett noch bei Arnold Schafer und Mar Dunder, Die bartefte Berurtheilung gefunden; ber Bf. ber porliegenden Abbandlung glaubt jedoch auf Grund ber Aftenstücke bes Londoner Public record office, ber Newcastle-Papers, bes British Museum und ber Aften bes Beheimen Staatsarchips ju Berlin. Bute gegen bie ichlimmften Bormurje in Schut nehmen zu muffen und urtheilt, baf fein Berhalten nicht über die Grengen des im porigen Sahrhundert üblichen Benehmens ber Rabinette gegen einander hinausgegangen fei. In letterer Binficht tounte er fich, mas er nicht gethan bat, fogar auf Friedrich's bes Großen eigene Unfichten berufen, ber befanntlich ben Bechfel ber Alliangen und Aufhebung von Bertragen für erlaubt erflart, wenn bas Staatsintereffe es gebieterifch forberte. Er bat auch Recht damit, wenn er betont, daß England burch nichts zu ber immer wiederholten Erneuerung des Bertrages von 1757 vervflichtet war und bag Englande Intereffen ben Friedensichluß forderten; richtig ift ebenfo, bag nicht erft Bute, fonbern icon Bitt Friedrich bem Großen nahe gelegt hat, bag er ben Frieden mit Opfern werde er= taufen muffen. Ferner weift ber Bf. nach, bag in ber Juftruttion Bute's an ben Befandten im Saag nichts von einer Abtretung bes gangen Schlefiens fteht, und bag, wie icon b. Urneth erfannt bat, biefer Baffus ein eigenmächtiger Bufat Bergog Ludwig's mar. Benn nun aber der Bf. auch ben Sauptgegenftand ber Unflage gegen Bute, ben Baligin'ichen Bericht, gestütt auf ein an bem Tage ber Unterredung mit Galigin an den Bergog von Newcaftle gerichtetes Brivatichreiben Bute's, bas ber Bf. für völlig zuverläffig halt, für falich und in der Sauptfache erfunden erflart, wenn er ferner glauben machen will. Broughton habe in Betersburg Rugland für ben Frieden mit Breußen gewinnen und es von übertriebenen Forberungen abbringen follen, fo ftebt und fällt biefe gange Unnahme mit ber Spoothefe, bag Bute feinen Grund gehabt habe, an Remcaftle Un= mabres zu berichten, fo bag man alfo Bute größeres Bertrauen gu ichenten habe als Galibin. Dies aber erregt Bedenten. Bute behauptet nämlich in bem Schreiben an Newcaitle, Die Unterredung habe fich um die Abtretung ber Proving Breufen an Rufiland aebreht, die Galigin als unumgängliche Forberung, ohne bie es nicht Frieden ichließen murbe, bingeftellt habe, mahrend Bute ibn babon abaubringen gesucht haben will. Bas alfo im Galigin'ichen Bericht ale Berlangen Bute's bingeftellt wirb, Die Fortfetung ber ruffifchen Priegsoperationen gegen Breugen, das wird von Bute für eine fpontane Erflärung Galigin's ausgegeben; benn barüber fonnte bei beiben fein Ameifel fein, daß Friedrich ber Große in eine Abtretung Preugens nie und nimmer willigen murbe. Bit es nun icon bochft unwahr= icheinlich, daß Galitin, mag feine Moral fo ichlecht wie möglich ge= wefen fein, nicht nur ben Wegenftand ber Unterrebung völlig falfc angegeben, fondern auch die Tenbengen der beiben Unterhandler in's Wegentheil verfehrt habe, fo ift es gar nicht zu glauben, bag Galigin, bem die Gefinnung feines Berrichers wohl befannt mar, und ber deshalb tagtaglich feiner Abberufung entgegenfah, eine folche Forberung feiner neuen Regierung zuzuschreiben gewagt haben follte. Singegen hatte Bute Grund, bem Bergog von Newcaftle feine ichmachvolle Aufforderung an Galigin ju verschweigen und fein Berlangen als Erflärung Galigin's hinzuftellen; benn Newcaftle war nicht fo jebes Ehrgefühls in ber Bolitif baar, wie Bute, mas man baraus erfieht, daß er aus dem Rabinet ichied, als biefes beichloß, bon ber Subfidienzahlung an Friedrich Abstand zu nehmen. Auf die Ab= leugnung Bute's ift nichts zu geben; Bitt, ber ihn tannte, batte fie, fobald er vom Galigin'ichen Bericht Kenntnis erhielt, vorausgefagt. Der Reinigungsbeweis bes Bf. für Bute muß baber fo lange als gescheitert angesehen merben, als die Bahrheitsliebe Bute's, an bie zu feiner Beit niemand glaubte, und die Berlogenheit Galitin's nicht noch durch andere Dokumente, als Bute's eigene Ausfagen, erwiesen fein wird. Die Erklärung ber Broughton'ichen Miffion aber, Die

ber Bf. gibt, ruht allein auf ber Borausfetung ber Bahrheit ber Bute'ichen Darftellung; daß Wroughton, wie Schafer aus bem Balibin'ichen Bericht gu erfeben glaubt, geheime Inftruftionen gehabt haben, geht allerdings aus bemiciben nicht hervor, und die vom Bf. eingesehenen Inftruktionen an ihn enthalten nichts anderes als die an ihn gerichteten; daß aber Broughton die Bestechungssumme an Reith geben mußte, beweift noch nichts gegen bas Borhandenfein einer mundlichen gebeimen Inftruktion, beren Möglichkeit auch ber Bf. zugibt, da Wroughton, wenn er die Berfonen nannte, an die Geld abgegeben werden follte, ben mahren Grund und 3med ber Bestechung por Reith verheimlichen fonnte. Das fpatere Berhalten Bute's beftatigt nur die Unnahme, daß Galigin's Bericht auf Bahrheit beruht. Er trieb feine Friedenspolitit jo weit, daß er ben Bergog von Choiseul aufforderte, den Arieg in Deutschland gegen Ferdinand von Braunschweig, der doch auch englische Truppen befehligte, recht ftandhaft fortzusegen, daß er den Frangofen fogar rieth, wie fie ihre Rriegsoperationen in Seffen und Beftfalen einrichten follen, daß er außer fich mar, als ber Bergog Ferdinand einen glangenden Sieg über die Frangofen erfocht, und daß er beim Abichluß ber Ronvention mit Frankreich die preußischen Festungen im Besten ben Öfterreichern in die Bande fpielen wollte. Un fcharffinnigen Rombinationen, feine Thefis zu erweifen, hat es ber Bf. allerdings nicht fehlen laffen, und fein wichtigfter Gund, bas Schreiben Bute's an Newcaftle, ift mohl geeignet, Die Frage über den Galigin'ichen Bericht aufzuwerfen, fie aber zu entscheiben, reicht er nicht bin.

H. Fechner.

L'Europe et la révolution française Par Albert Sorel. Troisième partie. La guerre aux rois. 1792—1793. Quatrième partie. Les limites naturelles. 1794—1795. Paris. Librairie Plon, E. Plon Nourrit et Cie. 1891—1892.

Benn sich die Besprechung des dritten und vierten Bandes von Sorel's großem Werk etwas verzögert hat, so schadt dies dem Autor nichts, denn S.'s Buch ist keines von denen, die so bald veralten werden; es zählt zweisellos zu den allerbesten Leistungen der modernen französischen Historiographie. Die vorliegenden Bande erzählen die so ereignisreiche Geschichte der vier Jahre 1792—1795, sie enthalten eine vollständige Darstellung der äußeren Geschichte der französischen Revolution: wenn auch das Schwerzewicht auf die internationalen

Beziehungen gelegt wird, so werben boch auch die Geschehnisse in Paris selbst, die Entwickelung bes Konvents, genügend berücksichtigt. Hinsichtlich ber auswärtigen Politik fällt ber Hauptaccent auf die biplomatischen Berhandlungen; die militärischen Dinge, die Kriegs-operationen, werden knapper erörtert, doch so, daß auch hier alle wesentlichen Punkte zur Sprache kommen.

Bei einem Werk aus der neueren Geschichte pslegt die erste Frage immer die zu sein, wie weit hat der Berjasser ungedruckes Material benutt. S. ift in ausgedehntem Maße auf die französischen Archievalien zurückgegangen, seine Hauptquelle bilden die Attendes Wohlsantse ausschusses. Abgesehen von allen anderen Borzügen ist schon durch diese Berwerthung disher nicht ausgebeuteter Archivalien der bleibende Wert von S.'s Buch gesichert. Die gedrucke Literatur beherricht der Bs. vollsommen'): in den französischen Publikationen ist er natürlich wie kaum ein anderer zu Hause, aber auch von den neueren deutschen Werten dürste ihm kein irgendwie wichtiges entgangen sein. Daß er mit in erster Reihe, insbesondere im 4. Bande, einerseits die politische Korrespondenz Barthelemy's, anderseits die von Zeißberg veröffentslichten öfterreichischen Archivalien benutt, ist durchaus zu billigen und in der Ratur der Sache bearündet.

Aber ber wissenschaftliche Schwerpunkt bes Buches liegt boch weniger in dem mitgetheilten neuen Material, als in der Art der Darstellung selbst. S. schildert auf Grund vollständiger Beherrschung des Stosses die gesammte so vielsach verzweigte Politik jener Jahre und weist vor allem die gegenseitige Abhängigkeit und Berslechtung der einzelnen Borgänge nach. Gerade hierin, in diesem Betonen der internationalen Bedingtheit und Nothwendigkeit der verschiedenen Ereignisse möchte ich ein Hauptverdienst seines Bertes erblicken. Wie die änßere Politik der Republik beeinflußt wird von der inneren Entwickelung und von dem Parteitreiben in Paris, wie dann wieder die militärischen Operationen dazu sühren, veränderte politische Ziele außzustellen, wie überall in den Revolutionskrieg die polnische Frage bestimmend hineinspielt, das wird ebenso eindringlich wie lichtvoll auseinandergesest. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß auf den Zusammenhang der polnischen Theilung mit dem Kriege gegen

<sup>1)</sup> Über ein paar kleine thatsächliche Bersehen vol. A. Chouquet in der Revue critique 32, 105. 33, 99.

Frankreich zuerst v. Sybel nachdrücklich ausmerksam gemacht hat; es eutspricht nur ber Gulle bes ingwischen publigirten Quellenmaterials, wenn bei S. diefes internationale Aufeinanderwirken noch umfaffender und icharfer hervorgehoben wird. Benigftens bingewiesen fei babei auf die glanzende Darstellung des Prozesses Ludwig's XVI., bessen Busammenhang mit ber außeren Politit noch nie jo eingebend bargelegt ift wie hier. Dabei tann man G. nicht etwa borwerfen, bag er über ber nothwendigen Logif und Ronfequeng ber Ereigniffe ben Antheil ber handelnden Berfonen vergift: auch biefe fommen voll ju ihrem Recht: Die Motive und Beftrebungen ber einzelnen Staats= manner, Parteiführer und Felbherren werden überall genau bargelegt; S. verfteht es, fich vollfommen in die Seele ber mitwirkenben Menichen zu verfeten, und beweift badurch, daß er nicht bloß Forfcher, fondern auch Rünftler ift, was, tropbem es heutzutage manche beftreiten wollen, beides gufammen erft den wirklichen Siftoriter aus-Nicht nur von ben im Borbergrunde ber geschichtlichen Schaubuhne fich bewegenden Berfonen, fondern auch von den weniger auffällig herportretenben Mitwirtenben erhalten wir bei G. glangenbe Charafteriftifen; aus ber Menge folder feien bie Danton's, Robespierre's, Dumourieg', Sienes', ber verschiedenen zeitweiligen Mitglieder bes Bohlfahrtsausichuffes hervorgehoben.

Ein Hauptvorzug ber Darftellung G.'s ift ihre Unparteilichkeit, und gerade dies Buch ift ein erfreulicher Beweis, daß es oberhalb aller nationalen Upirationen diesseits wie jenseits des Rheins noch eine internationale Biffenschaft gibt, die, von den erfteren unberührt ihren eigenen Weg geht; neben G. verdienen von den neueren frangofischen Siftorifern por allem Chuquet, Lavisse, Bandal Die Anertennung, daß fie dies Gefühl ber wiffenschaftlichen Einheit, bas uns in Deutschland nie abhanden gefommen, auch in Frankreich wieder gur Geltung gebracht haben. Mit gleicher Unbefangenheit geht G. ben Motiven und ben Intentionen ber Allierten wie ber frangofischen Republit nach; er bentt nicht baran, Sachen, welche bie Leiter ber frangofischen Bolitit in ungunftigem Lichte erscheinen laffen, zu verschweigen oder auch nur gefliffentlich in ben hintergrund gu ftellen. Dabei treibt er indes die Objektivität keineswegs falfchlich fo weit wie dies bei uns mehrfach auf Grund unrichtiger methodischer An= ichauungen verlangt ift -, daß er auf das eigene Urtheil verzichtet; Dasfelbe ift im Begentheil icharf und entichieden, und gerade Dieje raifonnirenden gedankenreichen Betrachtungen gehören zu den gläuzendsten Bartien seines Berkes.

Es ift mir unmöglich, im Rahmen einer Recenfion auf bem Diefer gur Berfügung ftebenben Raume bon bem fachlichen Inhalt bes G.'ichen Buches eine erichöpfende Borftellung ju geben; ich muß mich begnügen, ein paar Sauptpuntte hervorzuheben. Als bas Bichtigfte ericheint mir ber Nachweis, daß die außere Politit ber Revolution feineswegs etwas gang Reues ift, einen Bruch mit ber hiftorifchen Bergangenheit bedeutet, fondern im Gegentheil eine Fortfegung ber Politit Ludwig's XIV. barftellt, mahrend fie andrerfeits ichon alle maggebenden Momente ber napoleonischen Politif in fich enthalt. G. hat für die außere Politit ber Revolution in abnlicher Beife überzeugend ihre hiftorifche Kontinuität bargethan, wie bies für die innere Politit, für die fogiale Entwidelung burch Tocqueville und Taine geschehen ift. 218 ber entscheibende Benbepunft ber revolutionaren Politit tritt bas Defret vom 15. Dezember 1792 ber= bor; hatte noch bas Defret vom 13. November bie Propaganda ber revolutionaren 3been proflamirt, allen Bolfern, wenn fie ihre Freiheit zu erlangen munichten, Bruderlichfeit und Silfe gugefichert, fo murbe mit jenem vom 15. Dezember ausgesprochen, daß die Feinde der Republit die Briege= und Invafionstoften bezahlen mußten, bag Franfreich jest finanziell bie Laften bes Mrieges auf Die fremben bon ihm eroberten Bolfer abwalgen wollte. Die Bolitit ber Phrafen hatte fehr balb in die ber Staatsraifon eingelenft. Es wird bann bon S. im einzelnen gezeigt, wie troß jenes muften Terrorismus bes Ronvents doch in der ausmärtigen Politit jene Braris ber Ctaats= idee, jenes Biederaufnehmen der Traditionen Ludwig's XIV. fich immer entichiedener verwirflicht. Die Republit verzichtet auf Die Propaganda, führt ihre Bolitif mit benfelben Mitteln, wie es bie alten Staaten Europas thun, erfennt biefe als bafeinsberechtigt an, läßt fich fchließlich mit ihnen in Unterhandlungen ein. Der Bohl= fahrtsausichuß hat anfangs nach innen fo gut wie gar feine Mutorität; feine lange Beit fehr prefare Gewalt beruht allein auf ber außeren Bolitit, aber gerabe von biefer Bafis aus verfteht er es. fein Recht zu veritärfen, fein Unfeben gegenüber bem Ronvent gu vergrößern, bis diefe Entwickelung in der Berfaffung des Jahres III ihren Abichluß findet, die in bem Direttorium einen zweiten, nur fehr viel mächtigeren Bohlfahrtsausichuß ichafft. Ebenfo ift es fehr mertmurbig, wie in bem Bohlfahrtsausichuß fich trop feiner ftetig mechjelnden persönlichen Zusammensehung doch immer mehr eine konsequente und zielbenvußte äußere Politik entwicket. In den hier niedergelegten politischen Denkschriften kann man bereits alle Keime der Bolitik Bonaparte's wiederkinden. Schon der Ausschuß von 1794 wild den Krieg mit England bis auf's Messer; schon 1794 benkt man an Eroberung Italiens, an Besiegung der Koalition vermittesst eines italienischen Feldzuges. Schon 1795 entwickelt Sieves ein Friedenseprojekt, wie es nachher Napoleon 1803 und 1806 verwirklichte: sür Frankreich die Rheins und Alpengrenze, Entschädzugung der betrossenen Mächte durch Ausbedung der geistlichen Fürstenthümer, Bergrößerung Preußens und Österreichs durch Hannover und Baiern, eine rheinische Konsöderation der übrigen deutschen Staaten unter Frankreichs Prosettion; Holland, Piemont, der Rheinbund decken Frankreichs Erenzen gegen die Nachbarn.

Unter ben revolutionaren Staatsmannern wird von S. Danton auf eine bobe Stufe erhoben: er ift gunachft bie eigentliche Seele ber Eretutivregierung; fein Berbienft ift es vornehmlich, daß man in die alten Bahnen ber frangofifchen Bolitit wieder einlenft; er ichon proflamirt als erftrebenswerthes Biel Die natürlichen Grengen; er faßt ichon ernsthaft die Berhaudlungen in's Huge, die fchließlich jum Frieden von Bafel führten; jum Staatsmann erften Ranges fehlt ihm nach S. nur Folgerichtigkeit und Charafterfestigkeit; boch tam ihm feiner feiner Rachfolger an durchdringenden 3deen gleich. Ebenfo wie Danton burch G.'s Bert fteigt, fällt Robesvierre, falls bies anders Raum bat bisber ein frangofifcher Siftorifer ber noch möglich. Revolution die politische Unfähigfeit Robespierre's fo icharf betont und jo rudfichtelos gefennzeichnet wie S. Robespierre bentt nicht an Berhandlungen, fondern will Fortdauer bes Rrieges, ift ber Bertreter ber guerre à outrance; eine wirkliche Direktive ift dabei in feiner äußeren Bolitit nicht borbanden. Bon ben Staatsmannern bes alten Europa tommt bei G. am ichlechteften Thugut fort, beffen unaufrichtige Bolitif wieder und wieder gegeifelt wird; fein alleiniges Biel ift Die Bergrößerung Ofterreichs, Die er mit allen, gleichviel welchen, Mitteln erftrebt. Überhaupt muß man fagen, daß bie öfterreichische Politif jener Jahre auch in ihrer Darftellung bei G. Die preugische an Egoismus und Sabiucht boch noch übertrifft: Die burchaus felbitfüchtige Bolitit ber Alliirten mirb iconungelos, aber gerecht, als nachte Intereffenvolitit gefennzeichnet; es wird gezeigt, wie bei ben Alliirten feit Oftober 1792 Die Restauration der Bourbonen gang in zweiter

Linie steht, mahrend in erster eine eigene Machtvergrößerung erstrebt wird. S. schließt mit der sehr wirksamen Parallese, wie in demselben Augenblick, wo sich die junge Republik die Rheinsande annektirt, das alte Europa sich das polnische Reich aufteilt: die beiden streitenden Parteien ziehen das Facit des dreisährigen Kampses und geben dadurch zugleich der Politik der Zukunst ihre bestimmende Richtung; beide haben keinen Grund mehr, einander etwas vorzuwerfen.

Mit vollem Recht bat S. feinen 4. Band "Die natürlichen Grengen" betitelt, benn biefe fteben überall im Bordergrund ber biplomatischen Berhandlungen. Schon von Danton proflamirt, bon ben Thermiborianern als Riel bingeftellt, von Boiffy b'Anglas und Cambaceres pertreten, gewinnt bie Ibee ber "naturlichen Grengen" immer mehr an Anhang und Ginfluß, die Begner, die Bartei ber "alten Grengen", bes status quo ante, verliert fortwährend an Boben, bis ber Ronvent damit endigt, daß er, ebe er auseinandergebt, fich für das Princip ber natürlichen Grengen entschließt und erflart. Bwei Momente find es nach S., in benen man bie enticheibenden Krifen bes Revolutionstrieges erbliden muß: einmal 1792, als es fich um den Prozeg bes Ronigs handelt, und man fich fur ben Rrieg mit bem gesammten Europa entichließt, fobann 1795, als es gilt, Die Grengen ber Republit zu bestimmen, und man fich entscheidet, nicht eber mit bem Rampf aufzuhören, als bis Guropa bie Rheingrenze Franfreiche anerkennt. Die Darlegungen G.'s felbft über diefen zweiten Bendepunkt bes Prieges gehören zu ben gebantenichwerften Bartien bes Buches. Der Ronvent bat bie natürlichen Grengen nur militarifch erobert, aber noch nicht bauernd gefichert. Der Bebietszumachs, ben Franfreich erhält, ift nicht übermäßig, wohl aber ber Machtzumache; ibn fonnen England und Ofterreich fich nicht ohne weiters gefallen laffen. Die Republit andrerfeits tann unmöglich auf ber Babn ber Eroberungen innehalten: um die natürlichen Grengen ju fichern, muß man fie überschreiten, braucht man bor ihnen einen Bürtel fubordinirter Staaten. Bur bas alte Guropa wie für die Republit ift auch fernerhin nur ber Staatsgebante maßgebend; gewiß daß babei bie Bolitit ber Republit von ber ber alten Sofe nicht mehr wesensverschieden ift: aber burch bie Groberung ber natürlichen Greugen fieht fie fich nothwendig in einen fustematischen Brieg hineingezogen; ichon fur ben Ausichuß bes Jahres IV ift Rampf gegen England der leitende Bedante. Mus bem fortgefetten Rrieg aber muß fich folgerichtig die Militarbittatur ergeben; ein fieareicher General wird allein nach außen ben gewünschten Frieden, nach innen Ordnung und Sicherheit bringen fonnen. Die Berfaffung pom Jahre III und bas politische Testament bes Konvents beschleunigten hierin noch ben natürlichen Bang ber Greigniffe. Es ift fein Rufall ober nur ein ftiliftifcher Runftgriff, bag am Schlug bon S.'s 4. Banbe Die Berson Bonaparte's mächtig hervortritt: er wird vielmehr gang mit Recht als ber burch die bisherige politische Entwickelung unabweisbar gewordene tommenbe Mann bezeichnet: "Der Konbent fürchtete fich, einen Crommell bervorzubringen ober einem Mont bie Bege gu öffnen, er befignirte Cafar", fo fchliegt G. wirfungsvoll. Brei weitere Bande (Bonaparte. - Die Kontinentalfperre) follen in wefentlich fürzerer Darftellung bie Erzählung bis zu ben Bertragen von 1815 fortführen; hoffen wir, bag wir auf fie nicht allgu lange zu warten brauchen. Walther Schultze.

Soulthes' Europäijder Beidichtetalender. Reue Folge. Siebenter Jahrgang 1891. (Der gangen Reihe XXXII, Band.) herausgegeben von Bane Delbrid. München, C. S. Bed. 1892.

Bir notiren ben "Geschichtstalender", der feit unserem letten Referat (S. 3. 43, 469) in die bewährten Sande eines anderen Rebatteurs übergegangen ift, um zu einer Reform anzuregen. Es bergeht taum ein Monat, in bem nicht über Ereigniffe, Die etwas meiter gurudliegen, immer aber noch bie Lebenben fehr intereffiren, "Ent= bullungen" in ber Tagespreffe erfolgten. Wenn biefe ber "Geschichtstalender" furg, unter Angabe ber Quelle, gufammenftellte, fo murbe er ber Siftorie, ju ber er boch gute Beziehungen unterhalten will, einen Dienit ermeifen.

Allgemeine beutiche Biographie. XXIV-XXXIV. Auf Beranlaffung Seiner Majeftat bes Konigs bon Babern berausgegeben durch bie biftorifche Rommiffion bei der tgl. Atademie der Biffenschaften. Leipzig, Dunder & humblot. 1887-1892.

Mit raichen Schritten naht fich bas große Rationalmert, über bas wir zweimal berichtet haben (S. 3. 36, 502; 52, 299), ber Bollendung: ber 34. Band reicht bereits bis Spaignart. Dant ben Bemühungen ber eifrigen Redattion (Frhr. v. Liliencron und Begele) ift es von Band ju Band tuchtiger geworben, wenngleich fich nicht verkennen laft, daß immer noch die Manner ber Theorie bevorzugt bleiben por benen ber Praris. Mit besonderer Freude ift mohl von biftorijde Beitidrift R. F. Bb. XXXV.

allen Benutzern das dem 27. Bande beigegebene alphabetische Berzzichnis begrüßt worden, in welches sämmtliche Nachzügler einzereibt find.

Deutschen Beitrag gu ben fachsischen Raifer. Gin Beitrag gu ben beutschen Privatalterthumern. Bon Johann Cag. Berlin, 3. Springer. 1892.

Die kleine, aus einer Berliner Differtation hervorgegangene Schrift erfüllt, was sie verspricht: sie ist wirklich ein Beitrag zu den deutschen Privatalkerthümern, sie beutet in einer, wie ich den Eindruck habe, erschöpfenden Beise die Duellen der sächsichen Zeit für alle Beziehungen des menschlichen Lebens aus; sie stellt aus ihnen alles zusammen, was uns über die äußeren Lebensbedingungen, wie Haus und Hof, Speise und Trank, Kleidung und Tracht, und über die Lebensweise und Lebensformen, wie Unterhaltung, Reisen, Familienzleben, Krankheit, Tod und Bestattung, überliefert ist, mit einem Worte, sie erhebt sich über das Riveau der gewöhnlichen Dissertationen. Sind ihre Ergebnisse auch nicht übermäßig reiche, so liegt das an der Dürftigseit unserer Überlieferung. Sehen dieser Umstand hätte aber den Bs. veranlassen sollen, seine Dissertation zu erweitern und seine Zussammenstellungen einerzeits über die Zeit der deutschen Karolinger, andrerseits über die Periode der salischen Kaiser auszubehnen.

Kehr.

Der Augustinermond Johannes hoffmeister. Ein Lebensbild aus ber Reformationszeit. Bon R. Paulus. herber, Freiburg i. Br. 1891.

Einer der hervorragendsten Vertheidiger des alten Kirchenthums in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, der übrigens im Gegensatz wen den meisten seiner Genossen auch für dessen Wisktände ein offenes Auge hatte und sich nicht schente, dieselben von der Kanzel aus und in seinen Schriften an's Licht zu ziehen und zu geißeln, war der Elfässer Augustinermönch Joh. Hoffmeister (1509 oder 1510—1547), der mit 32 Jahren Provinzial von Rheinsand-Schwaden, bald nachher Generalvitar aller deutschen Augustiner-Niederlassungen wurde.

A. v. Druffel hatte das Berdienst, Leben und Wirten desselben in den Grundzügen richtig darzustellen, indem er neben den theologischpolemischen Werten des Mönches auch seine Briese an den Ordensgeneral Seripando benutte. Eine werthvolle Ergänzung der Druffel'schen Schrift erhalten wir in dem vorliegenden Werk, insofern dasselbe auch bie im Archive bes Augustinerorbens zu Rom befindlichen Briefe Seripando's an Hoffmeister, die Druffel nicht kannte, zum Abbruck bringt.

Die Arbeit von Baulus zerfällt in zwei Theile, von benen ber erfte Soffmeifter's Leben und Birten, ber zweite feine Lehre und reformatorifchen Unfichten barftellt. Bon allgemeinerem Intereffe find die Rapitel, welche die beutschen Augustiner in ber Reformationszeit, fowie die Thatigfeit' Soffmeifter's auf bem Reichstage ju Borms 1545, mahrend bes Religionsgespräches zu Regensburg und bes schmaltalbischen Krieges behandeln. Leiber tonnte ber 25., bem tüchtige Renntniffe auf bem Bebiete ber Beschichte bes Reformations-Beitalters nicht abzusprechen find, es fich nicht verfagen, um Soffmeifter's Birtfamteit in möglichft hellem Lichte barguftellen, feine Begner in tenbengiöfer Beife gu verunglimpfen. So beichuldigt Bucer in feinen Regensburger Briefen neben bem Rolner Rarmeliter Billit auch Soffmeifter - in ber That auffallenberweife, ba ber lettere in feinen Schriften Die Unfittlichfeit ber Beiftlichen icharf betampft - eines unehrbaren Lebensmanbels, und auch eine Außerung Granbella's läßt fich als eine Beftätigung biefer Behauptung interpretiren. Bahrend Druffel barüber bemerft: "Unhaltspuntte für bie Richtigfeit oder Grundlofigfeit der Bucer'ichen Berdachtigungen habe ich nirgends gefunden", fucht B. bie "maglofen und ichandlichen Berläumdungen" Bucer's burch eine Reihe von Grunden zu widerlegen, benen nicht die geringfte Beweistraft innewohnt, fo wenn Seripando an Hoffmeister schreibt: Te omnes laudant et admirantur. bemerte übrigens hiebei, daß auch ber Augsburger Argt Bereon Sailer ben Augustiner "einen ichamlichen, leichtfertigen buben" nennt (Beng, Briefwechsel 3, 471). — Überhaupt trägt bas gange Buch ben Charafter ber Streitschrift: jo merben beifpielsmeife die verdienten elfaffifchen Theologen Jung, Röhrich und J. 23. Baum furzweg als "Berläumber" abgefertigt. Hollaender.

Maximilian's II. Bahl zum römischen Könige 1562. Mit besonderer Berücksichtigung der Politik Kursachsens. Bon **28. Göt.** Bürzburg, Beder. 1891.

Maximilian II. gehört zu ben Gestalten, die bei näherer Betrachtung mehr und mehr verlieren. Bon dem glänzenden Bilbe, das einst (1832) Ranke von ihm entwarf, ist in den späteren Darstellungen Maurenbrecher's, v. Bezold's und M. Ritter's kaum mehr etwas zu

entbeden, und bem Standpuntte biefer Foricher ichließt fich auch ber Bf. der vorliegenden Schrift an. Insbefondere mas beffen tonfeffionelle Stellung betrifft, theilt er bas nunmehr als feststebend an= jufebende Urtheil, daß nur außere Grunde, Die feindliche Spannung amifchen den beiben Linien bes Saufes Sabsburg, ibn bem Proteftantismus nabe geführt und auch über feine endgultige Stellung gu ben beiben Barteien entichieben haben. Dit großem Rieif hat ber Bf. das Material gesammelt und den Berlauf der Unterhandlungen, welche mit bem Frantfurter Bahltage ihren Abschluß erreichten, in ansprechender Form und mit eindringender, fast allgu minutiofer Ausführlichkeit dargelegt. Rur gegen ben Bufat bes Titels "mit befonderer Berudfichtigung ber Politit Rurfachiens" muß Ginfpruch erhoben werden. Diefe tritt nirgends ftarter hervor als die ber anderen betheiligten Fürsten, was fich auch baraus ertlart, bag Rurfürft Auguft's Stellung zu ber Bablfrage von vornherein flar vorgezeichnet war, und felbft fein Berfuch, fie für die Berwirklichung feiner Blane auf bas Bogtland (nicht Boigtland) auszubeuten, für bie Enticheidung ohne Belang gemefen ift. Beiläufig fei barauf hingewiesen, baf es ein verdienstliches Werf ware, wenn fich eine berufene Sand mit ben einflugreichen und auch hier mehrmals erwähnten Diplomaten bes Rurfürften Auguft, Rram und Mordeifen, eingehender beschäftigen mürde. Th. Flathe.

Nus der Paulstirche. Berichte an den Schwäbischen Mertur aus den Jahren 1848 und 1849. Von **Guftab Rümelin.** Herausgegeben und einsgeleitet von H. Schäfer. Stuttgart, G. J. Göschen. 1892.

Der Herausgeber kann auf den Dank aller Geschichtsfreunde rechnen, welche der Entwickelung des politischen Denkens der Nation ihr Interesse juwenden. Die Berichte des jungen Rümelin, des Mitgliedes der Erbkaiserpartei und der Franksurter Kaiserdeputation, sind nicht nur ausgezeichnet durch Schönheit der Form, durch die stete harmonische Berbindung nüchterner und scharfer Beweisssührung mit warmen, durchaus ungekünstetem Pathos, sondern sind auch eine Duelle ersten Ranges für die Geschichte der Franksurter Nationalsversamklung. Nicht daß man in diesen für den Leserkreis einer Zeitung bestimmten Berichten viel über die geheimeren Berhandlungen innerhalb und zwischen den Parteien erführe — über die Abmachungen der Erbkaiserpartei mit der Simon'schen Fraktion im März 1849 z. B. melden sie nichts —; der Zwed der Berichte ist überhaupt beinahe

meniger, zu erzählen, als zu werben, feinen Landsleuten ben parti= tulariftifchen Sang gur "Refenbacher Bolitit" auszutreiben und fie anzuleiten, von Überichwenglichkeit und Rleinlichkeit gleich weit entfernt, Die politifchen Intereffen bes gefammten Baterlandes gu beurtheilen. Das Gelingen bes beutichen Ginheitsmerfes beruhte mefent= lich mit auf ber Rombination folder nüchternen und reglistischen Art. Die Dinge zu behandeln, mit ben Grundgebanfen bes Liberglismus. Bie biefe beiben urfprunglich getrennten Brincipien 1848 guerft einen Bund mit einander ichloffen, und warum diefe Berichmelgung damals noch nicht vollständig gelang, barüber fann man in ben Rümelin'ichen Berichten fich vortrefflich inftruiren. Meifterhaft predigt er "bas ABC aller nationalen Politif, nach welchem die Intereffen ber eigenen Ration wichtiger find als ber fremben", und bas "Raturgefen, baf bei einem Bunde amifchen Großen und Rleinen Die Großen an bie Spige treten". "Dies Ignoriren unserer beutschen Großmächte und aller Buftanbe im Often und Norden Deutschlands", fagt er ein andermal, "ift ber Grundfehler unferer Raditalen." Er ift einer ber Erften in ber Rationalberiammlung, Die Breufens innere Praft "Breugen", ichreibt er am 12. Juni 1848, "ift feineswegs in ber Auflösung begriffen ober leicht in biefen Ruftand zu verfeten, wie Manche glauben; fondern eben burch die ungerechten Unfeindungen, burch bie Befahren bon aufen und innen ichlieft fich biefer Staat fichtbar nach furgem Schwanten wieder fefter gusammen und wird burch feinen Butich in Baben oder Frantfurt über ben Saufen gemorfen." Aber fo portrefflich auch feine Dahnungen find, Die berechtigten Unipruche bes preugischen Rationalgefühls anzuerkennen, und fo burchgreifend er fpater bie großbeutichen Phantafien bes Siebzig-Millionenreiches fritifirt und fo beredt er bas fleindeutiche Brogramm begrundet, es ift boch noch nicht gur vollen Reife besfelben in Rumelin's Ropfe gefommen; faft unbewußt ift fogar noch ein partifulariftifcher Reft in ihm gurudgeblieben. Er fiebt flar voraus, daß Deutschland die Beltftellung, nach ber es ftrebt, nur im Rampfe mit Frankreich erreichen werbe (S. 41); er weiß auch, bag Breugen bereits eine weit ichwerere Ruftung trage, als bie übrigen beutschen Staaten; aber barum nun auch beren militarische Laften entiprechend zu fteigern, bas icheint ihm boch "brudend" und "un= erichwinglich" (G. 30). Richt um bes theoretischen Lehrsages ber Boltsfouveranetat willen, fondern weil eine Bereinbarung unter ben Regierungen nie jum Biele führen wurde, foll nach feiner Meinung

Die Nationalversammlung allein Die Berfaffung feststellen (G. 206). Aber fo fehr er fich felbft icon als Brattiter gegenüber ben Dottris naren bortommt, in biefem enticheibenben Buntte ift er auf halbem Bege zwischen liberaler Dottrin und ftaatsmännischer Brazis fteben geblieben und hat nicht erfannt, bag es bem Befen einer Grogmacht wie Breufen zuwiderlief, Die bom Barlament fertiggestellte Berfaffung unbesehen ichlechtweg zu acceptiren. Mus Bernunft und nicht aus Reigung mar Rumelin, wie er felbit bezeichnend fagt, fur die Borberrichaft Breugens. Aber Die vernünftige Überlegung allein genügte hier nicht, und es mufite icon etwas Reigung babei fein, wenn die außerpreußischen Deutiden jum vollen Berftanbnis bes preußischen Staates gelangen jollten. Und zu biefem ift auch Rumelin bamals nicht gang gefommen; benn fonit hatte er es nie für möglich gehalten, baß Breugen als Staat ganglich in Deutschland aufgehen und von Frantfurt aus unmittelbar regiert werden fonute. Dur fo erflart fich auch feine grenzenlofe Enttäuschung und Erbitterung, als Friedrich Wilhelm IV. Die bom Parlament ihm angebotene Raifertrone gurudwies. Überhaupt läßt fich berfolgen, bag in ben beigen Rampfen ber Nationalversammlung um Die Raiferfrage im Anfange bes Jahres 1849 Rümelin's politisches Urtheil, obwohl an Kraft und Leidenschaft gesteigert, boch von ber sonstigen bewundernswerthen Unbefangenheit und Nüchternheit etwas einbußt. Gang wieder zu Diefer gurudgefehrt ift er aber icon in feinen Auffagen aus bem Geptember 1849 über bas Dreifoniasbundnis, Die ber Berausgeber noch beifugt. Roch auf vieles andere Schone konnten wir aufmertjam machen, wie 3. B. feine Reflexionen über ben öfterreichischen Staat, über beutsche Bollpolitit, über bas allgemeine Bahlrecht, über ben fpringenden Bunft in bem Unterschiede von Einzelftaat und Bundesftaat. Sicher wird bas Buch Rebem, ber es mit Berftandnis lieft, die größte Freude und Belehrung Fr. Meinecke. bereiten.

Erinnerungen aus den Jahren 1848 bis 1850. Bon Bilhelm Ochelbaufer. Berlin, Jul. Springer. 1892.

Die anspruchslosen Aufzeichnungen des bekannten Parlamentariers und Sozialpolitikers enthalten Schilderungen der Zustände in Prag im Juni 1848, einige tragikomifche Züge über die Geschichte des Reichshandelsministeriums, dem Bf. als Ministersekretar angehört hat, und interessante Mittheilungen über die politischen und kommerziellen Zustände der Schweiz, über die Hokklüper im Jahre 1850 der preußischen Ricgierung zu berichten hatte. Fr. M.

Beiträge zur Literaturgeschichte Schwabens. Bon hermann Fifcher. Dubingen, S. Laupp. 1891.

Das vorliegende Buch befteht aus einer Sammlung von Muffaten, Die gum größten Theil icon früher gerftreut ericbienen find, aber faft alle einer Übergrbeitung unterzogen murben; nur ein Auffat ift "eigens für biefe Sammlung gefdrieben", ber gur Befchichte ber fcmäbifden Dialektbichtung. Die andern handeln von Bedherlin, Plafficismus und Romantit in Schwaben (val. S. 3. 65, 164), Fr. Saug, Uhland's Beziehungen gur ausländischen Literatur, Uhland und Sebbel, Mörite, Ludwig Baum und Baiblinger, Friedrich Notter. Wie man fieht, entspricht bie Reihenfolge ber Auffage ber Beitfolge; bon Bedberlin, ber zu ben Bahnbrechern ber neuen Boeffe geborte, als beren hauptvertreter Opit gilt, bis berab gu Friedrich Rotter, bem philosophischen Dichter, bem Uberfeger Dante's, ber Bürtemberg im erften beutschen Reichstag mit vertreten half, gieht fich ber Faben, an bem Gifcher feine Beitrage aufreiht. Alle zeugen bon grundlichem Studium und ber Babe iconer Form, fo bag unwillfürlich ber Bunich erwacht, daß ber Bf. und etwas Ahnliches liefern möchte, mas Bachtold ben Schweigern geschenft hat: eine gusammenhangenbe Literargeschichte Schmabens. Daß er bie bagu nöthigen Bortenntniffe befigt, zeigt namentlich der lette Auffat, der in rafchem Fluge eine Überficht über die ichwäbische Dialettbichtung vermittelt.

Burtembergifche Rirchengeschichte. Herausgegeben vom Calwer Berlagsverein. Stuttgart und Calw, 1893,

Seit Römer im Jahre 1841 seine "Kirchengeschichte Würtembergs" erscheinen ließ, also seit über 51 Jahren, ist kein Versuch mehr unternommen worden, diesen Zweig der kirchengeschichtlichen Wissenschaft im Zusammenhang zu bearbeiten. So verdienstlich das Römer'sche Buch seiner Zeit auch gewesen war, so wurde es doch troß eines Reudrucks von Jahr zu Jahr unzulänglicher, und zwar aus zwei Gründen. Erstens brachte fast jedes Jahr irgend einen, sei es nun quellenerschließenden, sei es darstellenden Beitrag zur besseren Erkenntnis der Vergangenheit; und zweitens wuchs mit jedem Jahr der Umsang der Periode, die überhaupt noch gar nicht zusammenhängend behandelt worden war. Unter solchen Umständen ist seit geraumer Zeit der Wussel saus gestüllt werden, daß die immer empfindlicher werdende Lücke ausgefüllt werden nöchte, und es hat sich deshalb der Calwer Verlagsverein, der schon so naches für die würtembergische Geschichte

gethan hat, ein großes Berdienst erworben, indem er bor etwa vier Jahren es unternahm, die zur Abfaffung einer würtembergischen Rirchen= geschichte berufenen Rrafte zur Erreichung bes 3medes zu versammeln. Das Ergebnis liegt in einem ftattlichen Banbe von 756 Seiten großen Formates vor. Die altefte Beit bis 1304 hat Buftav Boffert behandelt, ber in der gedruckten Literatur, wie in den Archiven in feltener Beife Beicheid weiß und vielleicht manchmal in ber Berftellung von Busammenhängen etwas fühn vorgeht, im allgemeinen aber einen gang portrefflich orientirenden Bericht über den Thatbeitand gibt. 14. und 15. Jahrhundert hat ein jungerer Theologe, Friedrich Reibel, übernommen. Die Reformationszeit hat wieder Boffert bargeftellt, beffen eigenstes Gebiet fie ift. Die Beriode von 1555-1800 ichilbert Julius Sartmann, ber auch zu ben belefenften Rennern fcmabijcher Sondergeschichte gehört. Das 19. Jahrhundert endlich lag in den Banben Chriftoph Rolb's, welcher bie gange Beit von 1841 an gu bearbeiten hatte und feiner Aufgabe mit einem, foviel bem Bericht= erftatter befannt ift, bon allen Seiten anerkannten Rleif und Taft gerecht geworden ift. Alle vier Bf. haben barauf gehalten, einen mit reichen Gingelheiten gefättigten, lesbaren, anschaulichen Text zu bieten. baneben aber in fehr umfangreichen Anmertungen (44 G.) bie miffenichaftlichen Nachweise nieberzulegen. Um Schluß fteht ein genques Regifter, bas die Brauchbarteit bes Werfes wefentlich erhöht.

Dr. Johann Pappus von Lindau 1549—1610. Bon **28. Horning.** Strafburg, Seig. 1891.

Mit vorliegender Schrift beschließt der Bf. seine vor zehn Jahren begonnene "Galerie der lutherischen Münsterprediger, Prosessionen und Präsidenten des Straßburger Kirchenkonvents im 16. und 17. Jahrhundert."

Pappus leitete als Nachfolger von Dr. Marbach 30 Jahre lang (1581—1610) die Straßburger lutherijche Kirche. Die Perfönlichkeit desselben, bekannt durch seine Streitigkeiten mit dem Mettor Johann Sturm, welche die Enthebung des derühmten Pädagogen 1581 von seinem Amte zur Folge hatten, erscheint in den Berken von Nöhrich, C. Schmidt und namentlich von Lorenz und Scherer in höchst unsgünstigem Lichte. Bon den letzteren beispielsweise wird ihm vorsgeworsen, daß er "an Ehrgeiz, Herrschlucht, Eitelkeit und Arroganz seinen Borgänger im Kirchenkonvent noch übertrossen hätte." H. will das Bild "des bis zur Unkenntlichkeit mißhandelten Dieners der

evangelisch-lutherischen Rirche in geschichtlicher Treue wiederherftellen", zeigt fich aber ber Aufgabe, Die er fich geftellt hat, burchaus nicht gewachsen. Bas ber Bf. uns bietet, ift nichts weniger als eine jufammenhängende Biographie. Seine Schrift enthält eine Bufammenftellung von allerhand Rachrichten über Bappus' Jugend und Familie und fucht uns burch Mittheilungen aus feinen Briefen, Muszuge aus ben Ronventsprotofollen fowie ben wortlichen Abbrud einer Ungahl feiner Somilien, über feine Birtfamteit als Brofeffor, Brediger und Brafibent bes Rirchentonvents zu unterrichten. Indeffen auch auf Grund bes hier mitgetheilten Materials werben wir nicht umbin fonnen, bas Urtheil zu unterschreiben, bas ber neueste Biparaph 3oh. Sturm's, Richard Bopffel, über Bappus gefällt hat, "bag berfelbe trefflich veranlagt, mit einem eifernen Billen ausgestattet, ein Belot bom Scheitel bis gur Sohle gewefen, und gwar nicht ein Belot bes übersprudelnden, religiöfen Gefühls, fonbern ein Belot aus eifiger. boamatifder Ronfequenamacherei." Hollaender.

Anhalts Bekenntnisstand mabrend ber Bereinigung ber Fürstenthumer unter Joachim Ernst und Johann Georg (1570 — 1606). Gin Beitrag gur beutschen Rirchengeschichte aus ungebrudten Quellen von G. Dunder. Dessaumann. 1892.

Rachwort zu ber Schrift: Unhalts Befenntnisftand zc. Bon 6. Dunder. Deffau, Baumann, 1892,

Die erstgenannte Schrift ift eine Erweiterung eines in ben Dittheilungen bes Bereins für anhaltische Geschichte Bb. 6 erschienenen Auffages. Beranlaffung dazu war ber von der anhaltifchen Landes= innode vom Januar 1889 gestellte Antrag auf Neuordnung ber im Bebrauch befindlichen Religionslehrbücher und die infolge bavon in ber Breffe lautgeworbene Barnung bor einer neuen Berletung bes geschichtlichen Rechtes ber reformirten Rirche in Unbalt, nachbem bei Diefer Belegenheit auch Luther's Ratechismus in Borichlag gefommen. Beibes hat bem Bf. nabegelegt, an ber Sand ber Quellen noch ein= mal die Frage einer näheren Brufung zu unterziehen, worauf fich benn biefes geschichtliche Recht ber reformirten Rirche in Anhalt grunde, und damit ein Gulfemittel gu bieten, um das Berhaltnis ber anhaltischen Rirche zu ben anderen Rirchen der deutschen Reformation für dieje Beriode richtigzustellen. Nicht barauf geht er hiebei aus, ben Rechtsboden bes reformirten Befenntuiffes in Unhalt zu beseitigen. noch auch barauf, ben Streit über die rechte Bezeichnung ber Rirche Unhalts als einer reformirten ober einer lutherifchen abermals gu erneuern, fondern er will in concreto die Entwidelung ber firchlichen Berhältniffe Unhalts um bie Benbe bes 16. und 17. 3ahr= bunberts barlegen, um baraus feftftellen zu fonnen, auf welchem Bege bie Rirche Unhalts bagu gefommen ift, fich reformirt gu nennen, und in welchem Ginn und Umfang bies gescheben ift. Das ift zweifellos ein richtiger Beg, und in ber That gelangt ber Bf. auf ibm gu beachtenswerthen Ergebniffen. Außer Zweifel ift, bag unter ber Befammtregierung ber brei Gobne bes Rurften Ernft die lutherischen Bekenntnisichriften Anerkennung gefunden haben. Dem eblen Noachim Ernft, ber 1570 bie getrennten Theile wieder in einer Sand bereinigte, verdankt die anhaltische Rirche als iconftes Beugnis feines irenischen Sinnes nach Ablehnung ber Ponfordienformel bas "Unhaltische Befenntnis bom beiligen Abendmabl" bon 1585. Die Berwirrung beginnt unter Johann Ernft Ende bes 16. Jahrhunderts mit bem fog. Reformationswert. Begenüber ber vielfach und haupt= fächlich mit Berufung auf die Abschaffung des Exorcismus aufgestellten Behauptung, ale ob diefer Surft bas frubere Betenntnis befeitigt und nicht nur verfonlich von ber Bittenberger Reformation gum Calvinismus übergetreten fei, fondern auch bas gange Fürftenthum für Die fpegififch reformirte Lehre gewonnen habe, ftellt D. ben Gat auf, baß biefer Fürft feineswegs baran gebacht habe, ben Befenntnisftanb irgendwie verändern zu wollen, daß er mit jener Beseitigung burchaus im Beifte Luther's zu handeln geglaubt und von feinen Beiftlichen nur Abanderungen liturgifcher Urt verlangt habe. Gelungen ift ihm allerdings ber Nachweis, bag die fog. 28 Artifel vom 2. Marg 1597, in beren Erlaß durch ben Gurften man allgemein ber Beginn ber Einführung bes reformirten Befenntniffes in Anhalt erblickt, nichts find als ein Bamphlet ohne jede offizielle Bedeutung, daß auch fernerhin die Agende fowohl als der mit ihr vorgelegte Katechismus von 1602 nur Entwurf geblieben find. Leugnen laft fich bagegen nicht, daß jene Neuerungen von einem großen Theile ber Bevolferung als Überleitung jum Calvinismus aufgefaßt worden find. Der Ausgang an ber bom Bf. gezogenen Beitgrenze ift, daß die anhaltische Landes= firche zwar von einigen lutherisch = konkordiftisch gerichteten beutschen Landesfirchen als eine völlig abtrunnige, von den reformirten Rirchen jedoch ebenso wenig als ihnen zugehörig angesehen worden ift.

Die Angriffe, welche D.'s Aussührungen namentlich von A. Bahn, Allihn und Müller erfahren haben, haben ihn veranlaßt, benfelben ein Nachwort folgen zu lassen zur Abwehr bes Borwurses, als habe er einen Angriss auf die gegenwärtige Rechtsbeständigkeit der anhaltsichen Kirche beabsichtigt und als habe er für die Rechtslage entscheidende Thatsachen einer späteren Periode mit keiner Silbe berührt. Was den letzteren betrisst, so erweitert er seine Beweissührung dahin, daß auch die 1647 nichts geschehn ist, was eine Anderung des Vertenntnisstandes der aus der Wittenberger Resormation hervorgewachsenen anhaltsischen Kirche involvirte; was ersteren betrisst, ist seine Überzeugung, daß das Zustandekommen der Union in Anhalt in Wahrheit nichts anderes gewesen ist, als das ausdrückliche Wieder-anerkennen des lutherischen Bekenntnisstandes, nämlich nach dem Typus, der den lutherisch=melanchthonischen Charatter dem Lutherthum der Kontordiensormel gegenüber zu wahren gewußt hat.

Th. Flathe.

Grundzüge ber fachfifden Geschichte fur Lehrer und Schiller höherer Schulen. Bon D. Raemmel. Dresben, Alwin huhle. 1892.

Die Alage des Bf., daß in den höheren Lehranstalten Sachsens die eigene Landesgeschichte oft unbilligerweise vernachlässigt werde, ist nicht ohne Grund. Allerdings liegt die Erllärung für diese Bernachlässigung nicht bloß in dem Mangel an geeigneten Lehrbüchern. Jedenfalls ist die Forderung, daß der Landesgeschichte, wenn auch nicht als besonderen Lehrgegenstande, so doch im Zusammenhange mit der allgemeinen deutschen Geschichte der ihr gedührende Platz angewiesen werde, voll berechtigt, und diesem Zwecke zu dienen ist das vorliegende Büchlein, das den Stoff unter Ausschlaug des für die Schule Ungeeigneten überschichtlich gliedert, wohl geeignet. Die beigegebene historische Karte veranschaulicht, sowie der Maßtad es gestattet, gut die Bandlungen im wettinischen Länderbesst.

Th. Flathe.

Herzog Albrecht der Beherzte von Sachsen als Gubernator von Friesstand. Bon D. Sperling. Leipzig, Al. Ebelmann. 1892.

Abhandlung jum Jahresberichte bes igl. Gymnafiums ju Leipzig.

Eine Revision von v. Langenn's Herzog Albrecht der Beherzte ift wohl an der Zeit; dankenswerth ift es daher, daß der Bf. sich in Bezug auf die friesische Episode dieser Aufgabe unter Benuthung des Dresdener Archivs unterzogen hat. Allerdings ift ihm, nachdem bereits Ulmann in seinem Kaiser Maximilian I. den Gegenstand

fritisch bearbeitet und u. A. Die Angabe Fugger's im Ehrenspiegel, als habe Maximilian bereits 1494 ben Bergog mit bem Titel eines ewigen Gubernators über Friesland begabt, als eine Fabel nach= gemiefen, wenig Reues zu ermitteln geblieben; boch bleibt feiner Arbeit bas Berbienft einer forgfältigen und gefichteten Bufammenftellung. Richtig ift jebenfalls feine Grundanschauung, daß nicht etwa blok Maximilian fich durch die Belebnung mit Friesland feiner Geldverbindlichkeiten gegen Albrecht habe entledigen wollen, fondern auch biefer die Erwerbung bes Landes planmäßig angeftrebt habe; nur ift auch er nicht neu; er findet fich von einem Ungenannten in Safche's Magazin ber fächfifchen Geschichte Bb. 5 (1788) ausgeführt, welchen Auffat Bf. nicht gefannt zu haben icheint. Bon ben Groningern burfte ber Bf. nicht beshalb im Tone ber Mikbilligung reben, weil fie fich nicht ohne weiteres die burch ben Raifer verfügte Unnullirung ihrer ber neuen Belehnung entgegenstebenben Brivilegien gefallen laffen wollten; es mar febr natürlich und berechtigt, baß fie fich ihr miberfetten. Th. Flathe.

Dr. Beit Wolfrum, Superintendent zu Zwidau 1593—1623. Gine Studie zur sachsischen Kirchengeschichte. Bon hermann Rlot. Zwidau, R. Züdler. 1892.

Das kleine Lebensbild versett in die trübe Periode der theologischen Streitigkeiten unter Kursürst August von Sachsen und seinen nächsten Nachsolgern. Geboren im Jahre 1564 in Hilburghausen, ermöglicht Wolfrum trop seiner durftigen Verhältnisse, unter bitteren Ersahrungen, das Studium der Theologie, erlangt zuerst das Archibiakonat in Wittenberg und wird 1593 auf Empfehlung des Ägibius Huntinus Amtsnachsolger des verletzerten Held in Zwicken. Der Vf. gibt sich, indem er ihn als Geistlichen, als asketischen Schriftseller und Dichter, als Polemiker und Welehrten würdigt, keiner Überschäuung seines Helden hin, und so ist seine sleißige Arbeit als Beitrag zur sächsischen Kirchengeschichte willkommen zu heißen.

Th. Flathe.

Die padagogischen Bestrebungen Ernst des Frommen von Gotha. Rach ben archivalischen Quellen bargestellt von Bolb. Böhne. Gotha, Thienemann. 1888.

So allbetannt es von jeher gewesen ift, daß herzog Ernft der Fromme ber Berbefferung bes Schulwesens in seinem Landchen große

Sorgialt gewidmet hat, fo überzeugt uns boch bas vorliegende, aus einem reichen Aftenmaterial bes Gothaer Archivs ichopfenbe Buch, wie unzulänglich unfere Renntnis von dem Wefen und bem Umfange feiner pabagogifchen Beftrebungen gemejen ift. Es füllt baber in ber That eine Lude aus und liefert einen ichagenswerthen Beitrag gur Geschichte ber Babagogit in Deutschland überhaupt. Bu bem Neuen, mas es enthält, gehört gleich im 1., Die Beit bor Ernft's Regierungsantritt behandelnden Rapitel bas über bes Bergogs pada= gogifche Beftrebungen in Burgburg Mitgetheilte, mo er bie Statt= halterichaft für feinen Bruder Bernhard führte. Richt blog biefen, fonbern auch benen in ber thuringischen Beimat macht freilich bie Schlacht bei Nördlingen nebft den ihr folgenden Rriegsbrangfalen ein fruhzeitiges Ende, und erft von der Theilung von 1640 an ift es bem Bergog als alleinigem Landesherrn in bem ihm gugefallenen gothaischen Antheil vergonnt, Dieselben wieder aufzunehmen. Dies ift in ber umfaffenbften Beife gefchehen. Denn weit entfernt, fich auf die Erziehung und ben Unterricht ber Jugend zu beschränten, unterzog fich ber Bergog gur Steuer ber eingeriffenen Bermilberung auch ber Erziehung und Bilbung ber Erwachsenen, nämlich burch bas Informationswert von 1642, das hier ausführlich geschilbert wird. Begreift es fich fehr wohl, daß diefe fittlich-religiofe Bevormundung mit ihren Zwang- und Strafmitteln von ben Betroffenen als etwas febr Laftiges empfunden murbe und auf vielfachen Biderftand ftieß, fo barf boch auch bie beilfame Birtung, Die fie bamals geubt bat, nicht überfeben werben. Eigenthumlich aber berührt es, zu vernehmen, daß dieselbe Ginrichtung noch heutigen Tages legal besteht, daß auch noch die neue Redaftion der Anstellungsurfunde von 1857 von den gothaischen Beiftlichen verlangt, daß fie bas driftliche Informationswert bei Jungen und Alten fleißig treiben, mas allerdings thatfach= lich wohl nicht mehr ber Gall ift. Die übrigen Abschnitte behandeln Bergog Ernft's Bemühungen um die Ergiehung und Bilbung ber Rinder in Saus und Schule, um bas Ghningfium und die Univerfitat, endlich bie Erziehung feiner eigenen Rinder. Bie manches uns barin als unzwedmäßig und veraltet anmuthen mag, es bilbet boch in allen Diefen Studen eine Chrentafel für ben trefflichen, menidenfreundlichen und gemiffenhaften Fürften.

Th. Flathe.

Die Beziehungen des haufes Wettin zur Berghauptstadt Freiberg. Bur Beier bes 800jährigen Regierungsjubildums bes haufes Wettin herausgegeben und dargebracht von der Stadt Freiberg, verfaßt von E. Gehbenreich und B. Knauth. Kreiberg. Eras u. Gerlach. 1889.

Geschichte und Poesie bes Freiberger Berg = und hüttenwesens. Bon E. hehbenreich. Freiberg, Craz u. Gerlach. 1892.

Nummer 1 nimmt unter ber großen Bahl von Schriften, welche bem 1889 im Ronigreich Sachsen gefeierten Bettin = Jubilaum ihre Entstehung verbanten, einen achtungswerthen Blat ein. Die Berfaffer hatten ben boppelten Bortheil, einen murbigen Gegenftand gur Sand zu haben, ba bie wettinischen Fürften bem in Freiberg fich fongentrirenden erggebirgifchen Gilberbergbau, ber ehebem ber Mart Meißen ihre hohe Bedeutung gab, von jeher ihre besondere Mufmerkfamteit und Bunft zuzuwenden pflegten, und fich auf treffliche Borarbeiten, unter benen Ermifch' Urfundenbuch ber Stadt Freiberg und besfelben Gachfifches Bergrecht bes Mittelalters bie erfte Stelle einnehmen, ftugen zu fonnen. Wenn ber Umftanb, bag bei ben oft wiederholten Theilungen bes wettinischen Landerbefiges Freiberg und bie Bergwerte gewöhnlich im gemeinschaftlichen Befite ber verschie= benen Linien blieben, als Bemeis fur ben boben Berth, ben bie Landesherren auf ben Befit biefer Stadt und ihrer Gilbergruben legten, angeführt wird, fo ift bas nicht gang richtig; ber Sauptgrund bafür lag in ber Unmöglichfeit, Die Ergiebigfeit ber Bergwerte im voraus zu berechnen.

In Nummer 2 gibt Heydenreich, der sich schon mehrsach als Kenner der Freiberger Spezialgeschichte bewährt hat, eine populäre, aber auf den besten Quellen ruhende Geschichte des Freiberger Bergund Hüttenwesens. Die schon von Früheren gesammelten Bergreihen und sonstigen Bergmannsdichtungen, aus denen er verschiedene Proden mittheilt, enthalten zwar einzelne Goldförner, aber doch nur einzelne, das Meiste davon ist steisbeiniges Gelehrtensabrikat; der Bergmann, welcher beseufzt, daß Cupido's Pziel sein Herz verwundet, bleibt eine mehr als fragwürdige Gestalt. Wit dem Rückgange des Vergbaues in der Gegenwart ist auch der Bergmannsberuf prosaischer geworden; eine Spielart der früheren Vergmannspoesie fristet ihr Dasein in den Kommerssiedern der Vergakademiker.

Th. Flathe.

Die deutschen Städte im Kampfe mit der Fürstengewalt. Untersuchungen gur Geschichte der Entwidelung der fürstlichen Landeshoheit von Felix Prie-batich. I. Die hobenzollern und die Städte der Mart im 15. Jahrhundert. Berlin, Beidmann. 1892.

Dieje Schrift, ber 1. Band eines umfaffenden Bertes, behandelt Die Umwandlung ber martifchen Stadte aus felbstanbigen Gemein= wefen in abhangige Fürstenftabte unter ber Berrichaft ber erften Sobengollern, einen politischen Entwidelungsprozeg, ber in abnlicher Beife fich auch in anderen deutschen Territorien mahrend bes 15. Jahr= hunderts vollzog. Durch den Berfall bes deutschen Reiches waren Die deutschen Städte ebenfo gu tommunaler Gelbitanbigfeit gelangt, wie die Fürften zu territorialer Dacht. Die Unabhangigfeit verlieb ben Burgern Gelbstgefühl, Thatfraft und Unternehmungsgeift, zeitigte aber auch eine engherzige Sandels- und Gemerbepolitif, ein eigennuBiges Batrigierregiment und Sanbel ber Stabte untereinander, fowie mit dem Adel und den Fürften. Die Rudfichtnahme auf die allgemeinen nationalen Intereffen ging ben Stabten immer mehr verloren, und bas Band ber nationalen Ginheit loderte fich in Deutsch= land, mahrend in Frankreich und England fich bereits bie Unfange ber Entwidelung bes modernen Staatsmefens zeigten. Sollte es auch in Deutschland hierzu tommen, fo mußten die tommunale Gelbständigfeit und politifche Macht ber Städte beidrantt und ihre Sonderintereffen mit benen einer ftaatlichen Gemeinschaft in Gintlang gebracht werben. Bum Unglud für bie beutsche Nation fehlte es an einer fest gegrundeten Raifer= und Reichsgewalt zur Erfüllung Diefer Aufgabe. Da unter= nahmen es im 15. Jahrhundert die Fürften - allen voran Sohenzollern - Die Gelbftherrlichfeit ber Stadte gu brechen und Die Burger unter die allgemeinen Rechtsordnungen wenigstens ihres Landesregimentes ju beugen. In der Mart Brandenburg begann Rurfürft Friedrich II. den Städtefampf mit der Unterwerfung von Berlin-Rolln, Albrecht Achilles feste ibn fort und Johann Cicero führte ihn ju Ende. Die politische Bedeutung besfelben hatten bereits Dropfen und andere Forfcher anertannt und in ihren Schriften herborgehoben; ber Bf. aber hat fich das Berdienft erworben, ibn burch eine eingehende urfundliche Darftellung ju einem intereffanten Beichichtsbilde ju geftalten, mobei er auch ein umjangreiches, neu gewonnenes Urfundenmaterial (S. 221 - 268 abgedruckt) verwerthen tonnte. Er verliert fich nicht in ben gahlreichen Ginzelheiten bes weitschichtigen Stoffes, fonbern weiß bie leitenben Befichtspunkte ber

opponirenden Städter, wie der die letteren bekämpsenden Kurfürsten klar hervorzuheben. Bielfach hat er auf entsprechende Borgänge in Sachsen und Baiern verwiesen, weniger auf Pommern, wo der Kamps der Fürstengewalt gegen die Autonomie der Städte sich in ähnlicher Weise wie in der Warf vollzog, jedoch hier unter dem erkennbaren Einslusse der die fürstliche Selbstherrlichkeit begründenden Rechtstheorien der römischen Juristen, welche Bogislaw nach Pommern berrusen hatte. — Der Sieg des Fürstenthums über die Städte war in politischer hinsicht ein Segen sur Deutschland, hatte aber auch üble soziale Folgen. Wit der dirgerlichen Freiheit schwanden auch der echte Bürgersinn, der Unternehmungsgeist, der behagliche Wohlstand und der schiede Lebensmuth in den Gemeinden dahin.

J. Heidemann.

Die Brandenburger Bisthumschronit. Bon Georg Sello. Rebst einem Unhange, enthaltend: Fragmenta chronicae episcoporum Brandenburgensium. Brandenburg a. D., Biesite. 1888.

Sonderabdrud aus dem 20. Jahresbericht bes historischen Bereins zu Brandenburg.

Dag es für die Bublifation fritisch gesichteter Textausgaben ber älteren brandenburgifchen Geschichtsquellen an einer einheitlichen Sammelftelle fehlt und die Musgaben nur als Monographien ober pereinzelt in ben Schriften ber Beichichtspereine ericheinen tonnen. ift ein Übelftand, ben Sello in besonderem Dake zu bedauern bat. 3m Jahre 1887 hatte er eine tommentirte Sammlung ber Leiptau-Brandenburger Beichichtsquellen abgeschloffen, welche bie Fundatio ecclesiae Letzkensis sammt bem Traftat Beinrich's von Antwerpen. Die Fragmente Der brandenburgifden Bifchofedronif und Die branbenburgifche Fürstenchronit umfaffen follte, alles Schriften, Die infofern gufammengehören, als fie in einem gemiffen Abhangigfeitsverhaltnis von einander fteben. Bum Schaden ber Sache jedoch fab fich S. genothigt, feine Arbeit ftudweise in verschiedenen Reitschriften ju publigiren. Das lette Stud, die brandenburgifche Bifchofechronit fammt ber Ginleitung, Die bestimmt mar, Die gange Sammlung gu eröffnen, ift in bem XX. Jahresbericht bes hiftorischen Bereins gu Brandenburg a. S. ericbienen. Die Chronif, amifchen den Nahren 1249 und 1251/52 von einem Märker verfaßt, mit Rachrichten über bie Bifchofe von 1139 bis 1251/52, ift bis auf Ercerpte und Fragmente, Die fich in anderen hiftorischen Schriften erhalten haben, berloren gegangen und aus jenen Überbleibseln von S. wieder hergestellt worden. Sein besonderes Augenmerk hat der Herausgeber auf die Quellen der Bischofschronik und die handschriftliche Überlieserung der Excerpte gerichtet, um ihr Verhältnis zu anderen brandenburgischen Geschichtswerten des 13. Jahrhunderts sestzustellen. Er hat serner den verderbten und stark interpolirten Text von Fehlern und späteren: Busäten gesäubert und somit eine märkische Geschichtsquelle von zwar nur geringem Umfange, aber nicht geringer Zwerlässiseit erichlossen, da ihr Vs. den von ihm berichteten Ereignissen zeitlich nache stand und zum Theil Selbsterlebtes aufzeichnete.

Urfundliche Geschichte bes Landes Sternberg. Bon Bilhelm und Bertholb Freier. 23. bis 28. (Schluß-) Lieferung. Zielenzig, Rofenzweig. 1892.

Das Werf war auf zwei Bände berechnet, hat aber bereits mit dem 1. Band seinen Abschluß gefunden. Der erstere der beiden Bersfasser zeigt denselben mit der Klage an, daß er 400 Seiten seines Manustriptes habe unterdrücken müssen und das Buch ihm mißliebige Urteile und Drohungen zugezogen habe. Worin die letzteren bestanden haben können, ist nicht ersichtlich, die missliebigen Urteile aber, u. a. Breitenbach's scharfe Kritik des Werkes in einer Zugade zu seiner Geschichte des Visktums Ledus unter den Piasten, richtete sich vor allem gegen das versehlte Unternehmen der Versasen, in einer Geschichte des Landes Sternberg nebenbei auch die deutsche Geschichte bes Landes Sternberg nebenbei auch die deutsche Geschichte von Albrecht dem Vären an dem Leser zu erzählen. Diese Fülle von Nebendingen hat der eigentlichen sternbergischen Geschichte Licht und Lust versperrt.

Die Könige von Breußen find hohenzollern, nicht Abenberger. Biberlegung ber Schrift Chriftian Meher's über die Ahnherren bes beutschen Kaiserhauses. Bon Ludwig Schmid. Berlin, J. A. Stargardt. 1892.

Die Beweise, welche Schmib im 3. Bande seiner Geschichte des Gesammthauses der Hohenzollern für die Abstammung der Könige von Preußen von den Grasen von Bollern bringt, beruhen, da gleichzeitige, die Geschlechtsgemeinschaft der Burggrasen von Nürnberg des 13. Jahrhunderts mit den Grasen von Zollern angebende Quellen nicht vorhanden sind, auf Kombinationsschlässen. Da sie nun allerdings eine stärkere Ausmerksamkeit ersordern und nicht immer unansechtbar sind, da andrerseits es im Wesen jeder Kombination zu

hifterifche Beitfchrift R. F. Bb. XXXV.

liegen icheint, bag fie fortzeugend neue gebaren muß, fo haben feine Ausführungen eine Entgegnung hervorgerufen, welche die alte Behauptung, baf bie preufische Ronigsfamilie von ben frantischen Grafen bon Abenberg abstamme, mit bollfter Bestimmtheit wieder aufgenommen hierauf antwortet Sch. nun in ausführlicher Beife. Er weift noch einmal, und zwar in burchaus überzeugender Beife, nach, daß bie Burggrafen bes 12. Nahrhunderts nicht, wie behauptet ift, Grafen bon Abenberg find; er weift nach, bag es am Ende bes 12. Sahrhun= berts eine Erbtochter aus bem Saufe Bollern, welche einen Grafen Friedrich von Abenberg (ber zugleich Burggraf von Nürnberg gewesen fei) geheiratet haben foll, nicht gegeben hat. Er erinnert ferner baran, bağ Burggrafen bes 13. Jahrhunderts fich felbft in Urtunden und Siegelumschriften als Bollern bezeichnen, bag Burggraf Friedrich (II.) 1265 burch Unnahme bes, feit 1248 von ber ichmäbischen Linie ber Grafen von Bollern geführten, quabrirten Bollernichilbes biefe Abftammung betunde, und bag auch bie Beitgenoffen ber Burggrafen bes 13. und 14. Sahrhunderts biefe für Bollern gehalten haben. Er legt jest höheren Werth auf die, wie ich früher betonte, von Riedel und Bait mit vollem Recht berangezogene Genealogie bes Erasmus Sann von Freifingen; er hebt fvatere Begiehungen ber frantischen und ichmabifden Linie bervor, welche auf die Gemeinsamkeit bes Blutes beuten; er fucht endlich wiederholt ben Rachweis zu bringen, bag bie Grafen von Abenberg c. 1200 ausgeftorben und ihre Guter burch bie Grafin Silbegarb, vermählt mit bem Burggrafen Ronrad bon Rurnberg, bem letten aus bem Saufe ber Grafen von Raabs. auf beren Tochtermann, ben Brafen Friedrich, ben erften Rurnberger Burggrafen aus bem Beichlechte ber Grafen von Bollern, übergegangen feien.

Durchaus unansechtbar mögen diese Kombinationen vielleicht nicht genannt werden; aber gegenüber der mit Sicherheit abzulehnenden Abstammung von den Abenbergern — deren Aussterben neuerdings auch Softau (Mitth. d. Ber. f. Gesch. d. Stadt Nürnberg Heft 9), nachzuweisen gesucht hat —, und im Zusammenhange gewinnen sie an innerer Wahrscheinlichseit außerordentlich. Näher darauf einzusgehen, verbietet hier der Raum. Ich erwähne nur, daß in der That noch viel mehr Gewicht auf die Genealogie des Erasmus zu segen ist, als Sch. auch jetzt noch geneigt ist. Sie stammt freilich erst aus dem 15. Jahrhundert; es ist aber unzweiselhaft, daß sie einer Vorlage aus der Zeit um 1200 entnommen ist, nicht erst, wie Sch. jetzt

annimmt, der Mitte des 14. Jahrhunderts. Diese schon von Riedel und Baih aufgestellte Behauptung läßt sich noch weiter erhärten und etwaige Ungenauigkeiten im einzelnen, wie solche Sch. hervorhebt, können sie nicht umfteken.

Ingwijchen hat auch Coltan in ber Beitschrift f. Beich. b. Oberrheins R. F. Bb. 6 Seft 2 die porliegende Frage behandelt. Er tritt amar mit pollfter Entichiebenheit für bie gollerniche Abfunft ein, wird inbeffen, wie ich fürchte, Die Begner nicht überzeugen. Sowohl gegen fein Sauptargument, ben fphragiftischen Beweis, wie gegen ben Berfuch, die Identität bes Grafen Friedrich von Rollern und des Burggrafen Friedrich von Nürnberg allein aus ben Reugenreiben ber Urtunden zu ermeifen, laffen fich nicht unerhebliche Einwendungen benten. Andrerfeits polemifirt er gegen bie bon Sch. aufgestellte Benealogie ber nachften Rachtommen bes fritischen Friedrich, glaubt namentlich eine Generation in biefelbe wieber einschieben und bie Beirat mit einer Grafin von Abenberg bem jungeren Friedrich gumeifen gu follen. In einer Beilage ju feiner Schrift weift Sch. Diefe Anberungen gu= Und in der That find Goltau's Unnahmen gwar icharffinnia ermittelt, aber doch nicht nothwendig, und beruben 3. Th. auf Quellen, die m. E. abzulehnen find. Der Beilsbronner Tobtenichild wenigftens follte als eine völlig untlare und unfichere Quelle aus ber Argumentation endlich verschwinden. Gin Alter von 70 bis 80 Jahren ift allerdings geeignet, in ber Schlufiolgerung porfichtig zu machen : aber etwas an fich Unmögliches ift es gewiß nicht, und bag Brüber nicht burchgangig in berfelben Reihenfolge genannt werben, erscheint mir völlig irrelevant. Die Interpretation ber Urfunde von 1226 und ber zugehörigen undatirten eines Grafen von Bollern icheint mir eine nicht ausreichenbe, ba minbeftens bie Grafen Ronrad und Friedrich, welche bas Leben in Echterbingen erhalten, Dieselben fein muffen wie diejenigen, benen ber Abt basjenige in Gerringen übergibt, und ber Mangel einer Bergichtsurfunde Konrad's mehrfache Erflärungen guläßt. Dag ber Burggraf Friedrich II. ber erfte in Beilsbronn begrabene Braf von Bollern fei, ift, ftreng genommen, eine beweislofe Annahme, Die überbies auch burch Sch.'s Unnahme, daß feine Mutter eine Abenbergerin fei, und auch auf anderem Bege vollauf ihre Erflärung fande. Ift endlich für Goltau bas hohe Alter einzelner Mitglieder nach ber von Sch. aufgestellten Stammtajel an= ftogig, fo wird auch die von ihm aufgestellte Benealogie ichon um beswillen Bebenken erregen, weil fie brei Generationen nennt, in

benen jedesmal zwei Söhne geboren werden, die jedesmal diejelben Rusnamen, Konrad und Friedrich, führen.

Gewiß ist das Hauptwerk Sch.'s durch die neue Schrift nicht überslüffig geworden; aber diese wird trot ihres polemischen Charakters für eine kürzere Orientirung über die vorliegende Frage wohl geeignet sein.

E. Berner.

Fünizehn Borträge aus der brandenburgijch preußischen Rechts- und Staatsgeschichte. Bon Abolf Stölzel. Berlin, Franz Bablen. 1889.

Enthält: Das Berliner Schloß und die römische Kirche. — Das Berliner Kammergericht und die Franksurter Universität. — Die Resformationszeit. — Die Kanzler Distelmeier. — Die Einsehung des Geheimen Rathes. — Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. — Resformversuche innerhalb der letzten Regierungsjahre des Großen Kursfürsten und der ersten Regierungsjahre Friedrich's III. — Die ersten Jahrzehnte des Königthums. — Friedrich Wilhelm I. und die Zustiz. — Französische Einssussein die Reformen Cocceji's. — Resultate der Resouren Cocceji's. — Machtsprüche. — Der Prozeß des Müllers Arnold.

Geschichte der französischen Kolonie in Magdeburg. Von &. Xollin. III, 1. Magdeburg, Faber. 1892. — III, 2. Magdeburg, Riemeyer. 1889.

Die beiden erften Banbe diefes Bertes bat Ref. in Bb. 61 S. 310 ff. ber S. R. besprochen. Das Berbienft besielben befteht trop mancherlei, namentlich in Bezug auf die Romposition berbortretender Mängel barin, bag es über Befen und Schickfale nicht bloß ber Magbeburger Rolonie, fondern bes Refuge überhaupt neues und helleres Licht verbreitet. Satten icon die erften Bande die Unficht bekampft, als habe fich bie hugenottische Rolonisation in Breugen ohne Schwierigfeit vollzogen, fo ift ber vorliegende gang besonders bem Nachweis gewidmet, daß das gefammte Leben der Refuge unter dem preufischen Bolfe ein zweihundertjähriger Rampf um alle mefent= lichen Bedingungen bes Dafeins gewesen ift. Denn von der ibealen Auffaffung, welche die Nachkommen bes Großen Rurfürften und der Louise Coligny erfüllte, fticht ber planmäßige und allgemeine haß ber Bevölferung gegen bie Gindringlinge grell ab. "Wie heutzutage das Bolf geneigt ift, Betrug und Übervortheilung ftets auf Rechnung der Juden zu fegen, fo maren die Magbeburger geneigt, jede Be= nachtheiligung ihres Sandels den reformirten Erulanten guguichreiben.

Begreiflich, daß fie ihnen besonders ihre Brivilegien beneideten, beren Summe feimartig icon in bem Ongbenebift von Botsbam enthalten ift; ber Magbeburger Rolonie insbesonbere hatte ber Große Rurfürft ein Brivilegium gegeben, wie es feine andere in Breugen befag, bas aber aus Furcht bor Diggunft niemals veröffentlicht worden ift. Daber ber Rampf, ben fie ju führen batte, ein Rampf um ihre Brivilegien ift, um die Freiheiten von der Bunft und in ber Bunft, um die burgerlichen Privilegien; benn wie überall, fo lebten auch die Altmagdeburger ber überzeugung, daß die Erifteng ber frangofifchen Rolonie gegen ihre Brundverfaffung verftoge, nach welcher niemand, Ausländer oder Inlander, in der Altitadt fich niederlaffen und burgerliche Rahrung treiben burfe, ber nicht bei uns bas Bürgerrecht gewonnen hatte: ein Kampf ferner wegen ber Theilnahme an ben öffentlichen, besonders ben militarischen Laften, ein Rampf gegen bie unbefugte Ginmifchung ber weltlichen Staatsbehörben, mit benen bei ber Conberftellung ber Rolonie Rompetengtonflifte nicht ausbleiben tonnten, bis jene burch bie Reformen von 1808 f. aufgehoben wurde; ein Rampf um die freie Berwaltung bes Gemeindevermögens und die firchlichen Privilegien; ein Rampf endlich um die hugenottifche Befinnung und Sitte, als beren ichlimmften Geind ber Bf. ben Rationalismus bes 18. Jahrhunderts hinftellt. Daber auch fein wegwerfendes Urtheil über "bas alles Rirchliche auflofende, revolutionare Birten Friedrich's bes Großen". Er "hat ben Sugenotten mehr geschadet, als Ludwig XIV .; Die Dragonaden haben fie gereinigt und verjagt, Die Bhilosophie von Sanssouci hat fie aus= gehöhlt, ihr Bemiffen ausgeschnitten und fie verfteinert". Diefe reich= lich mit theologischer Polemit verfette Ginfeitigfeit fteht gludlicher= meife hier vereinzelter ba als ähnliche Baraborien im 1. Banbe.

Bu bem Innenleben der Kolonie übergehend, hebt Bi., ohne sich irgendwelcher Lobrednerei schuldig zu machen, die Königstreue und den Patriotismus, nicht als ein Sondergewächs der Magdeburger, sondern als einen Ust an dem Lebensbaum des hugenottischen Resuge in Gesammtpreußen, desgleichen die Kirchenzucht hervor, die in keiner preußischen Kolonie so streng gehandhabt worden ist wie in der Magdeburger. Daß auch die Wissenschaft in ihr Psseg gesunden, lehrt die eingesügte Bibliographie. Da der Bs. alle seine Aussichrungen mit zahlreichen Einzelbeispielen belegt, so hat dadurch sein Buch einen sehr debeutenden Umfang erhalten, und vieles darin hat nur sotales Interesse. Bu denjenigen Abschnitten, welche daneben

ein allgemeineres Interesse beanspruchen, gehört der mit reichlichem statistischen Material ausgestattete letze über Wachthum und Abenahme der Kolonie, u. a. mit dem Nachweise, wie nur eine Auslese zähester Exulanten Magdedurg erreicht hat, nachdem die schwächeren Elemente nach und nach unter den Beschwerden der Reise zu Grunde gegangen. Die drei späteren Massenzuzuge aus Frankreich, der helevetianische oder die Franzosen de la régie, die Emigranten und der in der navoleonisch-weststälischen Zeit, haben, weil satt durchweg kathoelisch, der kirchlichen Gemeinde keinen Zuwachs gedracht. Vielmehr ist diese dem unadwendbaren Schickslae der allmählichen Berdeutschung versallen; 1892 war sie dist auf 280 Köpse zusammengeschmolzen, und so nimmt Tollin's Festschrift satt zugleich den Charakter eines Rekrologes an. — Die zweite, drei Jahre vor der ersten erschienen Ubtheilung des 3. Bandes enthält außer einem Vortrage, der den Inhalt des Buches in Kürze zusammensaßt, urkundliches Material.

Th. Flathe.

Die Lettres d'un officier prussien Friedrich's des Großen. Bon Georg Scheele. Strafburg, Karl J. Triibner. 1889.

Die geistvolle und gründliche Arbeit Scheele's erörtert abschließend bie Urheberschaft der offiziellen Kriegsberichte, die in den ersten beiden schließen Kriegen aus dem preußischen Hauptquartier hervorgingen. Sie ergänzt die Dropfen'sche Untersuchung in manchen Puntten, liefert werthvolle Beiträge zur Beurtheilung des Stiles Friedrich's des Vroßen und schließt mit einer glänzenden Charafteristit der Berichte, die ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung gerecht wird. Dkr.

Aus der Regierungsthätigkeit Friedrich's des Großen. Bon Rubolf Stabelmann. Salle a. S., Otto Hendel. 1890.

Bei seinen Forschungen über die Landeskultur Preußens notirte sich Bf. aus den Kopirbüchern des preußischen Kabinets auch solche königliche Ordres, welche andere Gebiete der Berwaltung betreffen: Gewerbe, Bauten, Heerwesen, Recht, Kirche, Kunst u. s. w. In dem vorliegenden Schristchen hat er seine Excerpte zusammengetragen und an einem zuweilen etwas dünnen Faden aufgereist. Leider ist die Biedergabe des Textes nicht immer forrett; vgl. z. B. die RandBersügung auf den Bericht des Geistlichen Departements vom 22. Juni 1740 bei Stadelmann S. 180 mit Publikationen aus den prenßischen Staatsarchiven 10, 4\*. Auch sieht man nicht ein, weshalb Gedruckes

wiederholt wird; so steht 3. B. die zweite der auf S. 180 mitgetheilten Ordres in den Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven 10, 3\*, die Ordre an Graf Schulenburg auf S. 121 in Schlözer's Staatsanzeigen 5, 170. Die Schlußformel "Ich ditte Gott, Euch in seinen heiligen Schuß zu nehmen", welche Bf. (S. 129) als etwas Besonderes erwähnt, findet sich in jeder französisch geschriebenen Kabinets-Ordre.

Die beiden erften Abschnitte bes Buches "Kolonisation" und "Agraria" stützen sich auf die alteren, umfangreichen Publikationen bes Bf.

Das preußische Festungsspstem unter Friedrich dem Großen 1740—1745. Bortrag, gehalten von Burchardi. Berlin, E. S. Mittser u. Sohn. 1889.

Bringt einige bankenswerthe archivalische Mittheilungen. Wenn wirklich bei ber Mobilmachung von 1740 kein Armirungsbesehl für die Festungen gegeben wurde (S. 24), so braucht daraus noch nicht gesolgert zu werden, daß Friedrich der Große "den Einsluß seiner Zeit, was Festungen anbetrifft, einsach von sich abgestreist" habe. Venn der König war sicher, Schlesien zu überrumpeln, und die wenigen dort stehenden österreichischen Truppen konnten seinen Festungen nicht gesährlich werden.

Das Leben des Staatsraths Kunth. Bon Friedrich und Paul Goldsichmidt. Zweite vermehrte Auflage. Berlin, Julius Springer. 1888.

über das Buch ist in der H. 2. 3. 51, 289 berichtet worden. Die nothwendig gewordene zweite Auslage ist im Text wie in den Beilagen bereichert; namentlich sind hinzugekommen: der Tarif für die Bulassung französischer Fadrikvaaren vom 1. März 1807; Berichte über die Städte des Mersedurger Negierungsbezirls und über Erzurt vom September 1817; Bericht über den Gewerbes und Handelszustand in der Prodinz Sachsen vom 26. Oktober 1817; Bericht über die schlessische Leinensabrikation vom 24. November 1818; Bericht über Dresden und die sächsische Oberlauss vom 16. August 1821; Bericht über eine Reise in den Rheinprodinzen vom 16. Juli 1829.

Geschichte der preußisch-deutschen handelsholitit. Altenmäßig bargestellt von Alfred Zimmermann. Olbenburg und Leipzig, A. Schwarb. 1892.

Als eine Frucht langjähriger Studien übergibt ber Bf. seine Arbeit ber Öffentlichkeit. Es ift ihm vergönnt gewesen, das gesammte

in ben preußischen Archiven aufgespeicherte Urtundenmaterial für feine Amede zu verwerthen, barunter viele hundert ftarte Aftenbande, Die noch nie einem Beschichtsforscher, auch nicht feinem unmittelbaren Borganger auf biefem Bebiete, v. Treitschie, juganglich gemefen. Diefe Angabe forbert naturgemäß zu einem Bergleich auf zwischen bem porliegenden Berte und ben entsprechenden Abschnitten von Treitschte's beutscher Geschichte, die unftreitig zu ben Glanzpartien berfelben ge= hören, und ba fpringt fofort in bie Augen, bag jenes fich an an= ichaulicher Lebendigfeit ber Darftellung, an fünftlerifcher Geftaltung bes Stoffes mit Diefer in teiner Beife meffen tann. Es halt fich in einer gemiffen geschäftsmäßigen Rüchternbeit, Die es bei feiner reichen Stofffulle eber jum Rachichlage= als jum Lefebuch geeignet macht. Dem entspricht auch die gewählte Anordnung. Bimmermann verfährt nämlich fo, bag er in jedem ber fünf Bucher, in welche bas Bange gerfällt, tapitelmeife und ichematifch die Sandelsbeziehungen Breufens gunachit ju ben übrigen beutschen Bunbesftaaten, fobann gu ben auswärtigen Staaten, nebit ben barauf beguglichen Berhandlungen rubrigirt, bis berab ju bem Gintritt Sannovers in ben Bollverein. jedoch ber felbständige Berth des Buches in feiner Art nicht im geringften herabgefett werben. Rur ju billigen ift, daß ber Bf. Die fcon von Treitschie behandelten Unfangeftabien bes preugifchen Roll= vereins bis ju beffen Erweiterung jum beutschen Bollverein furger aufammenfaßt (nur follte G. 49 bie nicht zu entbehrenbe Ungabe nicht fehlen, daß ber Fürft von Schwarzburg-Sondershaufen burch ben Bertrag bom 25. Oftober 1819 nicht für fein ganges Gurften= thum, fonbern nur für die Unterherrichaft bem Bollverein beitrat). und das verhältnismäßig geringe Mag von Erganzungen, bie er hingugufügen hat, ift ein fprechender Beweiß fur Die Brundlichfeit. mit ber Treitichte gearbeitet hat. Als eine folche Erganzung ift neben ber namentlichen Anführung bes jum Oberprafibenten pon Brandenburg ernannnten v. Sendebred und ber Beh. Finangrathe v. Bequelin und v. Labenberg, als ber Sauptvertreter ber friederici= anischen Ibeen, sowie ben Mittheilnngen über bie Berathungen im Juli 1817 vornehmlich zu neunen die eingehendere Darftellung ber feit 1817 durch Schöler und Semler geführten handelspolitifchen Berhandlungen mit Rugland, die um fo zeitgemäßer ift, ale neuerdings F. v. Martens in den Anmerfungen zu seinem Recueil des traites conclus par la Russie überall barauf ausgeht, in bem Beftreben Breugens, fich ber ruffifchen Unmagungen und Bortbrüchigfeiten gu

erwehren, nur Belege für bie Unbantbarteit und Unfabigfeit ber preußischen Staatsmanner ju entbeden. Rach Martens hatte beifpielsmeife ber Bar mit ber Ratifitation ber Bertrage bom 15. bis 16. November 1816 gegogert, und ber Konig von Breugen nur auf ausdrudliche Borftellung Alexander's auf ben Abichluß verzichtet, wahrend Zimmermann aftenmäßig nachweift, bag ber Sachverhalt gerade ber umgefehrte gewesen ift: unterm 6. Februar 1817 ratifigirt ber Bar biefelben plotlich, ohne auch nur mit Scholer Rudfprache zu nehmen und ohne ber von Rapodiftrias gemachten Berfprechungen au erwähnen, gibt in einem perfonlichen Briefe bem Ronige bavon Renntnis und verlangt von ihm Genehmigung bes Bertrags als ein Beichen feiner Freundschaft; bas geht aber biefem boch ju weit, fo bağ er die Zumuthung ablehnt. Auch Alopeus, damals ruffifcher Befandter in Berlin, ericeint bier in einem fehr zweifelhaften Lichte. Die ftarte Ginwirtung ber Polen auf Diefe Berhaltniffe, Die es febr geschickt verftanden, fich immer als die unschuldig leibenden Opfer binguftellen, und babei gefliffentlich an ber Entzweiung beiber Reiche arbeiteten, hat icon Treitschfe bervorgehoben, ebenso wie die beispiellofe Rudfichtslofigfeit, mit ber fich Rugland 1822 einseitig von bem Betersburger Bertrage von 1818 losjagte und jum Brobibitivipftem überging, an welchem bann auch meber bes Finangminifters Guriew Rudtrittt und feine Erfetung burch Cancrin, noch ber Tod Raifer Alexander's I., noch auch ber polnische Aufstand und Die erneuten Beweife ber preufischen Freundschaft etwas anderten; ber preufische Sanbel mit Rufland blieb mabrend biefer gangen Reit auf ben Schmuggel angewiesen. Bie wenig bie vreufische Divlomatie ber von Reffelrode und Cancrin vertretenen ruffifchen gewachien, und welche Behandlung bes Nachbarreiches ber letteren zur Gewohnheit geworben mar, zeigte fid) bann wieber auf's flarfte bei ben Berhandlungen von 1842 f. Freilich mar die Behandlung, Die fich Breugen von anderen Großstaaten, namentlich von England gefallen laffen mußte, nicht viel beffer, ba man es bort für ausgeschloffen bielt, daß die gaghaften Leiter ber auswärtigen Ungelegenheiten in Berlin fich ju irgend einem entschloffenen Schritte aufraffen murben. Alle eines ber Ergebniffe feiner Forschungen bezeichnet R., bag bas landläufige (freilich ebenfalls bereits durch Treitschle wesentlich berichtigte) Urtheil über bie Beschränktheit und Unfahigfeit ber pormarslichen Bureaufratie nichts meniger als allgemein giltig ift. nahmen finden fich auch bei ihm. Der preufische Befandte in Rovenhagen. Baron v. Schoulk-Micheraben, hatte von ber Beichichte bes Sundzolls und ben Unfpruchen Breufens taum eine Borftellung : er ftanb (1835) gang auf Seite Danemarts und hielt ce fur unrathlich. burch Rlagen und Beschwerben es bebenflich und miftrauisch gu machen. Und boch ergab fich hinterbrein, bag Danemart in ber Beit bon 1819-1839 ca. 2435 000 Thaler widerrechtlich zu viel an Roll erhoben hatte! Dagegen verbienen bie unabläffigen Bemühungen bes preußischen Beamtenthums, bem Absat beutscher Baaren im Auslande leichtere Bedingungen zu verschaffen, uneingeschränft bie ihnen bom Bf. gezollte Anerfennung.

Belde Schädigung ber materielle Boblftand bes beutichen Bolfes viele Jahrzehnte lang burch bie Rleinstaaterci erlitten bat, bavon finden fich auch bier Beweise in Menge. Berftanbigerweise bergichtet

aber ber Bf. barauf, Anklagen gegen einzelne Berfonen baraus gu schmieben. In ber That hat auch die Schuld weit mehr an ben Berhältniffen als an ben Berfonen gelegen. Waren einmal jene fo verschroben, so hatte jeder Mittel= und Rleinstaat ein gewisses Recht, nur eben feine Sonderintereffen ju berudfichtigen, wodurch bann allgemeine Dagregeln jum Scheitern gebracht murben und trog Unerfenntnis ber borhandenen Übelftande, und trot allfeitigen guten Willens alles beim Alten blieb. Lähmenber noch als ber Intereffengegensat zwischen bem Guben und bem Norben hat mohl ber bes Bollvereins gegen bie Rorbfeeftaaten gewirft, beren Beitritte bis 1843 im preufischen Ministerinm nicht die nothige Bedeutung beigemeffen worden mar, und bier ift allerdings bie Berfon bes Ronias bon Sannover ein Sauvthindernis, feine und feiner Regierung Saltung ftets felbitfüchtig und zweibeutig gemefen. Die übermutbige Behandlung Breufens von Seite Diefes burch bas englische Intereffe beherrichten Staates bilbet einen Sauptpoften in bem Schuldbuche, bas 1866 gur Abrechnung tam. Auch für bie Bemühungen bes Frantfurter Barlamentes um Schaffung einer beutschen Sanbelseinheit mare eine Grundbedingung bes Belingens bie Berftanbigung mit bem Steuerverein gemefen, aber auch ba zeigte fich Sannover Dag übrigens bas Parlament trop aller nach wie bor ftorrifch. Musichufberathungen, Antrage und Intervellationen in Sachen ber Sandelsvolitif doch nur leeres Strob braich, ift binreichend befannt. Das Berhalten ber Sanfaftabte und ber übrigen fleineren Seeftgaten mahrend bes Rrieges mit Danemart hat bie beutsche Beschichte mit einem ihrer beichämenbiten Blätter bereichert.

Bu benjenigen Abidnitten, welche ein besonderes Intereffe auf fich zu gieben geeignet find, gebort bas Ravitel über bie Unbilben. welche bie preugische und beutsche Seefchifffahrt burch bie Geeraubereien ber nordafritanifden Barbarestenftaaten zu erbulben batte. Da auf bem Biener Rongreß nichts zur Abstellung Diefes Unmefens geichehen mar, und Bertrage zu toftivielig ericbienen, wendet fich Breufen an England, um burch biefes einen abnlichen Bertrag gu erhalten, wie er burch Bermittelung biefer Macht Garbinien verschafft worden war, erfährt aber unter allerhand Ausflüchten eine Ablehnung. Bergebens menben fich bie Senate ber Banfaftabte, bie ebenfalls bei England feine Gulfe fanden, ichutfuchend an Breugen; murben boch die Korfaren im Mai 1818 fo frech, daß fie bis in ben Ranal und unmittelbar bor die beutichen Safen tamen und Angefichts ber Rufte beutsche Schiffe taverten. Bergebens rufen bie Beangftigten ben Bunbestag an; Baben tann es fich gwar gum Ruhme anrechnen, bag bon ihm bas erfte mannliche Bort ausging, bas in biefer gangen beichämenben Angelegenheit im beutichen Bunbe gesprochen worben ift, aber ein Erfolg mar ihm unter ben bamaligen Berhältniffen nicht beichieden. Breugischerfeits war Graf Bulow ber einzige, ber fich Diefer Sache mit warmem Intereffe annahm; ein Berfuch, Ofterreich ju gemeinfamen Magregeln zu bewegen, hatte gar feinen Erfolg, und Die Rapereien beutscher Schiffe gingen rubig weiter, bis bas Rahr 1830 ihnen ohne beutsches Buthun ein Ende machte. - Richt minder gehört hieher bas Rapitel, welches von bem mit ber Musmanberungsfrage zusammenhängenden Berfuch gur Erwerbung von Rolonien für ben Rollverein banbelt, ben Beftrebungen ber rheinisch-westindischen Rompagnie zu Elberfeld, des beutsch-ameritanischen Bergwertsvereins. ber Bupperthalgefellichaft, ber Befellichaft für Gubcarolina u. A., benen allen ber gleiche Digerfolg beschieben gemejen ift. Unlagen fei ichlieflich befonders noch auf Die eingehende Befchichte ber erften beutiden Prieasflotte bingemiefen. Th. Flathe.

Das Leben Mag Dunder's. Bon R. Saym. Berlin, R. Gartner. 1891.

"An den Prüfungen und Kämpfen dieses Lebens mag die heutige Generation sich vergegenwärtigen, wie groß der Abstand zwischen den öffentlichen Zuständen unseres Baterlandes vor und nach den sechziger Jahren ist, und welche Summe des edelsten Wollens ausgewandt, wie viel geirrt und wie viel Täuschungen überwunden werden mußten,

um auf die freie Höhe zu gelangen, auf die wir gegenwärtig gestellt sind." In diese Borte saßt der Bf. den wesentlichen Inhalt des biographischen Denkmals zusammen, das er, der Freund dem Freunde, setzt auf Bunsch von dessen Bittwe, die selbst die Vorarbeiten dazu gemacht hat. Gewiß war auch gerade er als dewährter Kenner der gesiftigen Strömungen, unter deren Einwirkung Dunder so geworden ist, wie er war, vor anderen sür diese Ausgade geeignet, und sein persönliches Berhältnis zu dem Berstorbenen kommt dabei nur insjosern zur Geltung, als es der Darstellung ein warmes wohlthundes Kosorit verseiht, ohne zu irgend welcher Überschähung zu versühren. Der Werth seines Buches ist ein doppelseitiger. Entrollt es uns das Bild eines, wenn nicht großen, so doch bedeutenden und vorzüglichen Menschen, so liesert es zugleich einige sehr interessante Getriebe nahe staud.

Ein echter Sohn feiner Beit, ift Dunder als ein Bogling ber Begel'iden Ibeenwelt herangewachfen. Bald miffenschaftlicher Be= rather, Theilhaber und Forberer ber vaterlichen Buchhandlung, mit beren Ramen fich ber Sobepuntt unferer neuen Geschichtschreibung perbindet, wird er eifriger Mitgrbeiter an ber feit 1834 in ihrem Berlag ericheinenben, von Buchner redigirten Literarischen Beitung. bem erften Berfuche, Die Gefammtarbeit ber Literatur bes In= und Auslandes ludenlos, raich und fnapp zur Überichau zu bringen, mit feiner Betheiligung' an ber von Loebell geleiteten Umarbeitung von Beder's Beltgeichichte, für bie er bie brei bas Mittelalter behan= belnden Bande übernahm, vollzieht fich der Übergang des Philo= fophen jum Biftorifer. Alls folder habilitirt er fich in Balle, nicht ohne Schwierigfeit, benn an ihm haftet ber Matel einer Berurtheilung und verbuften Geftungehaft megen Theilnahme an verbotenen Stubentenverbindungen, auch bringt er es unter bem Spftem Gichhorn nicht über eine widerrufliche Remuneration hinaus, beren lette Rate ibm 1844 nur bewilligt wird, "um ibm burch Berfagung feinen Untrieb jum Fortichreiten in feiner unerfprieglichen Richtung ju geben". Befteigert wird biefe Miggunft burch feinen Unschluß an Die firchliche Bewegung ber protestantischen Freunde, Die eben in Salle ihren Sauptherd hatte und in feinem, im Dezember 1845 veröffentlichten Bortrage über die Prifis ber Reformation ihr flaffifches Brogramm erhielt. Geit bem vereinigten Landtage jedoch, in erhöhtem Mage feit bem Märzsturm von 1848 ichlug die firchliche

Bewegung gang in bie politifche um, aus ber fie erft bervorgegangen war, und auch Dunder folgt biefem Buge. Gein Glaubensbefenntnis, gemäßigt, enticieden mongrchisch und boch für parlamentarische Regierung auf bemofratischer Grundlage eintretend, wird weit über Salle binaus maggebend für die Bahlerichaften ber Proving. Gelbft in Die beutsche Nationalversammlung gewählt, übernimmt er alsbald die Rolle. Die ihm noch mehrmals zugetheilt werben follte, Die bes Bermittlers amifchen feindlichen und boch nothwendig auf einander gewiesenen Begenfagen, biesmal amifchen Frantfurt und Berlin; er wird Borftand des rechten Centrums; ber Bericht des Ausschuffes ber Rafinopartei über die Oberhauptsfrage ift fein eigenftes Bert. Berfrühte Borftellungen, für welche bie Birflichfeit noch nicht reif ift; aber ein Sabr praftifder Bolitit bat ibn von ber ichulmagigen Reigung gu theoretisch-tonftruttiver Auffaffung frei gemacht und ihn bafür in ber großen hiftorifchen Unichauung, in bem Glauben an bie fiegreiche Bewalt eines ftandhaften Muthes, in ber überzeugung von ber Dacht und bem nationalen Berufe bes preufifchen Staates für alle Reit In biefem Ginne wirft er, obgleich gum Barlamentarier weniger befähigt, als Abgeordneter gur zweiten preugischen Rammer und jum Erfurter Boltshaus, wie als Bubligift burch bie Schrift "Bur Geschichte ber beutschen Reichsversammlung in Franffurt" und burch die in Gemeinschaft mit Sammer und Forchbammer verfaften "Bier Bochen auswärtiger Bolitit", ber bann mahrend bes Rrimfrieges bie gegen bie Ruffophilen gerichtete "Breugen und Ruffland" folgte. Da ift es nun eine Ericheinung gang eigener Art, wie mit Diefen auf Die unmittelbarfte Gegenwart gerichteten Beftrebungen Die ftille Belehrtenarbeit auf einem weitentlegenen Bebiete einträchtig Sand in Sand geht und Dunder's Saupt = und Lebenswert "Die Beschichte bes Alterthums" erschafft. Bas biefe betrifft, genügt es hier, auf die treffliche Charafteriftit bingumeifen, die Sanm G. 160 ff. von ihr gibt. Auf ein neues Feld praftifcher Thatigfeit fieht fich Dunder nach ber furgen Episobe feiner Tubinger Brofeffur burch feine Berufung nach Berlin verfett, um, als Geheimer Rath bem Minifterprafibenten attachirt, als Leiter ber Regierungspreffe bie Tenbeng ber neuen liberalen Ura ju vertreten. Dag er bamit feine Freiheit dahingegeben, um mit unendlichem Bemühen alles in allem nur wenig zu erreichen, follte er erft nachträglich erfahren. Er fucht als Theil= nehmer an ber Bufammentunft ju Baben-Baben, foweit bies in feiner Stellung möglich, ben Machinationen ber Burgburger entgegengu=

arbeiten; er versaßt seit 1861 die Thronreben, er ist rastlos bestrebt, "dem stockenden und zaudernden Gange der Regierung den Sporn guter Gedanken und Rathschläge anzusesen". Allein je bedrängter sich die Lage des vom besten Willen besechten, aber zum Handeln unsähigen Ministeriums gestaltete, desto mehr mußte sich auch Duncker nach Lösung eines Berhältnisses sehnen, das auch ihn auf eine schiese Bahn zu ziehen drohte. Begreislich daher, daß er mit Freuden den Untrag annahm, in den persönlichen Dienst des Kronprinzen zu treten; ihn hatte der greise Stocknar gleichsam als seinen Nachsolger in der Leitung des Prinzen außersehen.

Der biefes neue Berbaltnis behandelnde Abidnitt ift augleich ber, welcher bas meifte Reue enthält und insbesondere über ben ba= mals nicht in feiner vollen Scharfe an Die Offentlichkeit tretenben Gegenfat gwifden bem Ronig und feinem, Die Bartei bes bebrangten Liberglismus ergreifenben Cobne Licht verbreitet. Inmitten bes fteigenden Bogendranges ber Ronflittszeit fiel Dunder bie Aufgabe gu, ben Begenfat amifden beiben in folden Schranten zu halten, bag bem Bater wie bem Cohne fein Recht gefchebe: feiner Anficht nach follte bes letteren Stellung eine vermittelnde fein, follte bem Thronfolger bie wichtige Aufgabe bleiben, einen Berfaffungebruch ju berhuten. Aber auch biefes Berhältnis litt, wie fich balb berausstellte, an innerer Der Mentor verabicheute pon Grund ber Geele Die Unhaltbarfeit. fattiofe Opposition bes entschiedenen Fortschrittes, in feinen Berichten finden fich felbst bie und ba Berührungen mit Bismard's politischem Bedantengange, mahrend fein Telemach fich gang bem von Jenem befämpften, bon ber Fortidrittspartei jeboch unterftutten englischen Suftem hingab, burch feine berufene Dangiger Rebe, über bie bier volle Aufflärung gegeben wirb, fich eine ftrenge Ruge bes Ronias. felbit verbunden mit Drohungen und Forberungen binfichtlich bes ferneren Berhaltens auxog und bei feiner Abneigung gegen ben Minifter= prafibenten burch nichts zum Erscheinen im Ministerrathe zu bewegen war. Alles, mas Duncker, ber als Rathgeber bes Pringen ben neuen Ministern auch eine verbächtige Berson mar, unter Diesen Berhaltniffen thun fonnte, beftand barin, ben ichmachen gaben weitergufpinnen, der ben lange Zeit hindurch in England weilenden Kronpringen mit bem thatfachlichen Bange ber preugischen Bolitit verband, um ihn womöglich zu voller Betheiligung an berfelben gurudzuleiten. Bas ichließlich beiber Bege gang auseinanderführte, mar die ichleswig= holfteinische Frage, indem "ber Kronpring den politischen Ausführungen

143

feines Rathes, fojern fie auf Die nothwendige und gwar porgangige Unterwerfung bes Muguftenburgers unter Die Bismard'ichen Forberungen gingen, unguganglich blieb. Unter bem Ginfluß feiner Bemahlin, ber Coufine ber Bergogin Friedrich, bem Bergog felbit perfonlich befreundet, fuhr er fort, die ichwebenbe Frage vom Standpuntt ber Fortidrittsvartei zu beurtheilen und fich gegen Bismard ben Tenbengen bes Rieler Bofes juguneigen". Die Gefahr, bag bie Augustenburger Bartei Die Berfon bes Kronpringen für ihre 3mede ausnuge, war teine eingebilbete. Dunder hat baber von neuem auf's eindringlichfte beffen Eingenommenheit gegen die Bismard'iche Bolitit zu befämpfen gesucht, fich aber baburch nur die heftigsten Anfeinbungen bon Seite bes augustenburgifchen Bregbureaus und Bermurfnis mit früheren politischen Freunden jugegogen, ohne bag er ben Biberwillen bes Bringen gegen ben großen Staatsmann an ber Spipe bes Minifteriums zu bampfen vermocht batte, in beffen Borgeben berfelbe nur Tollfühnheit und Frivolität fab. "Un dem gefranften Gelbitgefühl bes Pronpringen, feiner Abneigung gegen ben Minifter, feiner Barteinahme fur ben Freund und Better, feinem Glauben an Die moralifche Macht bes liberalen Gebantens prallten Dunder's Borhaltungen ab. Er hoffte, ben beutschen Bunbesftagt auf freifinniger Grundlage burch die Bevölferung, aber - fo miderfpruchsvoll mar fein politisches Suftem - auch mit Gewalt gegen bie unverständigen Fürften, wenn es nöthig mare, aufzurichten. Sein Liberalismus mar feineswegs frei von einem ftarfen Souveranetatsbedurfnis, einem hochentwidelten herrenbewußtsein. In der That, was es ihm unmöglich machte, ber Bunft und ber Nothwendigfeit bes Augenblicks gerecht ju werden, mar mehr als alles Undere bie unflare Borftellung von feinem eigenen bereinftigen Regiment, in welchem ein Liberglismus von unbestimmtem, aber febr großem Umfange mit ber unwiderfich: lichften Energie nach außen verbunden fein murbe." Es ift eine mert= murbige, aber gludliche Fugung, bag gerade er, ber ausgesprochene Begner Bismard's und bes Rrieges gegen Ofterreich, an feinen Namen bie große Entscheidung bei Königgraß tnupfen mußte. Aber felbit bann noch mar er angitlich bejorgt, nicht mit biefen Miniftern ibentifizirt zu werben. Er fprach feine Berfohnung mit ber außeren Politit derfelben nicht aus, ohne gleichzeitig zu erflaren, bag er ihre innere auf das entschiedenfte migbillige. Er fuhr fort, fich der Fortichrittspartei als ben Mann ber Bufunft binguftellen, und bemgemäß gelegentlich auch über fein Berhaltnis ju feinem früheren Rath fich

offen zu äußern; Dunder's Standpunkt sei nie der seinige gewosen. Letterer hat nach seinem Ausscheiden aus der Stellung beim Thronsfolger noch in den okkupirten Ländern Kurhessen und Hannover vorsübergehend Verwendung gesunden, damit aber seine aktiv politische Rolle ausgespielt. Als Direktor der Staatsarchive, als Mitherausgeder der Urkunden und Aktenstüde zur Geschichte des Großen Kurschien, sowie der Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen, endlich als Lehrer an der Kriegsakademie ist er in den Dienst der Wissenschaft zurückgekehrt, die ihm aus dieser Zeit noch verschiedene tressische Leistungen verdankt.

Thomas Carlyle. By John Nichol. London, Macmillan and Co. 1892.

Die Sammlung popularer Biographien, die bon John Morley herausgegeben wird, hat burch bas' Leben Carlyle's' von Brof. Nichol eine vorzügliche Bereicherung erhalten. Das Material lag im mefent= lichen in Froude's vierbandigem Berfe vor. R., ber auch Bnron's Leben für die treffliche Sammlung bearbeitete, hat bas Befentliche geschickt zusammengefaßt und bon bem taleidoffopartigen Befen Carlyle's eine, man barf fagen, erichopfenbe Charafteriftit gegeben, geift= reich in ben Rern ber fchmer gu faffenben Individualität eindringend. Bon ben Beschichtswerfen ftellt er bas Wert über Friedrich ben Großen obenan. Wenn Carlyle es liebte, Befchichte in Biographien aufzulofen, fo fagt ber Bf. von feinem Friedrich: "es ift mehr Geschichte und weniger Biographie, als irgend ein anderes Bert von ihm". Das Excentrifche im Stil Carlyle's, bas Barabore und Abfpringenbe in seinen Anfichten ift nicht verschwiegen, wie benn bie Burbigung überhaupt eine unparteiische ift; aber man befommt ein Wefammt= bild, bas in hohem Grabe für ben burch und burch "teutonischen" Beifen von Chelfea, fur ben "englischen Bionier ber beutschen Literatur" einnimmt. W. L.

Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Par Fustel de Coulanges. Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne. Ouvrage revu et complété sur le manuscrit et d'après les notes de l'auteur par Camille Jullian. Paris, Hachette. 1892.

Der 1889 verstorbene Fustel de Coulanges hat sein großes Bert Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, dem er die letzten 25 Jahre seines Lebens gewidmet hat, nicht mehr vollenden können. Nur die beiden ersten Bände: L'empire romain (1. Éd. 1875; 2. Éd. 1877) und La monarchie franque (1888) sind zu seinen Leczeiten erschienen, der dritte L'alleu et le domaine rural pendant l'epoque mérovingienne (1889) besand sich noch im Drucke, als der Bf. starb; die beiden solgenden Bände Les origines du système féodal (1890) und der vorliegende sind edensfo wie die britte Ausgabe des jett in zwei besonderen Bänden (La Gaule romaine [1890] und L'invasion germanique et la sin de l'empire [1891]) erschienenen 1. Bandes erst durch Camille Jullian aus seinem Nachsaß berausgaegden worden?).

Indeffen die fehr nabeliegende Befürchtung, daß bier, wie beute mehrfach und nicht immer jum Ruhme ber verftorbenen Autoren ge= fchehen ift, nicht ausreichende Aufzeichnungen und Entwürfe bes Deifters bon einem enthufiaftifchen Schuler zu einem pofthumen Werte zusammengeschweißt worben seien, ift nur halb gerechtfertigt: es liegt hier wirflich ein Bert bon Fuftel be Coulanges felbft bor, in bem nicht nur fein Beift lebt, fonbern auch feine eigenen Borte ju uns reben. 3mar mar biefer Band noch nicht von feinem Autor brudfertig gemacht und jum Abichluß gebracht worden, und es ift fehr die Frage, ob er ihn genau in biefer Form und unter biefem Titel hatte ericheinen laffen; aber im mefentlichen lag bem Berausgeber ber Tert ziemlich vollständig por, felbit die Gintheilung bes Stoffes in vier Bucher und in Die einzelnen Rapitel rührt von bem Bf. felbft her. Buthat des Herausgebers ift bor allem ber Titel bes Bandes Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne, und man muß gestehen, bag er seinem Inhalt und bem geschichtlichen Suftem feines Autors tonform ift. Deu find ferner eine Reihe von Überschriften zu einzelnen Rapiteln und Unter= abtheilungen, einzelne Noten und bie und ba auch die zur endgültigen Redaltion erforderlichen Buthaten, für die der Berausgeber fich aber in ber Regel an die alteren Berte bes Bf. gehalten hat. Auch außer= lich ift burch die Anwendung von Rlammern und Roten bem Benuber

<sup>&#</sup>x27;) Es sei hier, da der mir zur Berfügung stehende Raum zu einer eingehenben Kritit nicht außreicht, auf G. Wait' Würdigung des I. Bandes (H. Z. 37, 44 ff.) und auf W. Sidel's stoffreiche und aussiührliche Besprechungen des Werkes in den Gött. gel. Anz. 1890 S. 209 ff., 1892 S. 121 ff. verwiesen.

überall angebeutet, wo und mas ber Berausgeber bingugefett bat. Grokere Suden bes Manuffripts auszufüllen, geftatteten biefem mehrere ältere Abhandlungen des Bf. in der Revue des deux mondes und in der Revue historique, so daß auch da immer nur der Autor felbit zu Borte tommt. Aber babei brangt fich ein anderes fehr gemichtiges und für Die Beurtheilung biefes Banbes mefentliches Bebenten auf. Richt nur jene Auffate find alteren Datums (fie ftammen aus ben Jahren 1876 und 1877), auch andere Bartien bes Banbes rühren aus früheren Sahren ber, reprafentiren alfo vielleicht nicht Die lette Anschauung ihres Bi., und wirklich find Widersprüche im eingelnen unverfennbar. Wieber andere Partien zeigen in ber Ronzeption wie in der Redaftion ein verschiedenes Antlig. Richt mit Unrecht, wie mir icheint, vermuthet ber Berausgeber, bag bas lette Buch: le triomphe de la féodalité, das mehr eine Stigge ift benn eine Ausführung, bestimmt gemefen fei, Die Grundlage zu einem weiteren Bande zu bilben. Indeffen wie nun einmal bie Dinge liegen, bat ber Berausgeber recht baran gethan, fich mit bem Borbandenen gu begnügen und fich jedes ftarteren Gingriffes zu enthalten : ja felbft bie Biberfpruche fteben zu laffen. Ihm gebührt Dant, daß er pietat= voll das Werf des Meifters auch in der vorliegenden unvollfommenen Form dem gelehrten Bublitum juganglich gemacht bat: Diefes freilich moge bei ber Beurtheilung Diefes Bandes bamit rechnen, baf an bas nachgelaffene Wert, bas feine Leiftung aus einem Guffe ift, ein anderer Magitab angelegt merben muß, als an die früheren, bom Autor felbit redigirten Banbe.

Fustel de Coulanges ist eine der eigenartigsten Erscheinungen unter der letzten Generation französischer Historiker gewesen. Sin einsamer Forscher — so nennt ihn treffend W. Sidel —, der unsempfänglich six fremde Arbeit, von stolzer Eigenwilligkeit des Urtheils die Wahrheit für sich allein suchte und darum sie auch schwerer fand als die, welche die Berbindung mit der Literatur bewahren. Schärfer urtheilt über ihn H. Brunner. "Ein schäderes, aber eigenartig beschränttes Talent, habe sich Hustel de Coulanges eine Methode zurechtgezimmert, die grundsählich nur ein räumlich und zeitlich enge begrenztes Quellengebiet durchsucht, alses andere absichtlich ignorirt, daher die Quellen vielsach misversteht und vor gewaltsamen Ausslegungen nicht zurückscher, um das bermeintliche Durchschnittsergebnis des Untersuchungssselbes zu retten". Ich kann nicht so weit gehen, aber in der That ist es im Interesse der Wissenschaft nur zu beklagen,

daß ein fo begabter und bon herber Bahrheitsliebe erfüllter Forfcher auf eine Babn gerathen ift, bie nicht zum Riele führen fonnte. Aber ju begreifen ift bies fehr mohl. Auf feinem Gebiete haben wilber Subjektivismus und juriftischer Formalismus mit einander vereint einen tolleren Tang aufgeführt, als auf bem bes alteren öffentlichen beutschen Rechts in feinem gangen Umfang; auf ber einen Seite ein "babylonischer Thurmbau geistreicher Ginfälle", auf ber anderen ein unentwirrbares Det gewaltigmer Ronftruftionen. Rein Bunder alfo. wenn ein fo nüchterner und ftrenger Forfcher, wie Fuftel be Coulanges einer mar, fich gegen biefe heute leiber auch in Deutschland auf gewiffen Bebieten ber hiftorifden Foridung fich ungebührlich breit machende und alle gefunde Anschauung überwuchernde Behandlung hiftorischer Probleme wandte und auf bem entgegengesetzten Bege bie Bahrheit zu gewinnen fuchte. Seine Gigenart verfteht man nur, wenn man die vor ihm in Frankreich berrichende konftruirende und politifirende Geschichtschreibung in's Muge faßt: fie bedeutet eine Reaktion gegen diese geistreichen Konftrukteure und blenbenden Ergähler, gegen die Thierry, Michelet, Buigot, Benri Martin. Bor allem gegen die Sineintragung moderner 3been und Anschau= ungen in die Ibeenwelt ber Borgeit erhob er fich mit fast leiden= ichaftlichem Unmuth, befampfte er in erfter Linie Die Anschauung, Die er l'esprit systématique des temps modernes nannte. Aber bamit verfiel er zugleich in bas andere Extrem.

Und doch ift auch er nicht von dem Fluche vorgesafter Weinungen frei geblieben. Es ift bekannt, daß gerade in ihm eine schon früher in Frankreich verdreitete, wenn auch vielsach nuancirte Anschauung, die man von Tendenz nicht freisprechen kann, einen energischen Bertreter gesunden hat, die Anschauung nämlich, daß die Elemente des fränklischen Staates römische gewesen sein, daß auf römischer Grundslage das politische Leben Frankreichs beruht habe. Für germanisches Wesen und germanisches Necht hat er, wie so viele andere französsische Forscher, ein Verständnis nicht besessen!

In den neueren Bänden tritt diese Grundanschauung des Autors naturgemäß nicht mehr hervor. Umsomehr ift zu beklagen, daß nun, wo seine eigenthümliche Aussassiung der Erkenntnis und Beurtheilung der jüngeren franklichen Institutionen nicht mehr hindernd und verbunkelnd im Wege stand, seinem Forschen ein Ende geseht ist.

10\*

<sup>1)</sup> Bgl. G. Bais (S. 3. 37, 45).

Fustel de Coulanges hat seine Werke ausschließtich und unmittelbar auf die Quellen aufgebaut. Nur was diese überliesern, erkennt er an; was sie nicht fagen, existirt auch nicht für ihn. Was Andere geforscht und gearbeitet haben, hat er freilich nach der Bersücherung des Herausgebers nicht übersehen, wie man ihm wohl zum Vorwurfgemacht hat; er las die Arbeiten seiner Vorgänger und Mitarbeiter ebenso eifrig wie seine Quellen, aber in seinen Forschungen und in seinem Urtheil sieß er sich nicht durch sie beeinssussen und kitarbeiter ef in seinen Werken nur ganz spärlich. So behauptet er sür sich eine durchaus eigenartige, unabhängige, originelse Stellung. Und bewundernswerth ist allerdings diese Gelehrsamteit und diese Kenntnis der Duellen. Er selbst war einer von den grands liseurs de textes, wie er die Tillemont, Gobestoi, Guerard, Pardessus zu nennen liebte. Weniger freilich, was er mit Anderen gemein hat, der Urfunden, die auch bei ihm hinter den historiographischen Quellen zurücksehen.

Aber ein ichopferischer Beift mar er nicht. Geine Richtung empfing er bon benen, die er befampfte. Und vor allem feine Dethobe zeigt Schmachen, Die ben Berth feiner Arbeiten febr berabminbern. Gie ift freilich einfach genug und auf ben erften Blid für ein folibes Siftoritergemut bestechenb. Er reiht einen Quellenbeleg an ben anderen; er unterfucht von jeder Inftitution die einzelne Erfceinung und Außerung, oft in breiter Ausführlichfeit; gulett faßt er in wenige Gabe gufammen, was er feftgeftellt gu haben glaubt. Diefes Berighren mare richtig, wenn bas Quellenmoterial ein foldes mare, daß in ihm jede Institution zu ihrem Rechte gelangte, wenn es fo reichhaltig mare, bak es die Entwidelung jeder Inftitution gum Musbrud brachte und, wenn es nicht allein jebe Inftitution für fich in ihrer Entstehung und in ihrem Befen, in ihrer Blute und in ihrem Berfall wiedersviegelte, fondern auch den Rusammenhang ber vericbiedenen Inftitutionen, Die Summe ber in ihnen fich barftellenden Begriffe und Ideen reprafentirte. Es ift verfehlt, weil es weder mit ben zum Theil gang außerorbentlichen Luden unferer Überlieferung ausreichend rechnet, noch ihrer Rufalligkeit und ihrer durch die mannigfaltigften Momente bedingten Gigenart gerecht wird. Es vermag wohl, aber felbit diefes nur bis zu einem gemiffen Grabe, festzustellen, welches die Normen bes öffentlichen Rechts gewesen, soweit diese außerlich fichtbar find, "aber ber Blid in die Begriffswelt bes franfifchen Staatsrechts bleibt uns verschloffen. Bir treten nicht in bas Innere bes Staates. Denn es fehlt une ber Blid bes Bangen, Die

Gefammtheit der königlichen Rechte, um mit ihm das Einzelne zu erläutern; wir kennen nicht die elementaren Bestandtheile des Rechts, die gemeinsame Substanz", mit einem Worte, es gewährt uns nicht den Zusammenbang der einzelnen Inktitutionen!).

Mancherlei lakt fich bereits gegen ben Aufbau bes Bertes ein= Bum Theil mag baran bie pofthume Redaftion Schulb tragen; jum Theil ift es bie Folge bes Spftems, bas Fuftel be Coulanges entworfen. Bas B. Sidel an ber Gintheilung bes Stoffes in der Monarchie franque tadelt (Gött, gel. Ang. 1890 S. 210 f.), gilt auch von biefem Baube. Die einzelnen Bucher fteben zu einander nicht im richtigen Berhältnis. Das erfte behandelt den Niedergang ber öffentlichen Gewalt unter ben Meropingern, bas zweite bas Auftommen ber Rarolinger. Die Sauptfache aber ift bas britte Buch Les institutions monarchiques sous le gouvernement des Carolingions, bas ber Bi, nicht lange por feinem Tobe niebergeschrieben bat (vgl. preface p. 3). Jeboch bier find Dinge untergebracht, bie nicht hierher gehoren, wie Rap. 7 über die Großen, Rap. 9 über Die Reichsberfammlungen und anderes; andere wichtige Dinge ba= gegen fucht man vergebens. Die Anschauung vom Befen bes Koniathums bleibt burchaus bei feinen Außerungen fteben; eine Anschauung vom Inhalt ber königlichen Gewalt gewinnt man nicht. All' die Rapitel, Die eine Bierbe ber beutschen Rechtsgeschichte von S. Brunner find, über ben Ronigsbann, ben Ronigsfrieden, ben Ronigsichut, bie Amtshoheit, vermißt man bei bem Spftem unferes Autors ichmerglich. Aber auch gegen bie Details feiner Darftellungen erheben fich faft Schritt für Schritt Bebenten. Richt alles fann ich hier, indem ich ben Inhalt biefes Buches verzeichne, in's Gingelne verfolgen.

Kap. 1 handelt vom Königthum; es beginnt mit einer sehr begründeten Ablehnung moderner Anschaungen von der Bedeutung des
Dynastiewechsels; die Antithese von dem germanischen und romanischen Geist und von einem absoluten und beschränkten Königthum
verwirft Fustel de Coulanges mit Recht als eine moderne Idee. Ihm
ist die Erhebung der Arnussinger nicht eine Schwächung des Königsthums, sondern eine Erneuerung desselben; die Kontinuität bleibt
gewahrt; es handelt sich nicht um einen Bruch mit der Bergangenheit.
Aber schon in dem Abschnitt von der Bedeutung der Formel dei gratia,
die wegen ihrer Bedeutungssosigseit eine besondere Behandlung über-

<sup>1)</sup> B. Sidel in seiner Anzeige der Monarchie franque in Gött. gel. Anz. 1890 S. 209 ff.

haupt nicht verdiente, ftogen wir auf Lücken. Er läßt, wie alle alteren frangofischen Gelehrten, Die Formel ichon unter Bipin auftommen : er citirt bagu ein Originalbiplom bes erften farolingischen Ronigs. Aber biefe Urfunde (Mühlbacher, Reg. Kar. 107) ift fein Original; Die Formel felbit ift unter Bivin nicht beglaubigt. Das hatte icon Th. Sidel, Beitr. g. Dipl. 3 [1864], 183 nachgewiesen (vgl. 2B. Gidel a. a. D. S. 571). Unbrerfeits ift ihm nachgurühmen, bag er fich von der üblichen Deutung ber Aufnahme biefer Devotionsformel in ben farolingifchen Titel, baß fie ber religiöfen Beibe entfprache. Die bas neue Regentenhaus ju feiner Braftigung munichte und in ber engeren Berbindung mit der Rirche erhielt und befundete, freigehalten hat. Aber mogu bann ber befondere Abichnitt? 3m 2. Rapitel "von ber Salbung" hat er überfeben, ober er übergeht es mit Absicht, daß die Salbung der Ronige durch die Bijchofe auf angel= fächfifches Borbild jurudgeht, mas ichon Djanam und Bait lange por ihm erörtert haben; er bezieht fich lediglich auf die Bestaothen. Dag bie erften Rarolinger Die bifchofliche Galbung burch Die papit= liche Salbung hatten erfegen wollen, ift eine taum haltbare Bermuthung. Dabei wird er in biefem Rapitel ber Entwidelung ber Dinge au wenig gerecht. Er fieht fie au wenig im Aluffe; er fieht. was noch unvollendet, icon fertig. Go find ihm die Borgange bei ber Erhebung Karl's II. im Jahre 869 burch bie lotharingifden Bifchofe typifch, und er überfieht babei, baß er für bie gesammte farolingifche Beriode als gultig betrachtet, mas erft gegen Ende berfelben beutlich wird. Bon ber Kronung, die im 9. Jahrhundert auffommt, rebet er überhaupt nicht. Er handelt bann im 3. Rapitel ausführlich von bem Treueide - wie mir icheint, eine ber besten Bartien in feinem Buche. Es ift fein Berbienft, ber Unnahme jum Giege verholfen ju haben, daß der allgemeine Treueid der Franken auf romisches Borbild gurudgebe, eine Unnahme, Die feit Roth aufgegeben mar, aber jest wieder (vgl. Brunner 2, 61) ju Ehren gefommen ift. Debr Musftellungen habe ich bei bem fehr ausführlichen Rap. 4 "bon ber Ubertragung ber foniglichen Gewalt" ju machen. Der Bf. unterfucht junachst bon neuem die fo oft erörterte Frage, ob das Konigthum erblich gewesen sei ober auf Bahl beruhte: es war im ftrengften Sinne feines von beiden, fondern eine eigenthumliche Rombingtion beiber. Aber bas Bahlrecht bes Bolfes baw. ber Großen fcmacht er faft gang ab, es reprafentire nur eine rechtliche Fiftion. Inbeffen nicht alle feine Belege beweifen. Wenn er g. B. G. 269 die Erhebung

ber Gobne Rarl's bes Großen ju Ronigen ber Langobarben und bon Aguitanien im Jahre 781 als Beispiel principieller Ignorirung bes Bolferechts anführt, fo überfieht er bier völlig, bag es fich in biefem Falle gar nicht um frantifches Staaterecht handelte; beibe Bringen wurden durch jenen Aft gar nicht Rönige ber Franken. Und auch fonft icheibet er wie die meiften anderen Foricher nicht hinreichend amijden den verschiedenen ftaatsrechtlichen Funktionen des farolingi= ichen Königs, ber nicht nur König ber Franken mar. Diefer Umftand auch thatfachlich nicht viel bedeutet, ftaatsrechtlich tommt ihm ein fehr erhebliches Bewicht gu. Dagegen ift in gewiffem Sinne neu und richtig, mas ber Bf. über bie Designation ber Thronfolger burch ben regierenben Konig vorträgt, und bier icheint er mir in ber That einen Besichtspunkt in bas rechte Licht gerudt zu haben, ber bisher nicht hinreichend gewürdigt ift. Die Übertragung ber foniglichen Befugniffe burch ben Borganger auf feinen Rachfolger wird m. E. im frantischen Staatsrecht fortan mehr in ben Borbergrund gestellt merben muffen, als bisher geschehen ift. Much fur bie ältere beutsche Weschichte bat bie Sache, wie man weiß, Bebeutung. 3m 5. Rap. handelt er bann vom Raiferthum; er bewegt fich bier im wefentlichen in ausgetretenen Babnen; mas ich bagegen zu fagen babe, muß ich bes Raumes wegen einer anderen Belegenheit porbehalten. Die folgenden Rapitel hängen nur wenig mit einander gufammen, fie find ihrem Werthe nach fehr ungleich und überaus ludenhaft. Ebenfo wenig will ich hier auf bas vierte Buch: Le triomphe de la feodalité eingeben, bas, wie ich ichon bemerkte, ber Durch= arbeitung entbehrt.

Indem ich resumire, darf ich wohl sagen, daß man von diesem Bande mit noch mehr Recht urtheilen sann, was von den voraussgegangenen gist, daß mehr die starte und geschlossen Individualität des Autors es ist, welche die Theilnahme des Lesers sesselt, welche die Theilnahme des Lesers sesselt, welche die Kehr.

De recuperatione terre sancte. Traité de politique générale par Pierre Dubois, avocat des causes écclésiastiques au bailliage de Coutances sous Philippe le Bel. Publié d'après le manuscrit du Vatican par Ch. V. Langlois. Paris, Alphonse Picard. 1891.

 $\mathfrak{A}.$ u. b.  $\mathfrak{T}.:$  Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire.

"Ich fant bas Bert eines Mannes voll Genie, neuer fühner 3been", fchrieb Johannes v. Muller 1798 an feinen Bruber, als er

ben vorliegenden Traftat in Bongar's gesta Dei ftubirt hatte, und gab eine Blumenleje aus ber reichen Gebantenfulle biefes frangofifchen Bubligiften bes 14. Nahrhunderts, Die mit bem Ausruf fchloß: "Bar meine Dube nicht gelohnt?" Diefer Brief ericien 1811 im Drude (Cammtliche Berte 6, 208), aber fein Sinmeis fand teine Beachtung. Es blieb bis gur Mitte bes Jahrhunderts unbefannt, mer ber Bf. bes Traftates mar 1) und bag mir ihm noch andere Schriftmerte perbanten, bie nicht minber Beugnis von feinem ichopferischen Beifte ablegen. Dann haben be Bailly, Boutaric und Renan aus umfaffenben Forschungen die fdriftstellerifche Individualität von Bierre Dubois immer beutlicher bor uns erfteben laffen, und nun wird die neue handliche fritische Ausgabe feines Sauptwertes, von Langlois bem berbienten Beschichtschreiber Philipp's III. mit allen erwünschten Beigaben verfeben, ficherlich in weiten Rreifen willtommen geheißen. Ber fich wieder einmal überzeugen will, welch' lange Borgeschichte unfere fog, modernen Ibeen haben, berfaume nicht, biefen Trattat gu lefen. Diefer Norbfrangofe ift mertwürdig frei bon ben firchlichen Borurtheilen feiner Beit, er will bie weltliche Berrichaft bes Bapftes, ben Rirchenstaat, auflosen und ben gangen großen Befit ber geiftlichen Rorporationen in weltliche Berwaltung nehmen, er fieht in bem Raiserthum nicht bie Dacht bes Friedens, Die es ber 3bee nach fein follte, fondern ertennt in dem ichmachen Bablreich ein Element ber Beunruhigung für gang Europa, baber will er bas Bahlinftem, bas noch Dante, fein Beitgenoffe, mit religiofer Beihe umtleibete, erfest feben burch eine beutiche Erbmonarchie, an beren Spige er freilich am liebsten eine Seitenlinie bes favetingifchen Saufes, ja Ronig Philipp felbft, feben murbe. Sochft eigenthumlich freugen") fich in

<sup>1)</sup> Durch ein begreisliches Migverständnis, an dem Ropp (4, 1, 24) schuld mar, hat Ranke (Weltgeschichte 9, 10) den Berfasser für einen Engsländer angesehen.

<sup>\*)</sup> Es ist ein Berdienst des Herausgebers, daß er den Einschnitt bezeichnet hat, der den Traktat in zwei an verschiedene Abressen gerichtete Theile zerlegt. In IS 1—109 ist das allgemeine Interesse der Christenheit maßzgebend, dieser Theil ist auch für den König von England und den Paptt bezstimmt, der zweite Theil, S 110—142, ist papstielndlich (vgl. z. B. S. 99 u. st.) und ganz spezissch französisch in seinen Wünschen und Hossmungen, daher nur für König Philipp bestimmt. — Die von Bongars absichtlich unterdrückte Aussassung über Erwerbung des linken Rheinusers, ja des ganzen Reiches, für die Kapetinger ist nicht zuerst von Langlois, sondern schon von

Diefem projettenreichen Ropfe Gedanten allgemeiner Beltbegludung mit fpezififch frangofischen Machtaeluften, man fühlt fich versucht, ben gangen großen Blan gur Biebergeminnung bes heiligen Landes, bem alle bie borgefclagenen außeren und inneren Reformen bienen follen, einzig jum 3mede einer Geftaltung ber Belt im Ginne frangofifcher Großmannsfucht erbacht zu glauben, ficher ift bon einem frommen Gifer nach Biebereroberung ber beiligen Stätten feine Spur gu finden. und bie Rreugzugsidee bient D. vielmehr nur als ein Aushangeschild zur Ausbreitung feiner umfaffenden Reformgedanken. D. hätte nicht Frangofe fein burfen, er hatte fich über bie Lebenstraft bes gealterten Raiferthums verblenden muffen, um bem Raifer bie Rührung gegen bie Ungläubigen jugumeisen, und wenn er fich einen Buftand ausmalte, bei bem ber frangofifche Ronig in erfter Linie burch Bermittelung bes Papftes, feines Benfionars, Die Begemonie in Eurova ausubte, fo mar bie thatfachliche Lage ber Dinge mabrend bes Avigno= nefer Bapftthums feinem Ibeal nicht allgu unahnlich. Aber feines= wegs allein auf eine Umgeftaltung ber internationalen Berhaltniffe richtete fich fein Abfeben: nicht minder lag ihm am Bergen, die Grengen zwischen Staat und Rirche auf ber gangen Linie gu gunften bes Staates zu verschieben. Er wollte bie Rirche auf ihren eigentlichen Beruf, Die Seelforge, bermeifen, baber ihr nicht bloft Die Bermaltung ihres weltlichen Butes entziehen und fie ju gunften ber Urmen und bes heiligen Landes auf die unentbehrlichen Ginfunfte beschränken, fondern auch die beillose geiftliche Berichtsbarteit ausrotten, bas Colibat aufheben. Ronnenflofter in weltliche Maddenschulen verwanbeln und ben Laienstand fo reichlich mit Biffen und Ronnen ausftatten, bag er geeignet mare, Die bauernbe Rivilisation bes Drients zu verburgen. Für diefen Theil ber orientalischen Frage nimmt er als ein fluger Mann bie Mitwirfung bes weiblichen Beichlechts in Rach feinen eingehenden Borfchlägen follen gebilbete Madden, ber orientalifden Sprachen fundig, in Medizin und Chirurgie unterrichtet, nach bem Drient gefandt werben und als Gattinnen pon Orientglen für Chriftenthum und Rultur mirten. Man fiebt. gefunde treffende Bedanten find mit unerfüllbaren Traumen vermifcht. Q. fagt mit Recht, bag D. ohne Borurtheile und ohne Rritit ift, ein

Renan aus der römischen Handschrift in der Hist. littér, de la France 27, 738 verössentlicht und danach auch schon von mir (Clemens V. S. 91) wieder abgedruckt worden.

Utopift, ber nicht bie Schule ber Erfahrung und eigener ftaatsmannifcher Thatigkeit genoffen hatte. - Um 1250 in ber Normandie geboren, hörte er an der Pariser Universität Thomas von Aquino und Siger von Brabant, er widmete fich ber Rechtemiffenichaft, mar 1285 ein gereifter Mann und übte feit 1300 gu Coutances bas Umt eines igl. Advofaten. Geine ichriftstellerifche Thatigfeit, Die uns durch gebn bis amolf Schriftftude von febr verichiedener Broge bezeugt ift, liegt amifchen 1300 und 1313, feine Pamphlete im Streit gegen Bonifag VIII. und im Templerprozeg maren Rebenarbeiten, beftimmt, bie Aufmertfamteit ber maggebenden Berfonen zu erregen, und doch ift es ibm nie gelungen. Ginfluß auf die Leitung ber Staatsgeschäfte zu gewinnen. Er war nicht ber einflugreiche Berather Ronig Bhilipp's, fur ben man ihn bisweilen gehalten hat, feine Bedanten maren ber Beit zu weit porausgeeilt, es fehlte ihm jum Staatsmann ber Realismus, ber fich in ben Grengen bes Erreichbaren halt. - Die fnappe Ginleitung bes Berausgebers orientirt vorzüglich und bringt manches Reue jur Biographie und zur Beurtheilung des merkwürdigen Bubligiften bei. Gine pollitandige fritische Ausgabe aller von D. verfaßten Schriften mare erwünscht gewesen. Noch ift auch der Kreis der Traftate, die aus inneren oder außeren Grunden anf ihn gurudgeführt werden muffen, Rachbem Renan und Riegler entschieben gu nicht fest umschrieben. weit gegangen waren, bat fich Rarl Muller (Gött. Gel. Ung. 1883, S. 908) febr flevtifch auch gegen allgemein angenommene und nun auch von Q. recipirte Schriften geaufert. Beniaftens Die quaestio de potestate pape und ben Traftat Realis est veritas aus ben Rahren 1303-1304 hat ihm L. gegen Renan abgesprochen, Die Kälfchung einer Bulle Bonifag' VIII., Die bas Colibat aufhebt, von be Lettenhove mobl ohne Grund auf D. gurudgeführt, wird gar nicht ermahnt. Bielleicht gibt uns Q. in einem zweiten Befte Die übrigen Schriften. Dag er in ben Unmertungen perftreut als Barallelftellen ben größten Theil, wie er fagt, bes Traftates von 1300, ber bisber nur in frangofifdem Muszug vorlag, und die Sauptstellen ber anderen Schriften mittheilt, ift fein vollgültiger Erfas. Gine Befammtausgabe murbe auch fur eine tiefere Burbigung feiner politifchen und pabagogifden Gebanten im Bufammenhang ber geiftigen Entwidelung grundlegend fein. Es mare von größtem Intereffe, Abhangigfeit und Gegenfat feiner Ibeen zu ben Theorien feines Lehrers Thomas von Mauino im einzelnen zu prufen. Go verschieden fie über bas Berhaltnis von Staat und Rirche benten, fo einig find fie in ber Borliebe für die Monarchie (auch Thomas gibt im Grunde der Erbmonarchie den Borzug), in der Sorge für Armenpflege, in der Abneigung gegen Münzverfälfchung und in manchem andern.

Karl Wenck.

Johannes Mabillon. Ein Lebens- und Literaturbild aus bem 17. und 18. Jahrhundert. Bon Suitbert Baumer Augsburg, Literarijches Institut. 1892.1)

Noch immer warten wir auf eine umfassende, den gewaltigen Stoff in jeder Hinjicht ausnußende und beherzichende Biographie des großen Mauriners. Denn E. de Broglie's Mabillon, ein Buch, dessen Werth damit nicht heradgesetzt werden soll, kann dem kritischen Forscher is wenig genügen, wie Karfer's 1889 erschienene Schrift. Wir werden warten müssen, die die von dem französischen Unterrichtsministerium geplante Herausgabe der Korrespondenz der Mauriner die zu einer allen Ansprüchen genügenden Biographie Mabillon's nothwendige Grundlage schafft. Verweist doch E. Goldmann's Publikation zahlereicher, dieher unbekannter Briese Mabillon's (in den Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und Cisterzienser-Orden X. XI. 1889. 1890), daß jelbst das Rohmaterial noch keineswegs vollständig gesammelt ist.

Des P. Suitbert Bäumer, Benediktiners der Beuroner Kongregation, Buch hat nicht den Ehrgeiz, diese abschließende Biographie Mabillon's sein zu wollen. Den frommen Ordensbruder der Mauriner leiteten, wie er im Vorwort offen bekennt, andere Beweggründe. Er weist nicht mit Unrecht darauf hin, daß wir Prosanhistoriker zu einseitig uns nur mit dem Gesehrten beschäftigen, nicht aber mit dem Mönche, und daß wir über der wunderbaren, alles übersteigenden gesehrten Thätigkeit Mabillon's, der nicht nur ein großer Gesehrter,

<sup>1)</sup> Der unermübliche Herausgeber der literarischen Schäte der Ropenhagener Bibliothet, Emil Gig a 8, verössentlicht im 2. Bande seiner Lettres inschlies de divers savants de la fin du XVIII<sup>mo</sup> et du commencement du XVIII<sup>mo</sup> siècle — über den ersten, Briefe Pierre Bayle's enthaltenden Band vgl. H. 3. 68, 164 — Lettres des Benedictins de la congrégation de St. Maur 1652—1700 aus der tgl. Bibliothet zu Kopenhagen (Copenhague, Gad; Paris, A. Picard. 1892), von denen die Mehrzahl an Mabilion gerichtet sind. Auf diese wichtige Publikation, der die gleichen Vorzige nachzurühmen sind, wie jener der Briefe Bayle's, mag hier besonders hingewiesen werden: Bäumer hat sie noch nicht benugen können.

fondern auch ein liebensmurdiger Menich und ein treuer Sohn feiner Rirche mar, nur allgu leicht die inneren und außeren Boraussehungen überfeben, auf benen feine und feiner Genoffen Rraft beruhte. Er protestirt mit Recht bagegen, in der Abtei bon St. Germain eine Art Atademie und eine "profane Bertftatte ber Literatur" ju feben. Indeffen er verfällt nun in das andere Extrem. Er bietet ein Beiligenleben voll des Erbaulichen, nicht ohne icharfe Ausfälle gegen die gott= loje, "fälfchlich jo genannte moberne Biffenschaftlichkeit, die alles, felbit die Ubereinstimmung von 30 Jahrhunderten - bemnach beginnt also Die geschichtliche Gewißheit ichon anno 1100 vor Chriftus - nebst aller Autorität mikachtet und verwirft, weil fie nicht felber Beuge ber Ereigniffe gemejen ift und beren Evideng bor bem eigenen Beiftesauge festgestellt bat", während Dabillon nicht auf ben "Sirenensang" horchte, fondern "bem jugen, wohlthuenden Lichte ber Bnade" folgte u. f. w., u. f. w. Diefer Predigtton wird allerdings den gelehrten Beiden von heute die Freude an der Letture bes Buches verfummern. Der fromme Bi. moge auch ben Ref. nicht verdammen, wenn biefer befennt, bas 9. Rapitel über bie weltlichen Freunde ber Donche bon St. Maur, bas gang auf Broglie's eleganter Darftellung beruht, mit weit größerem Bergnugen gelefen zu haben, als Die anderen Bartien bes übrigens fehr fleißig gearbeiteten Buches. Kehr

État de la France en 1789. Par Paul Bolteau. Deuxième édition. Avec une notice par M. Léon Roquet et des annotations de M. Grassoreille. Paris, Guillaumin. 1889.

Das oft benutte handliche Buch — 1860 von einem Gegner Tocqueville's geschrieben — liegt hier in zweiter Auflage vor. Sie gibt den Text von Boiteau, der 1886 gestorben ist, unverändert wieder; doch sind von anderer Hand Anmerkungen, zum Theil aus den Archiven geschöpst, hinzugesügt.

L'œuvre scolaire de la révolution 1789—1802. Études critiques et documents inédits. Par E. Allain. Paris, Firmin-Didot. 1891.

Der Einstuß der Revolution auf das französische Schulwesen ift neuerdings Gegenstand wiederholter Forjchungen und Darstellungen gewesen. Auch auf diesem Felde bekämpsen sich die Unbänger und die Gegner der Revolution. Allain gehört zu den letzteren. Auf Grund des urfundlichen Materials weist er zissermäßig nach, daß die Revolution auf dem Gebiet des Schulwesens lediglich zerstört, nichts

aufgebaut hat. Die Constituante riß ein, die gesetzgebende Versammlung that nichts, der Konvent erschöpfte sich in chimärischen und widersprechenden Experimenten nach geometrischen Plänen und obssoluten Idea und Ansahme bilden die Spezialschulen, die wissenschaftlichen Institute: hier wurde die Zeitung anerkannten Männern der Wissenschaftlichen Institute: hier wurde die Zeitung anerkannten Männern der Wissenschaft anvertraut, die sich schon vor der Revolution ausgezeichnet hatten. Die Gesetzgebung des Konvents sür die Volksschulen und für die sog. Centralschulen findet die schäftschulen und für die sog. Centralschulen findet die schäftsschulen und ben Bericht, den Roger-Martin unter dem Direktorium am 6. Brumaire des Jahres VI vorlegte. A. hat ihn zum ersten Mal verössenstlicht, wie die große Enquete vom Jahre IX. Auf diese Enquête solgte das Geseh vom Floreal X, das die gänzliche Abewendung von der Gesetzebung des Konvents und die Rücksch zu den alten Einrichtungen und Methoden, einschließlich des während der Revolutionsjahre verbannten Religionsunterrichts, bedeutete.

W. L.

Urfunde einer römischen Gartnergenossenschaft vom Jahre 1030. Mit Einleitung und Erläuterungen herausgegeben von Lubs Moris Sartmann. Freiburg i. Br., Mohr (Siebed). 1892.

Das Archiv von Santa Maria in Via lata, einer ber alteften Rirchen Roms, bon ber die Sage geht, fie fei die alteste ber bon Betrus felbft geftifteten Rirchen, ficherlich aber einer ber erften, Die fich im Innern ber Stadt erhoben, gilt als eines ber wichtigften und werthvollften Kirchenarchive Roms. Kundige verfichern, daß die urfundlichen Schate biefes Archips, bas bisber eiferfüchtig fremben Forichern verichloffen war - meines Biffens bat es nur der gelehrte Abt Bierluigi Galletti benutt, ber in feinem noch heute unentbehr= lichen Werfe Del primicero della s. sede apostolica [1776], neben anderen auch aus diesem Archive eine stattliche Reibe bis in's 11. Sahr= hundert gurudgehender Urfunden publigirt hat -, bis in's Jahr 920 gurudreichen. Bu unferer Freude vernehmen wir, daß bas Thor auch diefes römischen Archivs fich jest ber Forschung öffnen foll; eine grundliche Durchficht feiner Schape burch bie Belehrten bes unter Th. v. Sidel's Leitung stehenden Istituto Austriaco di studi storici fteht in Balbe gu erwarten: moge bie Ausbeute ben bamit verfnüpften Soffnungen entsprechen. Durch G. B. be Roffi's Bermittelung bat bereits Q. M. Sartmann, ein junger öfterreichischer Siftorifer von Talent und Gifer, Ginlag gefunden; Die porliegende fleine Belegen=

heitsschrift, bem berühmten Archaologen zugeeignet, ift ber erfte Gewinn.

Die Urkunde, die uns H. vorlegt, nimmt nach verschiedenen Richtungen hin unser Interesse in Anspruch. Nach den Andeutungen, die er über sie gibt, ift sie schon in ihrer außeren Anlage und in paläographischer hinsicht merkwürdig; schade, daß er diese Seite nicht weiter erörtert und darauf verzichtet hat, den Werth seiner Schrift durch ein Facsimile zu erhöhen. Die Geschichte der Schrift in Rom ist ein so interessantes Kapitel, daß jeder Beitrag dankbar willsommen geheißen sein würde.

Den Herausgeber interessirte vornehmlich die materielle Seite seines Fundes. Und der Inhalt dieser Urlunde ist allerdings merkwürdig genug; er würde es freilich noch mehr sein, wenn alles, was h. aus ihm herausliest, richtig wäre.

Ucht Gartner, die eine Schole bilden, mahlen sich einen Borsteher auf Lebenszeit, bestimmen, daß im Falle eines Streites ober einer Beschädigung ihm bzw. den anderen Gartnerprioren die Entschole zu entrichtenden Abgaben. Die Frage ist: was ergibt sich aus diesem zufälligen und vereinzelten Funde für die Geschichte der römischen Handwerkerzünfte und ihrer Organisation?

H. gibt zunächst eine slizzenartige Geschichte bes Handwerks und seiner zünstigen Organisation seit der Kaiserzeit, wesentlich im Anschluß an Liebenam's stoffreiches Buch über die Geschichte und Orsganisation des römischen Bereinswesens; er versolgt ihre dürstigen Spuren durch die Wirren der Gothenzeit und der langobardischen Eroberung dis in's Mittelalter hinein. Er stellt dann, Gregorodius solgend, zusammen, was wir über die römischen Scholen des älteren Mittelalters wissen. Aber unser römischen Quellen dieten doch mehr, als der Bs. ansührt; wir kennen doch mehr als den iure matriscus aurisex von 1035, den prior oleariorum von 1029 und den patronus scole sandalariorum von 1115, die H. nach Gregorovius citirt. Schon auß dem auch von H. mehrsach citirten Galletti, dann auß dem Regesto Sublacense, das ihm leider entgangen zu sein schein, läßt sich das Material erheblich vervollständigen.

In Scholen organisirt finden wir in Rom zuerst, wie auch H. hervorhebt, die Fremden, die Miliz und die päpstlichen Beamten, die defensores, die cantores, die scriniarii. Ein prior cantorum ist schon im 7. Jahrhundert nachweisbar (V. Sergii; Lib. pontif. ed. Duchesne

Italien. 159

1,371); ein prior defensorum und ein prior scriniariorum bei Galletti S. 239 und 304. Dazu kommen die kirchlichen Scholen. Bei der Konfession der Basiliken von St. Peter und St. Paul, bei der Kirche S. Maria quae appellatur Mejana bestanden Scholen (Reg. Sublac. 83. 104. 106. 152). Dann auch bei den Handwerkern. Im Reg. Sublac. sinde ich S. 98 und 154 [1037 und 1034] einen Johannes qui de Constantina vocatur sole fullonis (Tuchwasker). S. 109 [974] urkundet ein Gregorius vir honestus et calzularius; unter den Zeugen sindet sich ein Boso prior soole, ohne Zweisel der Vorsteher der Schusterzunst. S. 122 [976] wird ein Leo prior soole vestarii genannt; S. 100 [978], dgl. auch Galletti S. 214, ein Stephanus prior candicatoris. In Summa, eine ganz stattliche Zahl don Handwerkerzünsten in senen dunkten Fahrhunderten.

Auch über bie Organisation Diefer Scholen miffen wir Giniges, allerdings nur über bie Scholen ber Milig; aber bie mahricheinliche Bleichartigfeit biefer Inftitutionen gestattet uns, mas von ber einen gilt, auch auf die andere zu übertragen. Aus einer bem Bf. ent= gangenen Urfunde von 1145 bei Rerini (De templo et coenobio ss. Bonifacii et Alexii, App. 396 no. 9) und aus Reg. Sublac. 83 erfahren wir, bag die Scholen fogufagen brei Chargirte hatten, wie unfere heutigen Studentenverbindungen; in jenem Dofumente urtunden ber prior scole militum, ber secundus et tertius eiusdem scole als Bertreter ber Benoffenschaft. Schon 967 ftogen wir auf einen Georgius secundus scole (Reg. Sublac. 83). Einem ahnlichen Rechtegeschäft wie jene Urfunde bei Rerini gelten zwei andere im Reg. Sublac. 159 und 160, wo ber primicerius scole cantorum, consentiente scola cantorum, fein Rollegium vertritt. Mus anberen Quellen läßt fich das Material wohl noch vermehren.

Ich würde es für richtiger gehalten haben, zuerst zu versuchen, durch Busammentragung aller auf diese Scholen und ihre Organisation bezüglichen Waterialien sesten Boden zu gewinnen, als aus einer vereinzelten Urkunde unsichere Schlüsse zu ziehen. Und H.'s Argumente sind zum Theil wenigstents recht zweiselsaften Werthes. So wenn er S. 8 konstatirt, daß auf Inschriften und Urkunden eine nicht geringe Bahl von Personen vorkomme, die sich als Handwerfer bezeichnen und sich regelmäßig den Titel vir honestus beilegen, und die Frage auswirt: "ob dieses Prädikat wohl die Zugehörigkeit zur ehrsamen Zunft bedeuten sollte"? In der That, ein verführerisches Argument, wenn sich nur nachweisen ließe, daß allein die "ehrsamen" Zunftge-

noffen bieje Titulatur geführt haben, und daß fie feit bem 6. und 7. Jahrhundert an ihnen gehaftet habe. Aber in der Fugnote muß 5. felbit feine eigene Bermutung wieber umftogen. Er batte fagen muffen, daß u. a. auch Sandwerfer, Raufleute und Rotare bas Brabitat vir honestus geführt haben; bas ergibt jedes römische Urfunden= buch. Im Ubrigen muß ich befennen, bag ich weber ber Argumen= tation bes Bf. noch feiner Interpretation bes Bortlautes ber Urfunbe in Allem habe folgen fonnen. 3ch halte ben Berfuch, aus bem borliegenden Dotument ben Nachweis zu führen, daß fich gewerbliche Benoffenschaften burch bie bunteln Jahrhunderte hindurch erhalten haben, und daß eine ausgebildete Bunftorganifation mit Bunftftatuten noch im 11. Jahrhundert vorhanden gewesen fei, die in unmittelbarem Unichluffe an altromifche Inftitutionen fich erhalten habe, nicht für gelungen.') Benn ich vielmehr eine eigene Meinung aussprechen barf, fo ift es bie, bag bie romifchen Sandwerfericholen feinesmegs Bildungen find, die fich aus dem Alterthum in's Mittelalter hinüber= gerettet haben, fondern daß die firchlich-militarifche Organisation die ältere ift, an die fich bann auch alle anderen Rollegien, die Frembenicholen fo gut wie die Sandwertericholen angelehnt haben mogen. Daß aber in biefer Entwidelung Refte bes antiten Bunftwefens fich erhalten und alte Erinnerungen, insbefondere die Ramen und technifchen Bezeichnungen, weitergelebt haben, ift felbftverftanblich dem Bf. zuzugeben.

Kann ich somit die Ergebnisse H.'s auch nicht durchweg als richtige anerkennen, so will ich den Werth seiner Untersuchung damit nicht mindern. Die Kühnheit seiner Kombination ist anregend, der ganze Bersuch originell. Und sicher bleibt ihm das Verdienst, auf ein höchst interessantes Problem unsere Ausmertsamkeit gerichtet zu haben.

Bei der besonderen Wichtigkeit des Gegenstandes würde es von Bedeutung sein, wenn es gelänge, wozu ja eine energische und plans voll geleitete Ausbeutung der römischen Archive, wie sie jest von allen Seiten in Angriff genommen wird, einige Aussicht bietet, noch

<sup>1) 3</sup>ch muß in ben meisten Puntten ber Kritit Bremer's in ben Göttingischen gelehrten Anzeigen 1892 S. 723 ff zustimmen; insbesondere ift Hartmann's Oppothese von der zwiesachen Inflanz des Priores und des Priorentonvents mit scherer rechtlicher Kompetenz und seine Deutung des Hertmandes zwissellos verfest.

andere, ähnlichen Berhältnissen geltende Urtunden aufzufinden. Wöchten doch die Glücklichen, die in Rom an der Quelle sitzen, auch auf solche Funde ihr Augenmerk richten. Kehr.

Giuseppe Mazzini e l'unità italiana. Per Adolfo F. Conte von Schack. Traduzione autorizzata di Giulio Canestrelli. Roma, la società Laziale Tipo-Editrice. 1892.

Man wird in Italien überrascht sein, in dem funftfinnigen beutiden Grafen einen fo ichmarmerifden Berehrer Massini's au finden. Dit rührender Gläubigfeit wird bier bie magginiftifche Legende nacherzählt, wie ber große Berichwörer und fein Unberer bas einige Italien gemacht hat; nur Garibalbi erhalt einen Blat an feiner Seite, Die Staatsmanner bes werbenden Staliens find neben ihnen "nur Sterne zweiten Rangs am Simmel bes italienischen Rubms". Weht aber bas Buchlein an ber urfundlich beglaubigten Beschichte ber Einigung Staliens unbefummert porbei, fo ift es bafur ein anfprechendes Denfmal, das Bietat und ein ber Sahre fpottender 3bealismus bem Freunde gefett hat. Der Graf p. Schad bat in früber Jugend den Stifter ber Giovine Italia in London tennen gelernt, ibn bort öfters wiedergefeben, und wenn ein fo edler Beift einen fo mächtigen und unverlöschlichen Ginbrud von ber "ehrfurchtgebietenben Brofe" Maggini's empfangen bat, bag er fich noch beute ale beffen begeisterter Anbanger befennt, fo glauben mir gern alles, mas er von beffen hinreißender Berfonlichfeit und liebenswerthen Tugenden berichtet. Für eine objeftive Charafteriftit des mertwürdigen Mannes ift immerhin bie Darftellung allgu panegprifch, übrigens auch ludenhaft. Auch Carlyle hat Maggini einen genialen und tugendhaften Mann genannt, einen Mann bon ftrengfter Bahrhaftigfeit, Sumanität und voll Edelmuth, laft aber babei feine "praftifche Rlugbeit und Beschicklichfeit in weltlichen Ungelegenheiten" babingeftellt. Der italienische Überfeter gibt feinen Landsleuten im Borwort einige Berfonglnotigen über ben Grafen Schad; bem Buche felbit bat er ein Regifter und eine Bibliographie ber Schriften Maggini's beigefügt, ber mohl menig gur Bollftanbigfeit fehlen wird. W. L.

De moribus Ruthenorum. Bur Charafteristit der russischen Boltsseele. Tagebuchblätter aus den Jahren 1857—1873. Bon Bittor Dehn. Herausgegeben von Th. Schiemann. Stuttgart, Cotta. 1892.

Laut einer erhaltenen Borrede hat Hehn von 1831 bis 1851 Tagebuchblätter geführt hauptsächlich mit Bezug auf die Person Kaiser dithorische Reinkorst R. J. Bb. XXXV. Ritolaus' I.. Diefe haben fich aber in feinem Machlaffe nicht gefunden; fie find bei Belegenheit Meiner Berhaftung im Jahre 1851 verschwunden. Erhalten haben fich bagegen abnliche Aufzeichnungen aus fpaterer Beit, nachbem er ibie Lehrzeit in ber Tulafchen Ber= bannung und banach feiner Stellung an ber Betersburger Bibliothet hinter fich hatte, und biefe legt bier ber Berausgeber ber Offentlich= feit por. Richt mehr ber Bar, fondern bas ruffifche Bolt felbft bilbet barin feinen Gegenstand. Unftreitig ift es nicht bloß ein geiftvoller Beobachter, fondern ein Renner erften Ranges, ber in biefen rafch hingeworfenen, ftets unter bem Ginbrud bes Mugenblide nieber= geschriebenen Notigen, Betrachtungen und Anetboten fein Urteil über bas ruffifche Bolfsthum niebergelegt hat; bennoch hat biefes nur einen bestimmt begrengten Bert. Denn abgesehen von dem Umftand, baß S. in biefen Aphorismen nicht Gelbfterlebtes, fonbern aus zweiter Sand, Beitungen, Erzählungen und bergleichen Befammeltes aufzeichnet, führt er uns burchweg nur die Schattenseiten ber ruffischen Buftanbe vor. Gelbft wenn jeber einzelne Bug feines grau in grau gehaltenen Bemalbes ber Birflichfeit entspricht, bleibt biefes mit feinem Grundton "Barbarei überall" doch ein einseitiges. Es bestätigt freilich, bag bie Schattenseiten bort bie Lichtseiten weit überwiegen.

Th. Flathe.

## Rotigen und Radrichten.

Es war ein schon lange von uns gehegter, aber aus Rückschen bes Raumes bisher vertagter Bunsch, den Lesern außer dem Literaturbericht auch einen Überblick über die in den Zeitschriften niedergelegten Forschungen zu bieten. Wir glauben ihn jett aussühren zu können, wenn wir einerseits die Zeitschriftenliteratur nur in einer Auswahl des Bichtigken berücksigen, andrerseits über einen Theil der bisher im Literaturbericht aussührlicher besprochenen Schriften fortan nur in der Form knapp orientirender Notizen berüchten. Dies beides werden wir in unserer neuen Aubril in chronologischer Folge der Gegenstände thun. Um Schlusse berielben bringen wir Nachrichten über historische Kommissionen und Bereine, Preisausschreiben, Nekrologe u. s. w.

An die Herren Berfaffer richten wir die Bitte, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsähe, welche fie von uns bertidfichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebaktion.

## Mene Beitschriften und Allgemeines.

In Freiburg i. B. ericeint vom 1. Februar 1893 ab eine neue "Zeitschrift für Sozial- und Wirthschaftsgeschichte", herausgegeben von Bauer, Grünberg, Hartmann und Szanto. Sie soll in jährlich brei heften rein wirthschaftgeschichtliche Artitel aus allen Gebieten der Geschichte bringen. Das 1. heft hat solgenden Inhalt: Die Feldsgemeinschaft bei Homer von Robert Böhlmann (Zurückweilung der Feldgemeinschaft für die homerliche Zeit). — Die Bewirthschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I. von Th. Mommien (in Form

eines Briefes an L. Hartmann, einen der Herausgeber der Zeitschrift. Mommsen unterscheidet Emphyteuse und Cosonat, d. h. Berpachtung oder eigene Bewirthschaftung des Kirchengutes durch halbstreie oder unsreie Kleinbauern). — Die Regelung des Lehrlingswesens durch das Gewohnheitsrecht von London von B. Cunningham. — Die Bollswirthschaft und ihre konkreten Grundbedingungen (1. Kapitel einer Bollswirthschaftslespre) von L. Brentano (B. protestirt u. a. in längerer Aussührung gegen die neuerdings Mode gewordenen Phanstasien von einem sog. "Mutterrecht" bei allen möglichen alten Kulturzbölkern; unseres Erachtens hätte er darin sogar noch weiter gehen können). — Miscellen: Eine Nachricht über die Bevölkerungszisser Englands zu Zeiten Heinrich's II. von P. Fabre (Bs. rechnet für das Jahr 1164 ca. drei Millionen Seelen auf das eigentliche England). — Die nächsten Heite sollten außerdem eine möglichst vollständige Literaturübersicht und Vibiliographie bringen.

Ebenfalls seit Ansang des Jahres erscheint in Leipzig eine neue "Zeitschrift für Literatur und Geschichte der Staatswissenschaften", herausgegeben von Dr. Kuno Frankenstein. Sie soll in sechs jährelichen Heiten ausgegeben werden. Das 1. Heft enthält in der ersten Hälfte drei Aussige der Weiträge zur Geschichte des Sozialismus und des Kommunismus von H. Diehe. — Ludwig XVI. und das physioteratische System von Aug. Onden. — Ein neues System der Sozialistunsenie (Achilles Loria's Werke) von Ugo Rabbeno. — Die zweite größere Hälfte des Heftes bringt Kritiken und Reserate und eine sehr eingehende Bibliographie. Endlich verheißt der Herausgeber für die solgenden Hefte noch eine vierte Abtheilung, die kleinere Mittheilungen, Bersonalnotizen 2c. dringen soll, im 1. Hefte aber noch sehlt. (Inzwissen, Mitte März, ift auch das 2. und 3. Doppelhest bereits berausgegeben worden.)

In Schäffle's "Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft" beginnt im 1. Heft des 49. Jahrganges Ab. Buchenberger einen periodisch fortzusezenden Bericht über "Agrarische Schristen und Strömungen" (besprochen werden u. a. Weber: Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht, Stuttgart 1892, und Knapp: Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit, Leipzig 1891).

Die "Preußischen Jahrbucher" haben mit Beginn des neuen Jahrganges 1893 eine durchgreisende Beränderung ersahren, indem sie neben ihren Originalbeiträgen, die in berselben Beise wie bisher

fortgeführt werden, hinfort auch bedeutendere wissenschaftliche Artikel aus anderen Beitschriften übernehmen (Ausstäde sowohl wie Recensionen, in ursprünglicher oder in verkürzter Fassung). Die "Preußischen Jahrbücher" sollen so nach dem Plane des Herausgebers "eine Central-Beitschrift für die gesammte deutsche Wissenschaft darstellen, an dem Punkt, wo diese in die allgemeine Bildung übergeht". Der Umsang der monatlichen Hefte ist von sechs auf zwöls Bogen vermehrt worden.

Die im vorigen Jahre neu begründete "Byzantinische Zeitschrift", herausgegeben von Karl Krumbacher, ein Centralorgan für die gesammte byzantinische Geschichts- und Literatursorschung, hat jest mit dem 3. und 4. Doppelheft ihren ersten Jahrgang vollendet. Ebenso hat in Italien eine neue historische Zeitschrift, herausgegeben von E. Bais und A. Crivellucci, die Studi storici, jest mit dem 4. Geste ihren 1. Band vollendet.

Aus Paris wird das Erscheinen einer neuen Revue internationale de sociologie, herausgegeben von Nené Worms seit Januar d. J., angesündigt.

Bon ebendort fündet die Berlagsbuchhandlung das demnächstige Erscheinen des 2. Bandes von Chevalier's Répertoire des sources historiques du moyen âge unter dem Spezialtitel "Topo-Bibliographie" an. Dieser Band soll nicht nur die Literatur der Ortschaften verzeichnen, sondern auch über alles andere, was nicht unter den Begriff der Personen (Bd. 1) und der Quellenschriften (Bd. 3) fällt, orientiren. In der That gibt die Prodesiet der Antündigung nicht nur die Bibliographie über Orte wie Aarau, Abbeville 2c., sondern auch über Stichworte wie Abdé, Abdesse 2c., und die Bibliographie beschränkt sich nicht auf die mittelasterliche Literatur, sondern geht theilweise dis in die neueste Zeit. Die erste der in Aussicht genommenen sechs Lieferungen des Bandes soll im Jusi d. J. ausgegeben werden.

Die Reichslimeskommission hat die Herausgabe einer eigenen kleinen Zeitschrift beschlossen, unter dem Titel "Limesblatt", deren erste Rummer am 15. Dezember 1892 ausgegeben worden ist. Die Redaktion hat der archäologische Dirigent der Kommission, Prosessor hettner, übernommen. Über den Plan des Blattes gibt die Redaktion kelbst folgende Auskunst: "Es wird über die vom deutschen Reiche auf die Dauer von sünf Jahren in Aussicht genommene wissenschaftliche Erforschung der römischen Grenzsperre die ofsiziellen vorläusigen Berichte der die Ausgrabungen leitenden Herren Stredenkonmissare

veröffentlichen. - In jebem Jahre merben funf bis feche Dummern in ber Starte von je einem halben bis ju einem gangen Bogen ausgegeben, welche mahrend ber Berbft- und Fruhjahrscampagne in etwa monatlichen Friften thunlichft rafch über ben Fortgang ber Urbeiten berichten. Das Abonnement läuft vom 1. Oftober bis 30. Geptember. -Die Berichte über bie nunmehr abgeschloffene erfte Berbitcampagne werben in brei im Dezember und Januar ichnell aufeinander folgenben Nummern gegeben werben." Die erfte Rummer bringt Berichte vom Taunus und aus Seffen von Jacoby, Rofler und Bolff, baneben Inschriftenerflärungen bon Mommfen und Bangemeifter. Gbenjo geben bie inzwischen ausgegebenen Rummern 2 und 3 Berichte ber Stredentommiffare Conrady, Schumacher, Steinle, Rohl, Gidam, 3acobi, Bintelmann und Bergog. Die britte Rummer bringt außerbem wieber Inschriftenerklärungen bon Bangemeifter, namentlich bie eines Militarbiploms vom Jahre 134 n. Chr. aus Redarbuden, burch bas ben ausgebienten Mannschaften civitas und conubium ertheilt wird.

Die "Zeitschrift für beutsche Aulturgeschichte", herausgegeben von Chr. Meyer, fündet an, daß statt der bisherigen Vierteljahrsheste von jest ab acht Hefte jährlich erscheinen sollen.

Das 4. Heft ber "Sitzungsberichte der Berliner Alademie der Wissenschaften" vom 26. Januar 1893 bringt die Berichte über den Fortgang der Arbeiten in den Sammlungen der griechsischen und römischen Ansgriften, des Corpus nummorum, der Prospopographie der römischen Koiferzeit, der Ausgabe der Aristoteles-Commentatoren, der politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen und der Acta Rorissica

In der Berliner Afademie der Bissenschaften hielt Ed. Zeller am Geburtstag des Kaisers (27. Januar 1893) einen Festwortrag über das Thema: Wie entstehen ungeschichtliche Überlieserungen?, der dann im Februarhest der deutschen Kundschau abgedruckt worden ist. Bibehandelt zunächst die Fehler, die durch unrichtige Beodachtung, durch unzureichende Erinnerung und bei der Wiedergabe aus zweiter und dritter Hand entstehen; sodann absichtliche, tendenzisse Entstellung und direkte Fässchungen. Seine Aussührungen betreffen zum größten Theil Überlieserungen, die jeht als Sagengeschichte von der eigentlich sichtorischen Behandlung ganz ausgeschlossen sich. Über die Versuche, aus dem Mythos historische Bestandtheile zu abstrahren, macht Beller selbst die treffende Bemerkung: "Man bricht dem Ruthos seinen

geistigen Kern aus und macht die Schale besselben, die doch nur um jenes Kernes willen da ist. zur Geschichte."

Einen Beitrag zur Geschichtsphilosophie bietet auch S. Delbrück in einem Auffat über "die gute alte Zeit" in den "Preußischen Jahrbüchern", Januar 1893, indem er, von unserer Zeit bis in's Alterthum zurückehend, zeigt, wie zu allen Zeiten über Versall und Schlechtigkeit des lebenden Geschlechtes Klage geführt wurde.

### Alte defdidte.

Über wichtige neue ägyptische Inschriften aus der sechsten Dynastie, die E. Schiaparelli in Assungenländischen Gesellschaft", 46, 3, 574 ff. im Anschlüßen weine Schrift von E. Schiaparelli: Una tomba egiziana inedita della VI. dinastia con iscrizioni storiche e geografiche, Rom 1892. Durch diese Inschriften wird vor allem ein sich damals zur Zeit des alten Reiches bestehender Verkrügeptens mit dem Sudan wahrscheinlich gemacht. Vgl. dazu auch Bemerkungen von L. Schiaparelli in den Atti della R. Academ. delle Scienze di Torino Bb. 27 H. 11.

In der von Maspero herausgegebenen Zeitschrift Recueil de travaux relatifs à la philologie et l'archéologie égyptiennes et assyriennes XV Liv. 12 p. 36 ff. gibt G. Daressy eine genaue Behandsung und Erstärung der vor einem Jahre neu ausgesundenen Inschriften des schismatischen Königs Khunaten (Amenophis IV.).

In berselben Zeitschrift, S. 21 ff., sindet sich ein Aufsat von A. H. Sance: The decipherment of the Hittite inscriptions, in welchem der Bf. die hethitische Schrift jest für eine Abart der ägyptischen erklärt. Einen anderen Bersuch, die hethitischen Inscription zu entzissern, hatte unlängst F. E. Beiser unternommen (Die hethitischen Inscripten, Berlin 1892). Er erklärte die Schrift der Hethiter für vernoandt mit der kyprischen und verglich ihre Sprache mit dem Türfischen (vgl. auch eine Schrift von L. de Lantsheere: De la race et de la langue des Hittites, Brüssel 1892). Gegen Peiser wendet sich der sehr entschieden P. Jensen in der Zeitschrift für Affyriologie Bd. 7 H. 3 und 4, und Jensen selbst behauptet die Zugehörigkeit der Dethiter zum indogermanischen Bolksstamm. Wie man sieht, gehen also die Ansichten über diese wichtige Bälkerschaft noch weit außeinander.

Einen weiteren Beitrag zur Frage ber Berwandtschaftsverhültniffe zwischen den semitischen und hamitischen Böllerschaften gibt F. Hommel: Über den Grad der Berwandtschaft des Altägyptischen mit dem Semitischen in den Beiträgen zur Alfyriologie und vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft 2, 2.

Bei Saiba (bem alten Sibon) sind 17 zum Theil prächtig verzierte Sarkophage gefunden, die aus der altphönizischen Zeit bis in die hellenistische Periode herabreichen, offenbar die Grabstätte eines vornehmen, phönizischen Geschlechtes.

In amei Nummern ber Revue des deux mondes bom 1. und 15. Februar 1893 behandelt George Berrot ausführlich die Alterthumer ber fog. mpfenischen Beriode: La civilisation Mycenienne. Im ersten Artisel: Les fouilles et les decouvertes de Schliemann zeigt er, wie erft allmählich unter ben Archaologen bie Erkenntnis bom prahomerifchen Urfprung biefer Junde gum Durchbruch tam. Im zweiten Artifel: La Grèce préhomerique, ses monuments et son histoire bespricht er die Funde felbst und gieht die Ergebniffe ber Ausgrabungen von Troja, Myfena und Tiruns. Seine Muf= faffung, die allerdings von der Dehrzahl der heutigen Forscher ge= theilt wird, daß diefe prabiftorifche Bevölferung bereits eine griechische war, halte ich namentlich mit Rudficht auf ben Umftand, bag die Leichen nicht verbrannt, fondern begraben murben, für unzutreffend. Man vergleiche noch einen Aufjat von B. M. F. Betrie im Journal of Hellenic Studies 12, 1: Notes on the antiquities of Mykenae. mo jugleich bie abnlichen agpytischen Alterthumer besprochen werben.

In Athen ift kurzlich bei Aufgrabungen mitten in ber jetigen Stadt ein Stud ber alten athenischen Stadtmauer aufgebeckt worden. Es besteht aus großen, regelmäßigen Quadern und hat die beträchteliche Breite von fünf Metern.

Ausführliche Mittheilungen über die bei der Feier des Bindelmannsestes in der archäologischen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Borträge (namentlich von B. Graef: Über die allgemeinen Ergebnisse der Basensunde von der Afropolis zu Athen, und von Puchstein: Über Brandopseraltäre) finden sich in der "Bochenschrift für kassische Philoslogie" Nr. 5 und 6 und in der "Berliner phisologischen Wochenschrift" Nr. 8—10.

In Fledeisen's Jahrbüchern für Philologie S. 10 fest S. Welzhofer seine schon durch mehrere Nummern gebenden Untersuchungen: Bur

Geschichte der Perserkriege fort, indem er speziell den Nampf bei Thermopolä bespricht.

Über die 1892 erschienene vierte Auflage von Droysen's Geschichte Alexander's des Großen gibt D. Jäger in der "Bochenschift für klassische Philologie" Nr. 1 eine sehr warm anerkennende Besprechung; man vergleiche auch von Jäger selbst über Alexander den Großen einen Aufsah im vorigen Jahrgang der Preußischen Jahrbücher und eine unlängst erschienene besondere Schrift (Gütersloh 1892).

Uber die neu entdeckte Schrift von Aristoteles, die Adpralwe noderela, hält die Hochstuth von neuen Schriften, Ausgaden, Übersetzungen, Abhandlungen aller Art, in England wie in Deutschland, in Frankreich wie in Italien, noch immer an. Wir notiren einen Aufsat von F. Cauer: Aristoteles als Historifer in Quidde's Zeitschrift, Wd. 8, H. S. 1 S. 1 st., nebst einem Nachtrag in den kleinen Mittheilungen ebenda S. 144 st., in dem der Wf. an den in seiner Schrift (Hat Aristoteles die Schrift vom Staate der Athener geschrieben?) geäußerten Aweiselen, wenigstens in der Hauptsache, sesthält. Ferner sindet sich im Journal of Hellenic Studies 12, 1 ein Artisel von R. W. Wocan, in welchem die historischen Nachrichten der Schrift besprochen werden (wgl. noch die besondere Schrift von V. Keil: die solonische Versschlung in Aristoteles' Versassungsgeschichte Athens).

Bon ber gleichfalls in Ügypten nen aufgesundenen Rede des Hypereides (Papyrus Revillout) ist jest in Paris der Text mit kurzen Koten erschienen: Corpus papyrorum Aegypti a Revillout et Eisenlohr conditum 3, 1, Paris 1892. Über die neu entdeckten Mimiamben des Herondas (vgl. die neue Ausgabe von D. Crusius und die Schrist desselben: Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas, Zeipzig 1892) verössentlicht Jules Girard in der Revue des deux mondes vom 1. März 1893 S. 63 ss.: Les mimes grees, einen hübschen Aussach, in dem er zunächst Theokrit, das Borbild des Herondas, kurz charakterisirt und daran eine Analyse der hauptsächlichsten der neu aufgesundenen Gedickte des Berondas knüpst.

In der "Beitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte", Romanistische Abtheilung, Bd. 13 H. 2 S. 53 ff. handelt E. J. Beller über "Die römischen Komiter als Rechtszeugen", im Anschluß an ein vortrefsliches Buch von E. Costa: Il diritto privato Romano nelle commedie di Plauto (Turin 1890). Den Plautusstellen fügt Beller selbst, nach dem Ruster von Costa geordnet, die Terenzstellen an und schließt daran dann noch Betrachtungen über "Glaubwürdigkeit von

Blautus und Tereng; Bebanten und Intereffenfreis ihrer Beit" und

über "Gingelnes aus ben Terengftellen".

In den Atti della R. Academia delle scienze di Torino Bb. 27 Nr. 2 wendet sich Binc. de Bit in einer Abhandlung: Della via tenuta dai Cimbri per calare in Italia e del luogo della loro sconsitta, secondo il Pais, gegen die Ausstellungen des setteren. E. Bais hatte nämsich in einer Schrift: Dove e quando i Cimbri addiano valicate le Alpi per giungere in Italia, e dove essi siano stati distrutti da Mario e da Catalo, 1891, zu erweisen gesucht, daß die Einbern ihren Weg über die sarnischen Alpen nahmen, und daß die Schlacht dei Beresello am Po unweit von Parma gesichlagen wurde, nicht bei Beresello am Po unweit von Parma gesichlagen wurde, nicht bei Beresello, indem er dei Psutarch τὸ περι Βριξέλλον sür τὸ περι Βερκέλλας (Marius c. 25) ändern will. Dasgegen tritt de Vit sür die hergebrachte Ansicht ein. Reuerdings hat Pais dann in seiner Zeitschrift Studi storici S. 2 und 3: Nuovi studi intorno all' invasione Cimbrica noch einmal daß Wort in der Sache genommen.

Im Februarheft der "Preußischen Jahrbücher" bespricht A. Michaelis die Ergebnisse der neuesten Untersuchungen des französischen Architekten Chedanne über das römische Pantheon. Der Hauptbau ist da-

nach unter Sabrian zu fegen.

Im Januarheft berfelben Zeitschrift veröffentlichte Ab. Sarnad einen höchst bemertenswerthen Auffat über "Die neuentbedten Bruchftude des Petrusevangeliums und der Petrusapotalppfe". Er gibt eine Übersetung Diefer mertwürdigen, ziemlich umfänglichen, neuentbedten Fragmente und weift nach, bag es wirflich Bruchftude ber unter bem Namen bes Apostels Betrus in ber patriftischen Literatur citirten Schriften find, obwohl fie nicht bon Betrus felbft berrühren, fondern mahricheinlich zu Anfang bes 2. Jahrhunderts n. Chr. berfaßt wurden. Ingwischen ift bann auch ein befonberes Buch von harnad erschienen: Bruchstücke bes Evangeliums und ber Apotalppfe bes Betrus, mit Übersetungen berausgegeben von Ab. Sarnack in ben "Texten und Untersuchungen gur Beschichte ber altdriftlichen Literatur" Bb. 9, S. 2, Leipzig 1893. Man vergleiche außerbem eine französische Ausgabe: Evangelii secundum Petrum et Petri apocalypseos quae supersunt ad fidem codicis in Aegypto nuper inventi, ed. cum latina versione et notis A. Lods (Baris 1893).

In einem fleinen Auffat im "Germes", Bd. 28 S. 1 S. 33 ff.: "Grabschrift bes Kaifers Conftantius Chlorus" weist Th. Mommsen

eine in farolingischen Quellen überlieferte Grabschrift auf einen Conftantius dem oben genannten Raiser zu; besondere geschichtliche Bebetung besitzt das Spigramm nicht.

Gegenüber einem früheren, kleinen Artikel von Th. Mommfen (Neues Archiv, 17, 187 f., über die Synobe von Turin) hält F. Savio: Il concilio di Torino in den Atti della R. Acad. di Torino 27, 11 daran fest, daß jene Synode in der That in Turin, nicht in Tours, wie Mommsen annahm, stattgefunden hat, und sigirt ihr Datum auf den 22. September 398.

## Momifch-germanifche Beit und erfte Salfte des Mittelalters.

In Welschillig bei Trier ist, nach Mittheilungen Prof. hettner's bei ber Windelmann-Feier in Bonn, ein großes römisches Wasserbeden mit Springbrunnen in ber Mitte aufgebedt worben, an bessen steinernem Geländer Porträtföpse angebracht waren; im ganzen sind 40 solcher Köpse gefunden, die berschiedenen Typus, römischen, germanischen, keltischen, erkennen lassen, und in denen man, aber wohl kaum mit Recht, wirkliche Porträts von Privatpersonen erkennen will.

Der frangofische Reltologe S. d'Arbois de Jubainville veröffent= licht in ber Revue Celtique 14, 1, 1 ff. einen Auffat : Un préjugé (première lecon d'un cours d'histoire celtique fait au collège de France). Dies "Borurtheil" besteht nach bem Bf. barin, daß man die beutigen Frangofen in der Sauptfache als Nachkommen ber alten Relten betrachtet. D'Arbois ftellt gunächft feft, bag bie Urheber der magalithischen Alterthümer in Frankreich feine Relten waren, und bag amifchen Relten und Galliern tein Untericied au machen ift. Soweit fann man bem Bf. folgen; er bringt bamit aber auch nichts, mas nicht von besonnenen Forschern längst anerkannt ift. Benn er bann aber meiter behauptet, bag bas Gros ber heutigen Frangofen nicht bon ben Relten, fonbern bon ber vorfeltischen Bepolferung, ben Berfertigern ber prabiftorifchen Alterthumer, abstammt - nur etwa 1/20 ber heutigen Bevölferung, meint er, moge bon ben Relten ftammen, mehr als 10/20 habe bas Blut ber vorteltischen Ur= bewohner in den Abern -, fo ift bas ein reines Phantafieftud ohne jeden miffenschaftlichen Werth. Es scheint beinahe, als ob ber Bf., weil er bie verhaften Germanen nicht vom indogermanischen Boltsftamm trennen tann, nun die Frangofen von der Urverwandtichaft mit ihnen reinigen möchte, indem er die Abstammung der Mehrzahl jener von ben Relten, dem Bruderstamm ber Germanen, leugnet. Es ift aber ganz klar, daß die keltischen Einwanderer die Bevölkerung, die vor ihnen in Gallien wohnte, nicht sowohl unterjochte, als gänzlich nach dem süblichen Theil von Frankreich, nach Aquitanien, verdrängte, wo noch zu Cäsar's Zeit das Groß der Bevölkerung nicht keltisch war. Das einzige, scheinbare Argument, daß d'Arbois ansührt, daß Aushören des hochgewachsenen, blondhaarigen, keltischen Thyus in Frankreich, hat in Wahrheit gar keine Bedeutung, wie der Bergleich mit Römern und Griechen und selbst den Süddeutschen lehrt. Gegen die neuerdings wieder mehr und mehr um sich greisende Verwirrung in den ethnologischen Fragen, wie sie sich in diesem Ausstag zeigt, kann man nicht entschieden genug protestiren Gegen die patriotischen Anzapfungen deutsche Forscher (Müllenhost's, Kiepert's und Mommesen's) seitens des Vk. lohnt es nicht zu erwidern.

In Sievers' "Beiträgen zur Geschichte ber deutschen Sprache und Literatur" 17, 1 veröffentlicht R. Much eine Reihe von Abhandlungen zur germanischen Bölkerkunde, die das ganze starke Heitschen: Die Südmark der Germanen. Die Germanen am Riedeursein. Gothen und Ingaevonen. Dazu Berichtigungen und Rachträge, sowie zwei Karten, die Rheinlande um 60 d. Chr. und die Südgermanen und ihre Rachbarstämme im 1. Jahrhundert n. Chr. darstellend. Aufschlend ist die ungenügende Benutzung der neueren Literatur seitens des Bf.'3, der sast nur Müllenhoff berücksichtigt.

In der "Beitschrift des Aachener Geschichtsvereines" 14, 16 ff., seht 3. Schneider seine Studien über die "Römerstraßen im Regierungsbezirk Aachen" sort. — Ebendort S. 1 ff. gibt J. Klinkenberg eine Studie über die keltsichen Gottheiten Grannus und Sirona. Endlich ebenda S. 131 ff. weist Th. Lindner noch einmal in ausführlicher Behandlung "die Fabel von der Bestattung Karl's des Großen" (so. im Aachener Münster in vollem Ornat auf dem Throne sibend) zurück. (Bon letzterer Abhandlung ist jeht auch ein Separatabbruck erschienen; vgl. dagegen eine sveben ausgegebene Broschüre von H. Grauert: Zu den Nachrichten über die Bestattung Karl's des Großen. München 1893.)

In Hilgenfeld's "Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie" 36, 3, 383 wendet sich F. Görres gegen einen Auflat von Pflugk-Hartung über "Belisar's Bandalenkrieg" in der H. B. 61, 69 ff.

Uber "Neuere Literatur jur Byzantinischen Geschichte" gibt B. Fischer in Quidde's Zeitschrift Bb. 8 S. 311 ff. einen ausführlichen Bericht.

In der Revue des Questions Historiques 1893 p. 5 ff. findet sich ein Aussah von God. Kurth: l'épopée et l'histoire. Er behandelt die Sagenbildung in der merodingsischen Geschichtsüberlieserung, indem er eine Übersicht über die Entwickelung der Ansächten über diesen Punkt gibt, ohne seine eigene Aussah genauer zu präzisiren. Sein Standpunkt schein daser im allgemeinen richtig, wenn er auch zwischen Sagenbildung und ausgesprochener Bollsdichtung nicht genügend unterscheibet. Die Redaltion bezeichnet den Aussah aus einem demnächst zu verössentlichenden Wert des Bf.: L'histoire poétique des Mérovingiens, als dessen Werd ausgegeben wird: de régler une bonne fois le compte de l'histoire et de la légende — dans les annales mérovingiennes. Dies Wert ist denn auch Ansang Wärz unter obigem Titel erschienen (Paris, Picard 1893).

In ben "Berhandlungen des historischen Bereins für Riederbahern" 28, 1 ff. beginnt L. Huberti eine "Übersicht über die bischerige Literatur zur Entstehungsgeschichte der Lex Bajuvariorum und ihrer Zusangesete".

Derfelbe Bf. (L. Huberti) veröffentlicht in der "Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Germanische Abtheilung" 13, 133ff., im Anschluß an ein jüngst publizirtes Werk, eine Untersuchung über den "Gotteß-frieden in der Kaiserchronif", worin er als Ausgangspunkt der eigentlichen Friedensbewegung in Frankreich das Konzil von Charroux 989 festset.

Ebendort, "Zeitschrift der Savignp-Stiftung" 13, 1 ff., veröffentlicht E. Liefegang eine nachgelaffene Arbeit von K. W. Nitsch über "die niederdeutsche Kaufgilde" (vgl. den Aufsat von Hegel in Bd. 70 Heft 3 der H. 3.).

In der English Historical Review 1893 p. 1 ff. sindet sich ein Ausschaft von Paul Vinogradoss: Folkland. Der Ausdruck bezeichnet nach ihm nicht, wie man gewöhnlich annimmt, ager publicus, sondern, ebenso wie ethel oder kamily-land, daßenige Land, das die Eigensthümer nach altem Bolksrecht besügen und vererben (terra popularis, communi jure et sine scripto possessa), im Unterschied zu bookland, welches den auf Grund einer besonderen Urkunde sestgetellten und von den Schanken des alten Rechts besteiten Besig bezeichnet (bookland is land that is hold by bookright, folkland is land that is hold by folkright). Bei dieser Erklärung macht aber namentlich die zweite der vom Bs. besprochenen Quellenstellen Schwierigsteit, und auch der Terminus selbst spricht doch eher für die alte Allen'sche

Auffassung. Wan vergleiche noch eine agrarische Studie in de Law quarterly Review, Januar 1893: The survival of archaic com aunities, 1. the Malmesdury case by F. W. Maitland, in welcher t x Bi, vor übermäßiger Ausnuhung sog. moderner Überreste warnt, im E egenssat au Gommes Village Communities.

Ebendort, Histor. Review p. 18 ff., veröffentlicht Rate N rgate eine umfängliche Untersuchung über the Bull Laudabiliter; jegensüber Angriffen, namentlich von irischer Seite, werden die für die Echtsheit des Briefes Hadrian's IV. bei Gerald sprechenden Gründe geltend gemacht, durch den der Papft Frland an Heinrich II. von England verlieb.

Im "Hiftorischen Jahrbuch" 14, 1 macht K. Hoeber: "Zur beutschen Kaisersage" im Gegensatzu G. Boigt barauf ausmerksam, baß die Sage vom Kyfistüger nach einer Stelle bei Laukhard, Beben und Schicksale, Bb. 5 S. 223 f., Leipzig 1802, schon bamals, also vor Rückert, im Bolksmunde auf Kaiser Friedrich I. bezogen nurde.

In berselben Beitschrift fechten B. Duhr und J. Schlecht eine Kontroverse barüber aus, ob Thomas von Aquino den Tyrannenmord für unter Umftänden zulässig erklärt habe oder nicht.

In den "Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtssorschung" 14, 87 ss. veröffentlicht Ed. Winkelmann: "Ungedruckte Urkunden und Briese zur Neichsgeschichte des 13. Jahrhunderts" (im ganzen 18 Nummern, ein Nachtrag zu den Acta imperii inedita desselben Bs., zeitlich von 1209—1268 sich erstreckend).

Im "Archiv für österreichische Geschichte" Bb. 79, erste Hälfte, S. 1 ff. handelt Alf. Dopsch über "Entstehung und Charakter des österreichischen Landrechts". Die ältere Fassung, L. R. I, set Vs. mit Siegel in den Ansang des Jahres 1237, die zweite, erweiterte Fassung dagegen (L. R. II) setzt er, abweichend von den bisherigen Annahmen, in den Ansang des Jahres 1266. Die Arbeit ist auch in Sonderausgabe (Wien 1892) erschienen.

In der Revue des Questions histor. p. 185 ff. findet sich noch ein kleiner Aussah von E. Bacandard: L'Eglise et les ordalies au XII. siécle. Der Bf. zeigt, theilweise im Anschluß an das Werk von Patetta: Le ordalie, Turin 1890, wie die Gottesurtheile ansangs von der Kirche geduldet, dann aber, im 12. und 13. Jahrhundert, alls mählich von den Päpsten in immer strengerer Beise sür unzulässig erklärt wurden.

## Späteres Mittelafter (1250-1500).

Wie der Berfuch, burch Besteuerung ber Beiftlichkeit, welche bas zweite Rongil von Lyon auf ben gehnten Theil ber Gintunfte fixirt hatte, einen Beitrag zu ben Roften ber Rreuszuge zu geminnen, prattijd burchgeführt murbe, ließ ber von Sauthaler veröffentlichte libellus decimationis für Steiermart und Rarnthen erfennen. Als Ergangung bagu theilt jest Steinhers in ben "Mittheilungen bes Inftituts für öfterr. Gefchichtsforfcung" ("Die Ginhebung bes Lyoner Behnten im Erzbisthum Salabura") zwei gleichzeitige Schriftftude mit, einen fummarifden Rechnungsausweis und fpegielle Notigen über bie Ablieferung ber Salaburger Behntgelber 1283, welche bas Detail ber Gelberhebung. aber auch die Mung- und Bahrungeverhaltniffe im allgemeinen er= läutern. Es herrichte ausschlieglich Silbermahrung, mabrend gleich= zeitig ber Goldwerth juhrlich höher flieg. Man gablte in gemungtem und Barrenfilber, für welches lettere ebenfalls ber Gilberpreis berechnet ift. Dann wird ber Berfuch gemacht, ein Bild bes Geltungs= bereichs ber einzelnen Mungforten ju geminnen; Feingewicht und Metallwerth ber Bfennige, Die im eigenen Lande Zwangsfurs, im all= gemeinen nur den wirklichen Gilberwerth hatten, und bas Berhaltnis au einander festgeftellt.

Die in derselben Zeitschrift von Seemüller "Genealogische Notizen zur Geschichte des Hauses Habsburg" abgedruckten turzen Eintragungen in die Admonter Handschrift der Reimchronit Ottokars sind ursprünglich etwa 1425 niedergeschrieben und betreffen Familiennachrichten aus dem Hause Habsburg (1273—1424).

Das Todesjahr des Marfilius von Padua möchte Burm "Zu Marfilius von Padua" (Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft 14, 1) vor 1343, vielleicht schon vor 1336 annehmen, so das schon beshalb sein "Traktat über die kaiserliche Gerichtsbarkeit in Chesachen" unecht wäre.

Schlesinger, "bie Gründung von Karlsbad" (Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 31, 3), möchte als Zeitpunkt der Gründung etwa die Jahre 1346—1350, vielleicht 1349, angesehen wissen.

Die von Sauerland, "Drei Beglaubigungsschreiben der Herzöge Albrecht, Wilhelm und Leopold von Österreich für ihre Gesandten an Papst Urban VI. (1387)" (Mitth. des Instituts für öfterr. Geschichtssforschung 14, 1) mitgetheilten drei Schreiben stammen aus dem Batikanischen Archiv. Der vermuthete Zweck der Gesandtschaft war

"bie Burudtehr ber Lanber bes in ber Schlacht bei Sempach gefallenen herzogs Leopolb III. gur Dbebieng Urbans zu betreiben".

Das gange 420 Seiten ftarte Doppelheft bes "Archips für Literatur- und Rirchengeschichte bes Mittelalters" Bb. 7 wird von ben Forichungen bes Resuiten Chrie gur Geschichte bes Bapftes Beneditt XIII. gefüllt. Bunachft find es Fortfetungen feiner Materialienfammlung, welche bie Jahre 1397-1405 umfaffen. Im Unbang bagu bat er bie fog. Chronit bes Garoscus de Ulmoisca Veteri und Bertrand Boysset megen ihrer Bichtigfeit für bie Geschichte Benebilt's nach ber inzwischen aufgefundenen eigenhandigen Originalredaftion, bem Barifer Mutographen ihres Bf. abgedrudt. Die Berfafferfrage enticheibet E. mit Baluze und gegen die Siftorifer ber Brovence babin, baf bie zwei im Titel aufgeführten Bf. zwei zu trennende Berfonen maren, bag alfo Bertrand vorgefundene Aufzeichnungen eines Garosfus in feine Darftellung aufnahm, mahricheinlich die drei lateinischen Berichte. Aus bem provenzalischen Tert felbit gewinnt E. ichlieflich eine Ungahl Rotigen jur Lebensgeschichte jenes ichreibfroben Gischermeisters von Arles, ber etwa 1401 bie porliegenbe Sanbidrift redigirt haben burfte.

R. Krumbholt behandelt "Die Finanzen des Deutschen Ordens unter dem Einsluß der polnischen Politit des Hochmeisters Michael Küchmeister (1414—1422)" (Deutsche Zeitsche, für Geschichtswissensch, 2). Er zeigt, daß die Politit der vorsichtig diplomatischen Berhandlungen, welche Küchmeister versolgte, ebenso wenig Ersolg hatte und ebenso große Kosten verursachte, wie die seines kühnen Vorgängers

Beinrich v. Blauen.

A. Biedemann, "Zur Kriegstunst ber Histen." (Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 31, 3) macht auf die Publikation einer Münchener Hanbschrift durch Berthelot in den Annales de Chimie ausmerksam. Unter den darin abgebildeten Kriegsmaschinen sind zwei ausdrücklich als husitische bezeichnet, darunter der Kriegswagen, welchen Annales Sylvius erwähnt.

In ber Quidde'schen "Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" 8. 2 versucht Heuer, "Der Binger Kurverein 1424", eine neue Erklärung für das Borsandensein der zwei verschiedenen Urkunden über das Kursürstendundis vom 17. Januar 1424. Lindner hatte dafür den Ausweg gesunden, daß die eine berselben unter veränderten Berhältnissen auf dem Franksurter Reichstag 1427 entstanden sei. Heuer hält es für wahrscheinlich, daß die Revisson im Juli 1424 in Mainz vorgenommen und dabei die Urkunde zurückdatirt sei.

Die Kosten des Konzils zu Florenz 1438, wo Eugen IV. eine Union mit der griechischen Kirche zu stande brachte, behandelt ein Aufsatz von Gottlob, "Aus den Rechnungsbüchern Eugen's IV. zur Geschichte des Florentinums" (Histor. Jahrb. der Görres-Gesellschaft 14, 1), als dessen Anhang aus den römischen Kammerrechnungen Zahlungsnachweisungen abgedruckt werden. Doch können diese nur ein lückenhaftes Bild geben, da alle durch Borschuß gezahlten Summen dort nicht gebucht sind. So bleibt die Frage unentschieden, wie weit die Zahlungen simonistische Bestechungen der Konziltheilnehmer waren. Spropulos' historische Glaubwürdigkeit erscheint dadurch in besseren Lichte.

In der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins Bb. 28 (Jahrgang 1892) bringt G. v. Below die im vorhergehenden Bande begonnene "Geschichte der direkten Staatssteuern in Jülich und Berg dis zum geldrischen Erhölgekriege" zum Abschluß. Die umfangreiche, nach systematischen Gesichtspunkten gegliederte Arbeit, die den Zeitraum vom 12. und 13. dis zur Mitte des 16. Jahrhunderts umfaßt und ihren Schwerpunkt in der Darstellung des landständischen Setuersweisens sindet, gidt sich als dritter Theil von des Bf. "landständischer Bersassung in Jülich und Berg" zu erkennen. Die dazu gehörigen urtundlichen Beilagen werden sammt einem Anhang im nächsten Bande der Zeitschrift folgen.

## Reformation und degenreformation (1500-1648).

Harrisse, Autographes de Chr. Colomb récemment découverts (Revue historique Jan.-Febr. 1893), bespricht die Funde der Herzogin von Alba, von ihr veröffentlicht in den Documentos escogidos de l'Archivo de la casa de Alba.

Die Echtheit des "Dispensbreve's Julius' II. für die Seinrich's VIII. von England mit Katharina von Aragonien" vom 26. Dezember 1503, welches von englischer Seite als Fälschung zu gunsten
der Königin angesochten wurde, sucht Ehses in der "Römischen Quartalschrift" 1893, 1 und 2 nachzuweisen.

In der Revue des questions historiques, Bd. 27, stigirt Pierling, Léon X. et Vasili III., die erfolglosen Bemühungen des Bapstes in den Jahren 1513—1523, Rußland und Polen zu verjöhnen zum Kampse gegen die Türken. Die Kurie bewieß nur geringes Berständnis dabei für die osteuropäischen Berbältnisse.

Als ein Beitrag zur Geschichte ber Hilbesheimer Stiftfehde ist biftorilde Rettignift R. K. Bb. xxxv.

ber aus Marburger Archivalien und Alten des Stammer Archives schöpfende, übrigens wenig klare Auffah G. v. Pappenheim's: "Johann v. Pappenheim und seine Fehden gegen den Bischof Joshann IV. von Hilbesheim" (Zeitschr. des Bereins für hessische Geschichts- und Landeskunde R. F. Bd. 17) zu notiren.

In ber English Historical Review (vol. 8 Nr. 29) hält James Gairdner, Mary and Anne Boleyn, an seiner früheren Ansicht seit, daß Mary die ältere der beiden Schwestern war, und vers

muthet, daß Unna fie als fiebenjähriges Rind 1514 nach Frankreich

begleitet habe.

Im "Historischen Jahrbuch der Görresgesellschaft" 14, 1 bemüht sich Archivar Dr. A. Schröder in seinen "Beiträgen zum Lebensbilde Dr. Otmar Nachtgall's" (Luscinius) der bisherigen Auffassung gegensüber nachzuweisen, daß Nachtgall im wesentlichen immer der alten Kirche treu geblieden und nur in der allgemeinen Berwirrung der Lehrmeinungen sich resormatorischen Anschauungen in geringem Maße genähert habe.

Karl Hartselber schilbert in der "Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins" Bd. 47 H. 1 den "humanistischen Freundeskreis des Desiderius Erasmus in Konstanz", der sich dort kurz vor und in den ersten Jahren der Resormation, aber wenig berührt von dieser, zusammensand und zu dem Johann v. Botheim, Michael Hummelberg, Johannes Faber und Urbanus Rhegius gehörten.

Der Herausgeber der Briefe des Mutianus Rufus, St. Krause, behandelt im "Centralblatt für Bibliotheswesen" 10, 1 unter dem Titel "Bibliologisches aus Mutian's Briefen" die ungemein ausgebehnten Bücherstudien des tiefgelehrten und bescheinen Humasnisten.

Das Tagebuch des Herolds Hans Lut von Augsburg, eine Quelle zur Geschichte des Bauernkrieges, das disher nur in Überarbeitungen bekannt war, gibt A. Abam in der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins Bd. 47 H. 1 nach einer Abschrift, die sich im Zaberner Stadtarchiv gesunden hat, neu heraus. Es ergibt sich daraus, daß Lut seine Auszeichnungen noch mitten im Kriege selbst niederschrieb.

Eine für die Geschichte des literarischen Lebens im Reformations, zeitalter sehr erhebliche Publikation bringt das Archiv sür Geschichte bes deutschen Buchhandels N. F. Bd. 16: "Stadtschreiber M. Stephan Roth in Zwicau in seiner literarisch = buchhäudlerischen Bebeutung sür die Resormationszeit". Noth ist als Beirath und Kommissionär

von Buchführern und Buchdrudern außerordentlich thätig gewesen. Aus seiner in der Zwickauer Rathsschulbibliothek ausbewahrten umsfangreichen Korrespondenz werden hier 821 Rummern, die meisten auszugsweise, veröffentlicht aus den Jahren 1517—1545. Unter den Korrespondenten begegnen Joachim Greff, Paul Rephun, Thomas Raogeorg, Hans Tirolff u. a.

Die Quarterly Review n. 351 (Jan. 1893) bringt einen ans ziehenden Aufjaß: A Scholar and traveller of the renaissance über den niederländischen Linguisten und Reisenden Ritolaus Cleznardus (Cleynaerts, 1495—1542) auf Grund der Briefe desselben.

Eine sehr in's Detail gehende Untersuchung über den "Anabaptismus in Tirol vom Jahre 1536 bis zu seinem Erlöschen" veröffentlicht J. Loserth aus den hinterlassenen Bapieren des Hofraths v. Bed im "Archiv sür österreichische Geschichte" Bd. 79 (Sonderabbruck Wien 1892). Hervor tritt die ungemeine Berbreitung der Sekte namentslich in den dreißiger Jahren, ihre Jähigfeit gegenüber den blutigen Berfolgungen. Die Geständnisse der Gerichteten zeigen, daß nicht die Lehre, sondern der Lebenswandel der Sekte propagandississ gewirlt hat. Seit 1626 etwa kirtht sie aus.

In demselben Hefte dieser Zeitschrift gibt Gustav Winter einen werthvollen Beitrag zur Geschichte des Reichshofraths durch die Publisation des ordo consilii von 1550, der nunmehr die alteste Ordnung dieser Behörde — an Stelle der bisher dafür gestenden Reichshofrathsordnung Ferdinand's I. von 1559 — darstellt und den Bestand
eines taiserlichen Reichshofraths Kars's V. neben dem erbländischen seines Bruders außer allen Zweisel seit. Für die Thätigkeit dieser
Behörde verweist der Herausgeber auf eine wichtige Quelle, die von
1544 dis 1556 mit einigen Lücken erhaltenen Prototolle derselben im
Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

Gewandt und ansprechend ist der Auflat von Dr. Fel. Geß, "Ignatius v. Loyola", im Historischen Taschenbuch 1892, doch vermißt man den allgemeineren Hintergrund. Bielleicht ist er als einzelnes Kapitel einer größeren Darstellung entworfen.

Ein für die Anfänge des Jesuitenordens nicht uninteressantes Schreiben des Petrus Canisius aus Padua an seine Ordensbrüder in Köln vom 12. April 1547 veröffentlichen in Facsimise und Oruck die Précis Historiques (Bulletin mensuel des missions Belges de la compagnie de Jesus, Bruxelles) 1893 n. 1.

E. Gossart ist es gelungen, unsere Kenntnis über die natürliche Rachkommenschaft Karl's V. zu erweitern durch den Nachweis von Deux filles naturelles de Charles-Quint, Thaddée et Jeanne (Rev. de Belgique 1892, 11 und Sonderabbruck, Brüssel 1892), die er Anfang der zwanziger Jahre in Bologna bezw. Spanien gezeugt hat.

Alfuin Hollander's Auffaß: "Die Straßburger Generalabsolution vom Jahre 1553" (Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins Bd. 47 H. 1) behandelt die Bemühungen der Reichsstadt, vom Kaiser Entschädigung für ihre Bertheibigungmaßregeln 1552 gegen Frankreich zu erlangen, die ihr schließlich in Form einer sehr allgemein gehaltenen Generalabsolution zu Theil wurde. Auf die Einführung der Resormation in Straßburg und auf das Berhältnis der Stadt zum Bischoffällt dabei einiges Licht.

Die schweren Gebrechen, an benen ber Leipziger Buchhandel im 16. Jahrhundert litt, seinen Mangel an kausmännisch=technischer Bildung, Unordnung in der Buchführung, leichtsinnige Auspannung des Kredites, zeigt Albrecht Kirchhoff in einer interessanten Studie: "Birthschaftsleben im älteren Buchhandel Ernst Bögelin in Leipzig" (Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels N. F. Bd. 16). Bögelin wurde auch in die kryptokalviniskischen Wirren verwickelt.

Im "Historischen Jahrbuch ber Görresgesellschaft" 14, 1 behandelt Meister die Auntiatur von Neapel im 16. Jahrhundert. Er versucht nachzuweisen, daß sie aus dem Amte der Sendboten der päpstlichen Kammer, der sogen. Kollektoren, die schon früh eine gewisse biktion beim Eintreiben der päpstlichen Steuern übten, entstanden sei.

In den "Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung" (Bb. 13 H. 4, 1892) verössentlicht Wish. Altmann eine Denkschrift aus dem Geh. Staatsarchiv in Berlin, in der die Wahl Maximilian's II. zum römischen Könige noch zu Ledzeiten seines Vaters im Interesse der evangelischen Stände empfohlen wird. Maximilian wird darin ossen als ein Verwandter der Augsburgischen Konfession bezeichnet. Das Kaiserthum aber müsse dei İsterreich bleiben, als der Vormauer gegen die Türken. Der Verth der Denkschrift wird einigermaßen dadurch beeinträchtigt, daß weder ein Datum noch der Name des Versalsers angegeben ist. Der Herausgeber vermuthet in ihm einen Protestanten in der Umgebung Maximilian's.

Wie nahe Maximilian zu jener Zeit dem Protestantismus innerlich stand, erhellt noch deutlicher aus einer anderen Beröffentlichung. Im "Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft" (Bd. 14 H. 1, 1893) theilt Schlecht aus dem Baticanischen Archiv den Brieswechsel zwischen Ferdinand I. und Papst Pius IV. aus den Jahren 1560 bis 1562 mit, in dem die Wahl Waximilian's, seine religiöse Stellung und speziell seine Weigerung erörtert wird, die im Krönungsceremoniell vorgeschriedene öffentliche Kommunion nach katholischem Kitus zu vollziehen. Der Papst ließ sich schließlich dazu herbei, in einem geheimen Breve ihn davon zu dispensiren. Thatsächlich hat denn auch Waximilian am Worgen seiner Krönung das Abendmahl im stillen unter beidertei Gestalt genommen. Die Thatsache wurde aber so geheim gehalten, daß sogar der in Franksurt anwesende papsteliche Kuntius nichts davon ersuhr.

Den Übertritt bes Markgrafen Jakob III. von Baden zum Rastholizismus im Jahre 1590 behandelt Fr. v. Beech in der "Zeitsschrift für die Geschichte des Oberrheins" (Bd. 46 H. 4, 1892).

Im ersten Heft bes 47. Banbes berjelben Zeitschrift (Jahrgang 1893) theilt derjelbe Bf. die Bestallungen und sehr ausjührlichen pädagogischen Instruktionen mit, die Kursürst Karl Ludwig von der Pfalzden Erziehern und Erzieherinnen seiner beiden Kinder, des Kurprinzen Karl und der Prinzessin Elisabeth Charlotte, der späteren Herzogin von Orseans, in den Jahren 1657—1668 ertheilte. Unter den Erziehern besand sich Ezechiel Spanheim.

Die für die Borgeschichte des Dreißigjährigen Krieges so wichtige Streitfrage des Baues und der Schließung der protestantischen Kirche in Braunau behandelt Wintera in den "Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen". Die Erzählung, welche Alten des Braunauer Stadtarchios verwerthet, wird in Nr. 3 des Jahrsgangs 31 dis zum Mai 1618 fortgeführt.

In der "Römischen Quartalschrift für chriftliche Alterthumskunde und Kirchengeschichte" (Rom 1893, Heft 1 u. 2) bespricht Miltensberger die Bestrebungen des Nuntius Carasa in Köln, seine Jurisbistion über die franklichen Bisthümer, speziell über Würzdurg auszubehnen, die jedoch erst nach dem Tode des Fürztbischofs Echter (1617) von einem theilweisen Ersolge gekrönt wurden.

Reubauer vertheidigt in den "Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg" 27, 2 den magdeburgischen Stadtsommandanten und schwedischen Obersten Johann Schneidewind gegen den Berdacht, daß er bei der Übergabe Reuhaldenslebens an Pappenheim im Desember 1630 verrätherisch oder mindestens seige gehandelt habe.

Bon einem anderen Helben aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, dem Genter Gilles de Hase, der in kaiserlichen und später in venetianischen Diensten gestanden hat, berichtet N. de Pauw im Compte rendu des seances de la commission royale d'histoire de l'académie royale de Belgique (5. serie, tome 2, Bruxelles 1892). Die Untersuchungen Pauw's beschrinken sich aber sast ausschließlich auf genealogische, Familien= und Besitzerhältnisse Hase's und erstrecken sich in ihrer Gründlichkeit bis auf die Kleiderrechnung der Tochler des Generals.

Unter der Überschrift Les Pays-Bas au temps de Philippe II. gibt Cauchie in demfelben Heft theils Auszüge, theils vollständige Abdrücke einer großen Zahl von Briefen und päpstlichen Bullen aus dem Batikanischen Archiv, die sich auf niederländische spranische Berzhältnisse in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beziehen. Unter den Briefstellern befinden sich Philipp II., Margaretha von Parma, Mexander Farnese, die päpstlichen Nuntien in Paris, Fadio Mirto und Antonio Salviati, Wilhelm von Nassau. a.

In den "Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften 1893 Nr. 1 bespricht Wilhelm Weyer die in der Göttinger Bibliothel erhaltene Geschichte des Inlarciches von Pedro Sarmiento de Gamboa, der im Dienste des Vicelönigs von Peru, Francisco de Toledo, 1570—1572 eingehend Land und Leute kennen gelernt hat.

Die Autorschaft der Vindiciae contra tyrannos schreibt Babdington in der Revue historique (Jan.-Jebr. 1893) dem Du Plessis-Wornan zu. Außer einer bisher übersehenen Stelle in den Memoiren Conrart's spreche dafür namentlich das Zeugnis seiner eigenen Gattin.

In der Revue d'histoire diplomatique (Jahrg. 1893 Nr. 1) beginnt Ed. Rott den Abdruck der Instruktionen und Depeschen, die Heinrich IV. von Frankreich an scinen Gesandten in Graubünden, Charles Paschal, in den Jahren 1604—1610 richtete. Der vorsliegende erste Artikel führt sie nach einer einleitenden Orientirung über die Persönlichkeit Paschal's und das diplomatische Getriebe, in das er in Chur hineingerieth, dis zum Juni 1605. Es handelt sich in ihnen hauptsächlich darum, dem Einsluß der verbündeten Benetianer auf die Granbundener entgegenzutreten.

Der 51. Band ber Revue historique bringt im März Mprils Heft (1893) zwei fritische Bemerkungen von A. Desclozeaux zu den Memoiren Sully's und der von ihm veranlaßten histoire de la maison de Béthune, dem er selbst entstammte. In beiden Werten

werben falsche Angaben bzw. starke Übertreibungen nachgewiesen, welche ihre auch schon von anderen Benugern hervorhobene Unzuverlässigeit bestätigen.

A. H. Miller hat in der Universitätsbibliothek von Christiania einen gleichzeitigen Bericht über die Brautsahrt Jakob's VI. von Schottland nach Norwegen und seine Hochzeit mit der dänischen Prinzessin Anna in Oslo (am 23. Nov. 1589) gefunden, auf Grund dessen er diese Ereignisse mit behaglicher Breite in der Scotish Review (vol. XXI Nr. 41 Jan. 1893) erzählt.

Im Nuovo Archivio Veneto (tomo IV parte II, 1892) gibt J. Raulich eine ausführliche Darstellung bes Streites zwischen Sixtus V. und der Republik Benedig im Oktober und November 1589 anläßlich der Anerkennung Heinrich's IV. von Frankreich durch die Benetianer.

#### 1648 - 1789.

In der Revue historique (Januar-Februar und März-April 1893) untersucht X. Moßmann auf Grund der Kolmarer Archivalien vollstommen objektiv und exakt das Berhalten der 1648 bekanntlich unter sehr unklaren Bedingungen abgetretenen zehn elssäsischen Reichsstädte gegenüber dem französischen Kommissar Grasen Harcourt und ihre Berhandlungen mit Kaiser und Reichsständen bis zum Dezember 1652. Die Fortsehung steht in Aussicht.

In einem gedankenreichen Essai faßt W. O'Connor Morris in der English histor. review (Januar 1893) Billars als eine Berstörperung des französischen Nationalgeistes auf, von wagelustiger Ritterlichkeit, kriegerischer Begadung, schnellem Blide, lebendiger Aufssissung, daneben aber ohne Ruhe und Tiefe und mit der Sucht zum Glänzenden. Um vollendetsten wäre dieser Bolkscharakter in dem aroßen Condé in die Erscheinung getreten.

Lintishac, Turcaret et l'opinion publique (Rev. des deux mondes 1. Januar 1893) schilbert ben Haß bes französischen Aublitums gegen das Spekulantenthum in den letten Jahren Ludwig's XIV. und die Schickfale des Lesage'schen Stückes "Turcaret", welches die Blutokratie geiselte, aber bor deren Intriguen bald von der Bühne verschwand.

Ottokar Weber, ber Friede von Raftatt 1714 (Duidde's Deutsche Beitschrift für Geschichtswissenschaft 8, 2), kommt zu bem Ergebnis, daß ber Kaiser im Interesse seiner Hausmacht fehr gut baran that,

ben Frieden von Raftatt nicht abzuschließen, während das Reich schlechter damit fuhr, daß aber der Raiser sicherlich nicht zum Bewußtsein dieser Thatsache gekommen ist.

In der Revue d'histoire diplomatique 7, 1, behandelt Driault die Politik Chauvelin's 1733—1737. Ch. wollte die Frage über die Pol=nische Königswahl nach dem Tode August's II. benutzen, um Öfterzreich durch ein starkes Polen und die Errichtung einer Barrière von mindermächtigen Staaten in Deutschland und Italien zur politischen Ohnmacht zu verdammen. Sein Versuch schlug sehl. Auf die Erwägung, ob der Versuch Chauvelin's ohne Fleury's Widerstreben Lebenstraft beseisen hätte, geht der Verfasser nicht ein.

Lavisse, l'avènement du grand Fréderic (Revue des deux mondes 15. Januar 1893) schilbert in der bekannten lebhasten und geistreichen, aber nicht immer zutressenden und tiesen Art die Stellung des Kronprinzen zu seinem Bater in den letzten Jahren vor 1740. "Der Menscheneiniger wurde selbst dis in den Tod hinein gepeinigt", schließt er seinen Bericht über das schmerzvolle Ende Friedrich Wilsehm's I. Das Berhältnis Friedrich's zu seiner Gattin nach der Thronsbesteigung und die Mertmale, in denen sich der Unschwung in der Regierung des neuen Herrschers kennzeichnet, werden erörtert.

Flüssig geschrieben, aber nicht scharf genug eindringend ist der Aufsat von R. Mahrenholt: "Friedrich der Große als Schriftsteller" im Historischen Taschenbuch 1892. Er faßt übrigens sein Thema sehr weit und dehnt es auf eine Stizze der philosophischen, politischen, militärischen und pädagogischen Anschauungen des Königs aus. Von neueren Arbeiten ist manches überschen.

Den Untersuchungen Koser's und Naude's über den preußischen Staatsschat schließt sich Grünhagen's Arbeit "Der schlessiche Schat 1770—1809" (Zeitschr. des Bereins sür Gesch. u. Alterth. Schlesiens Bd. 27) an. Die Abzweigung eines besonderen schlessischen Tro, um die Kosten für die Berpstegung einer Armee in Schlesien von 70000 Mann für die Daner eines Kriegsjahres bereit zu stellen. 1786 war der Betrag sür beinahe drei Kampagnen gesammelt (über 9 Mill. Thaler), seitdem kam nichts mehr hinein, das jährliche Tresorquantum wurde zur besseren Besoldung verwandt, von jenen 9 Millionen gingen etwa % in den Küstungen und Feldzügen 1790—96 darauf.

In Schmollers "Jahrbuch für Gesetzgebung, Berwaltung und Bollswirthschaft im Deutschen Reich" Bb. 17 Sest 1 (Januar 1893)

gibt Otto Hinge in einem Aufsah über die preußische Seidenindustrie des 18. Jahrhunderts einen gedrängten Überblick über die Hauptsergebnisse der Publication der Acta Borussica über diesen Gegenstand.

Auf bem burch Preuß, Philippson, Stölzel u. a. bekannt gewordenen Material beruht der Aussah Grünhagen's: "Der Kampf gegen ,die Aufklärung' unter Friedrich Wilhelm II. mit besonderer Mücksicht auf Schlesien" (Zeitschr. d. Bereins für Gesch. u. Alterth. Schlesiens Bb. 27).

In ber "Beitidrift für Literatur und Gefchichte ber Staatswiffenichaften" (berausgegeben von Dr. Runo Frankenstein) Bb. 1 Seft 1 erörtert Brof. A. Onden (Bern) das Berhaltnis Ludwig's XVI. zu ben Physiofraten und zwar junachft ju Quesnay, mit bem er als Dauphin einige Beziehungen batte, bann gang befonders zu Turgot. Es handelt fich babei hauptfächlich um den Turgot'ichen Berfaffungsplan, das Memoire sur les municipalités, von dem eine bald nach ber Entstehung an Rarl Friedrich von Baben mitgetheilte Abfchrift neuerdings in beffen Briefwechfel mit Mirabeau burch bie babifche hiftorifche Rommiffion veröffentlicht worben ift. Gegenüber biefer Faffung, die er als eine Uberarbeitung anfieht, halt ber Bf. für bie authentische eine bei Soulavie gebrudte, mit Randbemerkungen bes Ronigs, bie er ohne weiteres als echt annimmt. Berabe in ber Brufung der Cotheit biefes Studes icheint aber ber Rern bes fritischen Broblems gu liegen. Das fachliche Intereffe babei befteht in ber Frage, ob ber Ronig wirklich Renntnis von ber Dentichrift genommen bat und ob, wie ber Bf. meint, Turgot's Entlaffung bamit gufammen= bänat.

Unter dem Titel: Le Portugal et la première neutralité armée 1780—1783 behandelt P. Fauchille in den Annales de l'école libre des sciences politiques VIII, 1893, auf Grund der Aften des Parifer Auswärtigen Amtes namentlich den Einfluß, welchen Frankreich auf die Politik Portugals in jener Frage auszuüden suchte in der Absicht, den englischen Handel nach Portugal in französische Hände überzuführen.

# Meuere Gefdichte feit 1789.

In sehr rosigen und nicht durchweg überzeugenden Farben malt A. de Ganniers, l'armée française an dédut de la révolution (Revue des questions historiques 27), Zustand und Geist der französischen Armee um 1789. Die schweren Schäden in der Zusammenschung des Offizierkorps werden kaum gestreift, durch Bertennung des lineartaktischen Charakters des Reglements von 1791 kommt er zu dem Ergebnis, daß die Grundsätze der modernen Kriegsführung schon damals in der französischen Armee gelebt haben.

Eine sehr gelungene und geistvolle Charafteristif der brei großen französischen Revolutionshistorifer enthält die "Baltische Monatsschrift" Bb. 6 heft 1 u. 2: "Tocqeville, Taine und Sorel in ihrer Stellung jum ancien regime".

Der Auffat von B. Pierre, la Révolution française, son histoire dans les monuments, behandelt losale Erinnerungen an die Opfer der ersten französischen Revolution, insbesondere die Hinrichtungsstätten in Paris, Lyon, Orange, Angers und Laval. (Rev. d. quest. histor. 27.)

Die literarischen Kämpse der Siebenbürger Sachsen für ihre Berfassung und Nationalität in den Jahren 1790—1792 behandelt Teutsch in seiner Rede zur Eröffnung der 45. Generalversammlung des Bereins für siebenbürgische Landeskunde (Archiv des Bereins N. F. Bd. 24 Heft 3). Interessant tritt hervor, wie erst der Tod Joseph's II. den öffentlichen Kamps entsesselt, dem auch Schlözer seine Theilnahme und Unterstühung zugewandt hat.

Oberst a. D. v. Lettow-Borbed gibt in dem Bortrage: "Die Bersolgung von Jena bis Prenzlau" eine kurze und übersichtliche Darstellung der Ereignisse, welche zu der Kapitulation des Hohenlohe'schen Korps gesührt haben. Unter Benuhung der von Foucart veröffentlichten Altenstücke behandelt er hauptsächlich die Thaten und Leistungen der französischen Kadallerie und stellt im Gegensah zu Dumas und Höhener sest, daß die französische Bersolgung thatsächlich an der Elbe zum Stillstand kam, sodaß die Katastrophe von Prenzlau nicht als die Folge eines planmäßigen Vorgehens der Franzosen auf der kürzeren Linie zur Oder erscheinen kann. (Beiheft zum Militär-Wochenblatt, 1893, 1.)

Die Arbeit S. de la Rupelle's: Les finances de la guerre de 1796 à 1815, III. Le trésor de guerre (Annales de l'école libre des sciences polit., 7, 4) ist eine instruttive, wenngleich viele Fragen offen lassenden Jahanmenstellung auß dem gedrucken Material über Organisation und Berwendung deß auß der österreichischen Kriegsentschädigung von 1805 entstandenen Trésor de guerre oder Domaine extraordinaire, der, vorzugsweise auß deutschen Kriegstontributionen 2c. gespeist, die Unterhaltung der Armee im Felde und

ihre Belohnungen bestritt, aber auch im Innern Frankreichs zu Interventionen an der Börse und zur Unterstützung der durch die Kontinentalsperre geschädigten Gewerbe benutzt wurde. Hier und noch eingehender im vierten Abschnitte: Les pays allemands (das. 8, 1) posemisirt der Bersasser auf Grund einer sehr oberstächlichen Duellenbenutzung gegen die angeblichen Übertreibungen der deutschen Historier, namentlich Dunder's bezüglich der Höhe der aus Preußen gezogenen Summen.

H. v. Wiese behandelt ansprechend "Die patriotische Thätigkeit bes Grasen Göhen in Schlesien in Schlesien in ben Jahren 1808 und 1809" (Zeitschr. d. Bereins für Gesch. u. Alterth. Schlesiens Bd. 27) und benutt bazu auch Familienpapiere; über die geheimen Verhandlungen Blücher's mit Göhen im Sommer 1809 hat er aber nichts Bestimmteres gefunden.

In der "Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde" R. F. Bd. 17 sept W. Barges, "der Marburger Aufstand des Jahres 1809", seine Bemühungen fort, den Zusammenhang desselben mit den österreichischen Kriegsplänen darzuthun und die Führer von dem Borwurf der Abenteuerlichkeit und Unbesonnenheit wenigstens theilweise zu reinigen.

Auf Grund der neueren russischen Beröffentlichungen versucht Kleinschmidt im "Historischen Taschenbuch" 1892 das Charakterbild Rostoptschin's zu entwerfen.

Aus den reichen Schäten des Public Record Office zu London veröffentlicht W. Onden, "Bom Borabend des Befreiungstrieges 1813", interessante Mittheilungen über die russischenglische Politik im Jahre 1812, insbesondere über die Mission Lord Balvole's, der (in Begleitung Bopen's) im November 1812 mit Aufträgen Kaiser Alexander's und des englischen Botschafters in Rußland, Cathcart, an Metternich gesandt wurde. Gegen Lehmann (den er freilich nicht nennt) sucht D. zugleich das zögernde Berhalten König Friedrich Wilhelm's III. Auglang 1813 zu rechtsertigen und bezeichnet die Reise des Königs den Berlin nach Bressan als eine "politische That ersten Ranges". (Histor. Taschenbuch, 1892.)

Bu den schon bekannten Relationen über die Reise Rapoleon's von Frejus nach Elba kommt jeht noch das interessante Tagebuch Ussher's, des Commandanten der Fregatte "Undaunted", auf der Napoleon nach Elba gebracht wurde. Bemerkenswerth in diesen Auf-

zeichnungen find befonders bie Unterhaltungen mit Rapoleon. (Beröffentlicht in ber amerikanischen Century, März 1893.)

In der Revue historique (Januar Februar 1893) gibt Houssape ein interessantes Bild des nervösen Stillebens Napoleon's auf Elda und Mittheilungen über mehrere damalige Projekte, ihn unschädlich zu machen durch Deportation oder Ermordung. Vermuthlich ist ese ebenso wie sein Aussap in der Nouvelle Revue vom 15. März 1893: L'entrée de Napoléon à Grenoble ein Ausschnitt aus seinem demnächst erscheinenden, auf weiten archivalischen Studien beruhenden Buche: 1815, la première Restauration, le retour de l'île d'Elde, les cent jours.

Borwiegend persönlich biographischen Inhalts sind die von Du Casse in den letzen Hetten der Revue historique (Bd. 20 u. 21) veröffentsichten Theise des Journal et correspondance de la reine Catherine de Wurtemberg, der Gemahlin Jerome's, doch enthalten ihre Gespräche einiges ganz Interessante über den Ausenthalt Naposleon's auf St. Helena und über die Bundespositis Württembergs 1818.

Über die Neutralitätspolitik der Schweiz, namentlich über die darauf bezüglichen Verhandlungen des Wiener Kongresses gibt Papen, La neutralisation de la Suisse in den Annales de l'école libre des sciences politiques Vd. 7, Nr. 4 einen Überblick. Seiner Aufassung, daß die 1815 ftipulirte Reutralität Nordsavoyens durch die Abtretung Savoyens an Frankreich hinfällig geworden sei, wird in Heft 8, 1 der Annales von Seiten Warc Debrit's, des Leiters des Journal de Genève, entschieden widersprochen.

Masure's sleißiger, nur sehr weitschweisiger Aussatze de l'école libre des sciences politiques Bb. 7, 4 u. 8, 1) gibt eine Stizze der auswärtigen Politif Polignacs, eine Zusammenstellung der Zeugnisse über die ersten Eindrück der Julirevolntion im Aussande und die chaudinissisch erregten Stimmungen in Paris und schilder dann die Ausvinissisch erregten Ludwig Philipp's an den auswärtigen Hösen. Aus ungedruckten Korrespondenzen Pozzo di Vorgo's und französischen Ludumaten Korrespondenzen Pozzo di Vorgo's und französischer Diplomaten bringt er nameutsich über die Hatung des Zaren manches Interessante bei, doch vermißt man eine Würdigung des Einstusses der niederländischen Borgänge.

Eine nicht unbedeutende Rolle als Bertreter der chriftlichs germanischen, konservativsorthodogen Ideen hat in den 40er bis 60er Jahren das "Bolksblatt sür Stadt und Land" gespielt. Heinrich Leo war sein eifriger Mitarbeiter. Die erste Periode des Blattes behandelt Otto Kraus in der "Konservativen Monatsschrift" (1893 Februar und März): "Das Boltsblatt für Stadt und Land unter Friedrich von Tippelskirch". Das Blatt ist 1843 auf Anregung des Ministers v. Thile gegründet und offiziösen Ursprungs.

H. Beaune, l'affaire des jésuites de France en 1845 (Rev. des questions histor. Bb. 27) behandelt eingehend die damaligen Maßregeln gegen die Jesuiten, die vorangegangenen publizistischen und parlamentarischen Kämpse und Berhandlungen mit der Kurie. Die antijesuitische Agitation sei ein rein parlamentarisches Manöver gewesen, ohne Widerhall in der Nation.

### Bermifchtes.

In Leipzig hat unter Borsit Professor Ribbed's eine Versammlung von Delegirten ber Afademien und gelehrten Gesellschaften in Berlin, Leipzig, München, Göttingen und Wien stattgesunden. Man berieth über einen Verband, der für die Vordereitung größerer wissenschaftlicher Unternehmungen Kollisionen hindern und gegenseitige Unterstützung bewirken soll. Der von der Wiener Afademie vorgelegte Satungsentwurf wurde mit mehreren Anderungen angenommen. Doch sie Ratisstation durch die vertretenen Körperschaften selbst aus. Die Verliner Afademie hat ihn vorläusig abgelehnt.

Ühnliche Zwede wie die Badische historische Kommission versolgt auch die "Bürtembergische Kommission für Landessgeschichte". In's Auge gesaßt sind von ihr zunächst die Bibliographie der Bürttembergischen Geschichte (durch Oberstudienrath Dr. v. Heyd), die Herausgabe würtembergischer Geschichtequellen (unter Leitung Dietrich Schäser's) und — ganz wie in Baden — die Ordnung und Berzeichnung der Archive der Gemeinden, Korporationen und Privaten. Das ganze Land ist dafür in sechs Bezirke unter ze einem Kreispsleger getheilt, dem eine Keihe von Pssegern untergeordnet ist. Die "Bürtembergischen Bierteljahrsheste für Landesgeschichte" Reue Folge 1. Jahrgang Hest 3 enthalten das Statut für die Kreispsleger und die Anweisung für die Bsseger vom 3. Juni 1892.

Befentlich anders organisirt ist die Thätigkeit der im vergangenen Jahre begründeten "hiftorischen Landestommission für Steiersmart". Sie besteht aus dem Landeshauptmann von Steiermart als Borsigenden, dem Reserventen für Bildungswesen im steiermärkischen Landesausschusse all stellvertretenden Borsigenden, einem ständigen

Sefretar (gur Beit Profeffor v. Bwiedined = Sudenhorft) und adt weiteren Mitgliedern (Ferd. Bifchoff, Ilmof, Rarlon, Krones, Lufchin= Ebengreuth, Frang M. Mager, Schufter und 3. v. Bahn). Gie ift berufen bom fteiermärfischen Landesausschuffe. Ihre Gelbmittel find pom fteiermärtifchen Landtage bewilligt. Beranftaltung bon Quellenausgaben und Materialiensammlungen ift ausgeschloffen, nur fachlich perarbeitende Darftellungen in einer Form, Die fie jedem Gebilbeten suganglich macht, follen veröffentlicht werben. Geplant find gunachit Arbeiten über bie Beschichte ber Stanbe, ber landesfürftlichen Regierung, ber Bermaltung und Wesethgebung, bes Unterthanenverhaltniffes, ber firchlichen und tonfessionellen Berhältniffe, ber Rolonisation, bes Sanbels, bes Bobenbaus und ber Wirthichafteinrichtungen bes Grundbefiges, des gewerblichen und induftriellen Lebens. Ferner foll Die Weschichte ber miffenschaftlichen und fünftlerischen Thatigkeit, ber Runftinduftrie, auch die einzelner geschichtlich bedeutender Familien, infofern biefe gur Unterftutung ber Kommiffiongarbeiten geneigt find, in's Muge gefaßt werben. Die Beröffentlichungen ber Rommiffion follen auch einen inneren Busammenhang haben, auf einander Bezug nehmen, Biederholungen vermeiden und fich gegenseitig ergangen. gliedert fich die Thatigkeit ber Kommiffion einerseits in die Durchforschung ber Archivbeftanbe, andrerfeits in die Bearbeitung bes gemonnenen Materials. Bu ersterer tonnen unter Leitung und Anweisung von Kommissionsmitgliedern Sulfsarbeiter herangezogen und remuneriert werben. Doch follen biefe nicht nur fur ihre fpeziellen Auftraggeber arbeiten, fondern gemiffe Beftande ber Archive follen nach allen Richtungen, in welchen fich die Arbeiten ber Rommiffion bewegen, durchforicht werden, wie überhaupt alle gesammelten Materialien jebem Rommiffionsmitgliebe juganglich find.

Bom Batikanischen Archiv. Bei den Arbeiten im Batikanischen Archiv hatte sich der große Übelstand herausgestellt, daß die nicht nach Ländern und Materien, sondern chronologisch geordneten Registerbände des Batikanischen Archivs namentlich von den versichiedenen Provinzialgeschicksforschern immer von neuem wieder durchzgeschen werden mußten. Es wurde dadurch viel Zeit vergeudet und eine Sicherheit für Bollständigkeit der Excerpte doch nicht erreicht. Deshalb hat nun das Preußische Institut die Schassung eines großen Repertorium Germanicum angeregt, das zunächst sie Beriode des Schisma und der großen Reformtonzilien 1378 bis 1447 alles auf deutsche Geschichte bezügliche Material turz verzeichnet. Die Leis

tung dieser Repertorisirungsarbeit liegt dem Archivar Dr. Arnold aus Berlin ob, ber seit November v. J. in Rom weilt.

Einen sehr wichtigen und umfangreichen Zuwachs hat bas Batikanische Archiv im vorigen Jahre durch die Übersührung der Supplikenregister aus dem Archiv der Datarie erhalten, etwa 7200 bis 7300 Bände, die von Martin V. bis Gregor XVI. reichen.

Eine bankenswerthe Übersicht über die Publikationen aus ben papstlichen Registerbanden des 13. bis 15. Jahrhunderts, vornehmlich seit dem Jahre 1881, gibt L. Schmit in der "Römischen Quartalschrift" 1893, 1. und 2.

Für Belgien befürwortet Alfreb Cauchie in seinem Rapport an das Ministerium über seine Arbeiten im Batikanischen Archiv (compte rendu des seances de la commission royale d'histoire 5. serie II. 2, 1892) dringend die Gründung eines historischen Instituts in Rom, vornehmlich aus pädagogischen Gründen. In Belgien sind historische Seminare und Übungen an den Universitäten nach deutschem und französischem Borbilde erst in den siedziger und achtziger Jahren eingerichtet und erst 1890 durch das Geset über den höheren Unterricht und die Einrichtung eines speziellen Dottorats der Geschichte ossische geworden. Namentlich um Fühlung mit den Gesehrten anderer Länder und ihren Methoden zu gewinnen, hält Cauchie einen Ausentläch ber angehenden Prosessoren und Archivare in Rom für unschädt der

Ein "Berein für die Geschichte der Stadt Hannover" ist am 24. Februar d. J. begründet worden. Das Programm ist das übliche: Borträge, Herausgabe von Schriften, Sammlung von Alterthümern und Sorge für Erhaltung der Denkmäler. Schriftsührer ist der Stadtarchivar Dr. Jürgens. Sine eigene Zeitschrift wird der Berein nicht herausgeben, sondern seine Arbeiten in der "Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen" veröffentlichen.

In ben romanischen Ländern hat sich die Pflege der Staats- und Sozialwissenschaften, die eigentlich den Rechtsfalultäten zusteht, das durch freier entwickelt, daß (zuerst 1881 in Paris durch Boutmy) bessondere "freie Schulen" für sie daneben gegründet wurden, deren Prüfungen und Diplome zwar meist keine Berechtigungen, aber doch wirksame Empsehlungen für öffentliche Lausbahnen geben. Die Borbereitung zum parlamentarischen Leben schein eine ihrer Hauptsinktionen zu sein. In Belgien ist jest, nachdem 1889 schon in Brüssel auf Anregung van der Rest's, Prosessors der Nationalökonomie an der Rechtssatultät, eine École des sciences sociales begründet worden

ift, auch in Löwen eine folde begründet unter Leitung bes Universitätsprofesson ban ben Seuvel.

Am 5. März d. J. starb in Paris H. Taine im 65. Lebensjahre. Wir werden im nächsten Hefte einen kurzen Nekrolog über ihn bringen.

Am 14. März d. J. starb in Mainz der Direktor des dortigen römisch germanischen Centralmuscums, Prof. Dr. Ludwig Lindenschmit, im Alter von 83 Jahren (geb. den 4. Sept. 1809). Er nahm unter den Ersorschern unserer vaterländischen Alterthümer durch seine Schristen wie durch sein Wirken den ersten Kang ein. Bon seinen Werken sind namentlich zu erwähnen: "Tracht und Bewassnung des römischen Hoeres während der Kaiserzeit", die "Alterthümer unserer heidnischen Borzeit" und daß "Handbuch der deutschen Alterthumstunde". Die letzteren beiden grundlegenden Werke sind leider unsvollendet geblieben. Bon den "Alterthümern" wird hossenlich der 4. Band noch zum Abschluß gebracht werden können; von dem auf drei Bände berechneten "Handbuch" ist nur der erste, die Alterthümer der merodingischen Zeit behandelnde Band erschienen, und es ist auch wohl kaum Hossinung auf weitere Verössentlichung aus dem Nachlaß des Berkassers zu begen.

# Otto v. Schwerin.

Bon

Jerdinand Sirich.

Erfter Theil.

Unter den Staatsmännern, welche im Dienste des Großen Kurfürsten thätig gewesen sind, hat keiner eine so hervorragende Rolle gespielt wie der Oberpräsident Otto v. Schwerin. Wenige haben so lange wie er dem Kurfürsten zur Seite gestanden, keiner hat eine ähnliche Bertrauensstellung eingenommen, keiner einen so weiten, fast auf alle Zweige der Staatsverwaltung und dazu noch auf die Privatverhältnisse des kurfürstlichen Hauses sich erstreckenden Wirkungskreis ausgefüllt, keiner einen so bedeutenden Einsluß auf die äußere wie auf die innere Politik seines Herrn ausgesübt wie eben er. Sine Biographie dieses Staatsmannes ist die jeht nicht vorhanden 1). Reiche, zum großen Theil aus dem Schwerin'schen Familienarchiv geschöpfte, leider mangelhaft herausgegebene und ungenügend verwerthete Materialien sinden sich in den schwen in den der breißiger Jahren erschienen Werken

<sup>1)</sup> Die beiden Programmabhandlungen von R. v. Holly: Die staatsmännische Thätigteit Otto's v. Schwerin unter der Regierung des Großen Aussürsten (Reusladt-Eberswalde 1874, Marne 1876), in denen in sorgfättiger Beise das damals bekannte Waterial verwerthet ist, behandeln leider nur die Reit bis 1658.

bes herrn v. Orlich 1), weitere, namentlich auf jeinen Untheil an ber auswärtigen Politif bezügliche enthalten jest die ichon auf 14 Bande angewachsenen "Urfunden und Aftenftude gur Geschichte bes Rurfürften Friedrich Wilhelm von Brandenburg", einzelne, besonders feine versonlichen Berhaltniffe und feinen Guterbefig betreffende die Schwerin'iche Familiengeschichte 2)!, am durftigften fliegen bisher die Quellen fur feine Thatigfeit auf dem Gebiete ber inneren Staatsvermaltung, boch werben ohne 3meifel hierüber, namentlich über sein Birten als Direftor bes Beheimen Rathes, die weiteren Theile ber "Protofolle und Relationen bes brandenburgifchen Beheimen Rathes aus ber Zeit bes Rurfürsten Friedrich Wilhelm", deren erfter bisher erfchienener Band 3) nur die Jahre 1640-1643 umfaßt, Aufflärung verbreiten. Die nachfolgende Darftellung erhebt nicht ben Anspruch, ein vollständiges Lebensbild Schwerin's zu entwerfen, fie verfucht nur auf Grund bes bisher veröffentlichten und eines Theiles des noch ungedructen Quellenmateriale eine Überficht über feine Lebeneverhaltniffe und über fein ftaatsmännisches Wirfen zu geben.

Otto v. Schwerin wurde 1) am 18. März 1616 als ber zweite Sohn bes pommerichen Landraths und hauptmanns zu Udermunde Otto v. Schwerin auf dem väterlichen Gute Wittstod bei Greisenhagen geboren. Er genoß eine sehr sorgfältige Er-

<sup>&#</sup>x27;) Friedrich Bilhelm der Große Kurfürst. Berlin 1836. — Geschichte des preußischen Staates im 17. Jahrhundert mit besonderer Beziehung auf das Leben Friedrich Wilhelm's des Großen Kurfürsten. Drei Bände. Berlin 1838, 1839.

<sup>\*)</sup> Geschichte des Geschlechts v. Schwerin. Herausgegeben von L. Gollmert, Wilhelm Grasen v. Schwerin und Leonhard Grasen v. Schwerin. Drei Theile. Berlin 1878,

<sup>8)</sup> Berausgegeben von Otto Meinardus. Leipzig 1889.

<sup>4)</sup> Die solgenden Lebensnachrichten nach einer im gröflich Schwerinsichen Familienarchiv zu Bildenhof befindlichen Aufzeichnung des jüngeren D. v. Schwerin: "Herrn Otto Freiherrn von Schwerin des Alteren, Churf. Brandenburglischen geseinnten Rahts und Ober Prösidenten z. Gebuhrt und Berheprathungen, so wie es aus seinen eigenhändtichen annotationibus abzeichrieben worden", von welcher dem Later des Berjassers, Theodor hird, eine Abschrift zu nehmen vergönnt gewesen ist.

giehung, tam 1632 nach Stettin unter Die Obhut bes befannten Siftorifere Micraelius und besuchte Die von Diejem geleitete lateinische Stadtschule, ftubirte bann 1634-1637 auf ber Universität Breifemald, murde aber im Mai 1637 von feinem Bater jur Fortfetung feiner Studien nach Ronigeberg geschickt. Rurg vorher war der lette Bergog von Pommern, Bogislav XIV., aeftorben; fraft ber Erbvertrage batte bas Land jest an Branbenburg fallen follen, aber trop ber Bemühungen fowohl des Rurfürsten Beorg Wilhelm als auch ber pommerichen Stande berweigerte die ichmedische Regierung Die Berausgabe des von ihr bejetten und ichon längft gur Rriegebeute außerfebenen Landes. Wenn nun damale ber Landrath v. Schwerin biefen und auch feinen jungeren Cobn Bogislav, ben fpateren branbenburgifchen Beneralmajor, nach Ronigsberg ichidte, wohin fich ichon bamals ein Theil des furfürftlichen Svies por ben Rriegefturmen gurud. gezogen hatte, fo wollte er bamit jedenfalle 1) feine Unbanglichfeit an die brandenburgische Sache befunden. Die beiben jungen Ebelleute murben bort auf bas freundlichfte empfangen; Die Rurfürftin Glijabeth Charlotte jog Otto in ihren Sofdienft, dort lernte er damals bas hoffraulein Elijabeth Sophie v. Schlabrenborff tennen und lieben, Die er fpater als feine Gattin beimgeführt hat; bort icheint er auch ichon damals?) von der lutherischen gur reformirten Rirche übergetreten gu fein. 3m nachften Jahre murbe er zu dem noch in Berlin gebliebenen Rurfürften geichicht. berfelbe ernannte ibn gu feinem Rammerjunfer, in beffen Befolge fehrte er bald barauf nach Königsberg gurud, begleitete ihn bann au einer Aufammentunft mit dem polniichen Konia Bladislav IV.

13\*

<sup>1)</sup> In dem Lehnbrief vom 3. August 1672 (Geschichte des Geschsechts von Schwerin 3, 464) heißt est: "Als der wohlwürdige — Otto Frenh. von Schwerin — zu der Zeit, wie zwischen der Erohn Schweden und unserm in Gott ruhenden herrn Bater Chursfürst George Wilhelmen der Kommerischen Lande halber Krieg entstanden, aus tragender unterthänigster Treu und Devotion gegen unfer Chursürst. haus sein Zaterland verlassen und sich in hochgemesten unfres herrn Batern seligen Dienste begeben."

<sup>2)</sup> Die Geschichte bes Geschiechts v. Schwerin 2, 304 enthalt biefe Uns gabe ohne naberen Quellennachweis.

nach Grodno, doch gestattete ibm berfelbe barauf, ju feiner weiteren Ausbildung eine langere Reife nach Solland, England und Franfreich zu unternehmen, von welcher er erft Ende 1640, fury por bem Tobe bes Rurfürften, gurudfehrte. Der neue Rurfürft Friedrich Wilhelm behielt ibn in feinem Dienft und vermendete ihn zu Anfang bes nächften Jahres zu einer diplomatischen Sendung. Er batte fich ichon damale entichloffen, bem feindlichen Berhaltnis, in welches fein Bater gu Schweden getreten mar, ein Ende zu machen, und ichidte Schwerin 1) gufammen mit bem Bebeimen Rath v. Ralchum nach Stettin gu bem fcmedischen Statthalter in Bommern Liliehoed, um von biefem vorläufig einen Baffenftillftand und die Raumung ber Mart zu ermirten, boch itellte berielbe zu barte Bedingungen, ale bag ber Rurfürft barauf hatte eingeben fonnen. Bon bort gurudgefehrt, murbe Schwerin am 29. April 1641 gum Rath an dem Sof- und Rammergericht in Berlin ernannt; doch behielt fich ber Aurfürft in feiner Beftallung ausbrudlich vor, ihn auch au anderen Diensten zu verwenden, und er hat damals beabsichtigt 2), ihn als feinen Bejandten nach Schweben zu ichiden und bort bie Baffenftillftanbeverhandlungen jortjegen ju laffen . hat er fich nachher anders bejonnen und den Beheimen Rath v. Ralchum borthin geben laffen, bagegen Schwerin bem Dartgrafen Ernft beigegeben, welchen er, während er felbit vorläufig in Breufen blieb, als feinen Statthalter nach ber Mart schickte. Schwerin wurde 3) am 27. Mai 1641 gu Berlin vereidigt und trat fein Umt ale Rammergerichterath an, wurde aber bald wieder au biplomatischen Miffionen ausgeschieft. Trop des im Juli 1641 gu Stodholm mit Schweden abacichloffenen Baffenftillftandes rudte Anfang 1642 Beneral Torftenson mit einem Theile jeiner Armee in die Altmarf ein, worauf auch die Kaiserlichen ihm dorthin entgegenzogen. Gleich auf die erfte Runde von biefem Borhaben

Buientori, de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electoris 1, 12 (§ 13).

<sup>9)</sup> G. Urf. u. Aft. 1, 522.

<sup>3)</sup> Meinardus, Protofolle und Relationen des brandenburgischen Gescheimen Rathes 1, 642.

ichidte 1) der Statthalter in den erften Januartagen Schwerin ju beiden Beeren, um fie vom Ginmarich und von der Begnahme ber Bolle abzuhalten, und ale berfelbe trop vielfachen Sin- und Berreifens nichts erreichen fonnte, fandte er ihn Ende Februar nochmale zu Torftenfon, um gegen einen folchen Bruch bes Baffenftillftandes zu protestiren, auf Raumung bes furfürftlichen Bebietes ju bringen und bie Unterthanen möglichft vor Erpreffungen zu ichuten. Schwerin bat auch diesmal wenig ausrichten fonnen. Bu Salzwedel, wo Torftenfon fein Sauptquartier genommen hatte, wurde er von dem General felbit, ber Krantheit porschütte, gar nicht vorgelaffen, ber Affiftengrath Grube, mit dem er zu verhandeln hatte, mußte ben Ginmarich mit allerhand Bormanden zu rechtfertigen, und auch Schwerin's Bemühungen, Die Stadt von der Ginquartierung und ben von ihr geforderten Proviantlieferungen ju befreien, maren erfolglos: auf ber Rudreise mußte er mit ansehen, wie die Raiserlichen in ben von ihnen durchzogenen Gebieten gehauft hatten, und erfuhr von ben brobenden Reden, welche faiferliche Offiziere, argwöhnisch auf die Unterhandlungen des Rurfürften mit ben Schweben und auf das Gerücht von beffen bevorftebender Bermählung mit ber Ronigin Chriftine, gegen benfelben geführt hatten. Bald nach feiner Rudtehr von Diefer Sendung erhielt er ben Befehl, fich wieder an ben Sof bes Aurfürften nach Konigeberg zu begeben, und bort fand am 22. April 1642 feine Bermählung mit jenem Soffraulein der verwittweten Rurfürftin, Glijabeth Cophie v. Schlabrendorff, ftatt, an welcher ber Rurfürft und fein ganger Sof Theil nahm. Bis Bfingften blieben die Neuvermählten auf Befehl bes Rurfürften als beffen Gafte im Ronigsberger Schloffe, fie fiedelten bann nach Berlin über, begaben fich aber balb gu langerem Besuche zu Schwerin's Eltern nach Bommern, wo ihnen am 16. Januar 1643 ihr erftes Rind, eine Tochter, geboren wurde. Bald barauf fehrte Schwerin nach Berlin gurud. Bier traf benn auch, nachdem die meuterischen Truppen entlaffen und

<sup>1)</sup> Meinardus a. a. D. E. 427, 433.

Schwerin's Relation d. Berlin 17./27, Februar 1642 (Urt. u. Att. 1, 560 ff.).

bie Ordnung im Lande einigermaßen wiederhergestellt mar, Mitte Darg ber Rurfürft ein, um felbft bie Regierung ju übernehmen. Um bie Blane auszuführen, welche ihn ichon bamale erfüllten: Reorganisation ber Bermaltung in feinen verschiebenen Landen. Bereinigung berfelben ju einem Staatsgangen, Durchführung einer felbständigen und fraftigen Politif nach außen, bedurfte er neuer Bulfefrafte, und ju ben Mannern, burch bie er bamals jeinen Bebeimen Rath zu ergangen beichloß, gehörte auch Schwerin. ber fich ibm burch ben Gifer und bie Tüchtigfeit, welche er bisher bewiesen, durch bas Gingeben auf feine politischen Ibeen, bagu burch die gleiche religibse Richtung, die eifrige aber jugleich tolerante Singabe an bas reformirte Befenntnis, empfohlen batte. Am 13. Oftober 1645 ernannte er ju Konigsberg, wohin er fich bamals wieder begeben hatte, Schwerin "aus fonderbarem zu ihm habenden Bertrauen und auf erfannte jeine unterthänigfte treue und allbereit geleiftete mohlgefällige Dienfte" ju feinem Beheimen Rath; am 16. Oftober legte Schwerin 1) ben in feinem neuen Amte zu leiftenden Gid ab. ichon am 17. Oftober unterzeichnete er mit ein Butachten ber Beheimen Rathe 2), in welchem biefe ben Rurfürften por ber Ausführung gewaltsamer Magregeln gegen ben Pfalzgrafen von Neuburg warnten, wie fie ihm bamals fein Bertrauter, der Oberfammerer Ronrad v. Burasborf. und ber aus bem pfalgeneuburgifchen in feinen Dienft übergetretene Johann v. Norprath empfahlen. Um 16. September 1646 murbe Schwerin auch jum Lehnrath bestellt 3). Als dann im Oftober ber Rurfurft nach Cleve aufbrach, um ben wirren Ruftanben in feinen rheinisch-westfälischen Landen ein Ende gu machen und zugleich feine Beirat mit ber Tochter bes Pringen Friedrich Beinrich von Dranien, des Generalftatthalters ber Bereinigten Nieberlande, ju Stande ju bringen, nahm er bon feinen Bebeimen Rathen außer Burgedorf und Seibel auch Schwerin mit. Derfelbe fpielte bann ichon bei ben langwierigen

<sup>1)</sup> Bericht der Geheimen Rathe an den Kurfürsten d. Edin a. b. Spree 7./17, Ottober 1645.

<sup>2)</sup> Urf. u. Aft. 4, 182 ff.

<sup>\*)</sup> Beichichte bes Beichlechts v. Schwerin 3, 131 f.

Berhandlungen mit ben clevischen Standen, welche bem Beftreben bes Rurfürften, bort eine ftarte Regierungegemalt gu begrunden, ben heftigften Biderftand entgegensetten, ibm bie Bewilligung ber Mittel zum Unterhalt einer bort aufzustellenben großeren Truppenmacht verweigerten und für biefen Wiberftand eine Stute bei ber benachbarten hollandifden Regierung fuchten, eine hervorragende Rolle. 218 1) am 13. November die stäudischen Deputirten ben Rurfürften ju Duisburg begrüßten, hielt er bie Erwiderungsrede und ermahnte fie in beffen Auftrage, "fich nicht burch friedhaffige Gemuter ju ungleichen und gefährlichen 3m= preifionen wider den Rurfürften und beffen zu des Landes Beftem angesehene Intentionen verleiten zu laffen"; er begleitete2) bann Ende Rovember gufammen mit Burgeborff und Seidel ben Rurfürsten nach bem Saag ju feiner infolge bes bedenflichen Befundheiteguftandes bes Bringen von Oranien beichleunigten Bermählung und murbe wenige Tage nach ber am 7. Dezember 1646 gefeierten Sochzeit jum Sofmeifter, jum Borfteber bes Sofhalts ber neuen Rurfürstin Quife Benriette ernannt. Bufammen mit Burgeborff und Seidel bat er bamale auch Berbandlungen 8) mit den Generalftaaten wegen Abichluffes einer Alliang geführt, burch welche fich ber Rurfürst einen Rudhalt bei ben inzwischen in Denabrud und Münfter begonnenen Friedensverhandlungen ju fichern, fowie Bulfe gegen den Pfalggrafen von Reuburg, gegen ben er jett wirflich im Begriffe mar mit Bewalt vorzugeben. ju verschaffen und jugleich ben clevischen Standen die in Sol= land gesuchte Stute ju entziehen suchte, boch fonnten fie nur erreichen, daß fich die hollandische Regierung in Denabrud in ber pommerichen Frage ber Intereffen bes Rurfürften angenommen Trot feines Sofamtes blieb Schwerin nicht bei ber Rurfürstin im Saag, jondern tehrte mit dem Rurfürften Ende Dezember nach Cleve gurud und nahm bort weiteren Antheil an ben Berhandlungen mit ben Stanben, welche bei ber Sart-

<sup>1)</sup> Urt. u. Altt. 5, 306.

<sup>\*)</sup> Schwerin's Tagebuch über die Erziehung des Kurprinzen (v. Orlich, Geich, des 17. Jahrhunderts 1, 534 f.).

<sup>3)</sup> Urt. u. Att. 3, 8 ff.; 4, 66 ff.

näckigkeit ber letteren einen immer heftigeren Charafter annahmen. Er hat dabei in vermittelnder und verfohnender Beife gewirft. Mle 1) am 16. April 1647 ber Rurfürft, erbittert burch bie Urt, wie in feiner Gegenwart ber Syndicus ber clevischen Ritterschaft, Dr. Ifind, auftrat, benfelben mit ben gornigen Worten anfuhr: "Benn die Doftoren, die Sundefötter, davon maren und er mit den ehrlichen Leuten allein zu ichaffen hatte, jo wollte er wohl bald gurecht fommen", und barauf die ftanbischen Deputirten fich entfernten, erhielt er ben Auftrag, Diefelben gu begütigen und ben Kurfürften wegen biejes Bornesquebruches zu entichulbigen. Bald barauf, Anfang Dlai, fehrte er2) bann wieder mit bem Rurfürsten nach dem Saag gurud, nahm dort an dem Leichenbegängniffe bes inzwijchen verftorbenen Pringen von Dranien Theil und wohnte bem feierlichen Ginguge ber Rurfürftin (8. Juni 1647) ju Cleve bei. Die Berhandlungen mit ben Ständen und infolgedeffen auch der Aufenthalt des furfürstlichen Sofes dafelbst haben fich bis in den Berbft 1649 hingezogen; erft am 9. October bicfes Jahres fam ber Landtagerecef gu Stande, in welchem ber Rurfürft zwar feine wichtigften landes fürftlichen Rechte behauptete, aber - doch ben Standen in febr weitgehender Beife ihre Brivilegien bestätigen mußte 3). Außer bei biejen Landtageverhandlungen erscheint Schwerin in jener Beit auch bei verschiedenen anderen Beschäften thatig; er war zeitweilig wieder im Baag 4), um an den fortgesetten, freilich wieder erfolglos bleibenden Allianzverhandlungen Theil zu nehmen, er ftand in vertraulichem Briefwechfel 5) mit bem Obertammerer v. Burgeborff, ale diefer Februar bis April 1647 mit bem Pfalzgrafen von Neuburg Die Berhandlungen führte, welche mit dem Provisionalvergleich vom 8. April 1647 über die Theilung

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 5, 316 f.

<sup>2)</sup> Schwerin's Tagebuch (v. Orlich 1, 536).

<sup>3)</sup> Wie den anderen Rathen des Aurfürsten, so wurde auch Schwerin bamals von den Ständen eine Gratifitation, 600 Thaler, zugesagt (Urk. u. Aft. 5, 415).

<sup>4)</sup> Urt. u. Att. 3, 40; 4, 75 ff.

<sup>5)</sup> Ebenda 4, 274. 317.

ber julich-clevischen Lande und über Die dortigen firchlichen Rechtsverhaltniffe endigten; er nahm Theil 1) an den Unterhandlungen mit bem im October 1647 bei bem Rurfürsten erschienenen faijerl. Gefandten v. Blumenthal, welcher benfelben vergeblich zu neuer Betheiligung am Rriege gegen Schweden zu überreden juchte; er unternahm felbit 2) im November 1647 eine Befandtschaftereise ju bem Aurfürsten von Roln, um biefen zu bewegen, Die Bemühungen bes Rurfürften auf bem Denabruder Friedensfongreß zu unterftugen; er ferner war3) nebit Burgedorff allein eingeweiht in die ichlieglich auch erfolglofen Berhandlungen, welche der Rurfürft damals durch feinen Agenten Wicquefort in Paris führen ließ, um an Franfreich einen Rudhalt gegen Schweben zu gewinnen. Inwieweit Schwerin bagu mitgewirft hat, daß ber Rurfürst burch feine Rachgiebigkeit in ber pommerichen Frage bas Buftandetommen bes Weftfälischen Friedens erleichterte, ift nicht befannt; vielleicht fteht damit in Berbindung die Auszeichnung, welche Raifer Ferdinand III. ihm verlieh, indem er 4) ibn und seine Nachtommen am 24. Märg 1648 in den Reichsfreiherrnftand erhob.

Schwerin ist mit dem Hose, welcher zulest noch durch den Tod des jungen Aurprinzen und die Erfrankung der Aurstüftin länger in Cleve zurückgehalten war, erst Ende April 1650 wieder in Berlin eingetroffen, schon im Sommer des nächsten Jahres aber führte ihn der Krieg, welchen der Kurfürst damals gegen den Pjalzgrasen von Neuburg begann, in dessen Gesolge wieder nach den Rheinlanden zurück. Ob er mit diesem etwas voreiligen, auf fühnen aber wenig sicheren politischen Kombinationen beruhenden Unternehmen, welches die Mehrzahl der Räthe des Kurfürsten, anch dessen, welches die Mehrzahl der Räthe des Kurfürsten, anch dessen bisheriger Vertrauter Burgsdorff, mißebilligten, einverstanden gewesen, ist nicht besannt, jedensalls aber wurde er wieder zu den wichtigsten Geschäften berusen. Er

<sup>1)</sup> Urt. u. Aft. 14, 32. 36.

<sup>2)</sup> Ebenda 2, 15 f.

<sup>8)</sup> Ebenda 1, 657 ff.; 2, 13 ff.

<sup>4)</sup> Geschichte des Geschlechts v. Schwerin 3, 432 ft.; die Bestätigungsurfunde des Kurfürsten vom 13. Ottober 1654 S. 444 ff.

erschien1) im Juni 1651 im Baag und suchte die hollandische Regierung auf die Seite des Rurfürften ju gieben, tonnte aber bei ber bem Rurfürften feindlichen Stimmung ber jest bort herrichenden Ariftofratenpartei wenig ausrichten. Er hat ferner wieder Theil genommen2) an den Berhandlungen mit ben clevifchmärkifchen Ständen, welche burch bas eigenmächtige Borgeben bes Rurfürsten auf bas aukerfte erbittert von ihm Ginftellung ber Werbungen und Entlassung ber Truppen forberten und, ale fie bamit nichts ausrichteten, im Bereine mit ben julichbergifchen Ständen formlichen Broteft erhoben und ben Schut ber Beneralitaaten und nachher bes Raifers anriefen, welche bann aber, nachbem es bem Rurfürften gelungen mar, fich menigftens ohne Schaden aus dem als aussichtslos fich erweisenden Unternehmen herauszugiehen, bemfelben die gur Ausführung bes am 11. Oftober 1651 abgeschloffenen Friedens geforberte Steuer verweigerten und der tropbem von dem Rurfürften vorgenommenen Erhebung berfelben ben beitigften Biberftand entgegenfetten. Bei biefen letten Berhandlungen hat bann Schwerin ichon gusammengewirft mit der neuen in die Umgebung bes Rurfürsten eingetretenen Berjönlichkeit, bem Grafen Georg Friedrich v. Balbed. ben 3) biefer gunächst im Sommer 1651 in feinen militarischen Dienst gezogen hatte, ben er aber nach ber Beenbigung bes Rrieges auch ju feinem Gebeimen Rath ernannt und ber nun in ben nachften Jahren einen großen Ginflug ebenfo auf die außere wie auf die innere Politif bes brandenburgijchen Staates ausgeübt hat. Den bisberigen Bertrauten und Rathgebern bes Rurfürsten ift die Berufung Diefes Mannes, ber fcon infolge feiner Geburtoftellung mit großen Unfprüchen auftrat, der über Die Beife, wie bisher in ben furfürftlichen Landen bie Regierung geführt war, fehr geringschätig urtheilte und alles reformiren wollte, fehr unwillfommen gemefen, einzelne, wie Burgeborff, Sparr, Blumenthal, find ihm geradezu feindlich, andere mik-

<sup>1)</sup> Urt. u. Aft. 3, 67.

<sup>2)</sup> Urf. u. Aft. 5, 518, 521, 578, 583,

<sup>3)</sup> S. Erdmanneborffer, Graf Georg Friedrich v. Walbed G. 11 ff.

trauisch gegenübergetreten und auch Schwerin bat fich anfangs fehr fühl gegen ihn verhalten. Doch vermittelte die Rurfürftin1), an welcher Balbed infolge feiner niederlandisch-oranischen Beziehungen fogleich eine Bonnerin gefunden hatte, bald eine Annaberung beiber; Schwerin war flug genug, fo unsympathisch' ihm auch die Berjönlichfeit bes Grafen gewesen ift, fich boch, je mehr er benfelben in ber Bunft bes Rurfürften fteigen fab. wenigstens außerlich gut zu bemielben zu ftellen, und er war zugleich einfichtig genug, zu erfennen, daß von ben umfaffenben und weitgehenden Reformprojeften besfelben wenigftens ein Theil berechtigt und Bortheil versprechend fei, und er hat bereitwillig an der Ausführung berfelben Theil genommen. Er hat fo, mahrend andere bisher einflufreiche Berfonen von Balbed entmeder gang beseitigt ober in ben Sintergrund gurudgebrangt murben, neben bemfelben feine angesehene Stellung fowohl am Sofe ale auch in ber Staateverwaltung behauptet. Durch bie neue Beheimerathsordnung vom 1. Dezember 16512), welche in Diefer hochften Staatsbehorbe bas Brincip ber Departements bilbung gur Durchführung zu bringen fuchte, murbe auch ibm ein weiter Beichaftefreis zugewiesen: er erhielt bie Bearbeitung ber Reicholehnfachen, ber pommerichen Gachen, ber niederlandischen Angelegenheiten, namentlich der oranischen Tutel, ferner des Poftregals und ber Judenfachen, fodann vertretungsweise ber frangofischen und banifchen Sachen, jowie überhaupt ber geheimen auswärtigen Rorrespondeng, ferner ber preugischen, ber Lehne-, Mung- und Salghandlungefachen; jugleich murbe er gufammen mit Balbed, Blumenthal und Tornow Mitglied der Kommiffion, welcher die Neuordnung der Rammerverwaltung übertragen murde. Diefe Rommiffion ift 3) fofort an die Arbeit gegangen und fie bat ichon in menigen Jahren burch eine Reihe von Neuerungen

<sup>1)</sup> Urt. u. Alt. 6, 135; f. Erdmannedörffer a. a. D. G. 51 f.

<sup>\*)</sup> Flaacjohn, Geschichte des preußischen Beamtenthums 2, 359 ff., vgl. S. 111 ff.

<sup>\*)</sup> Jsacsohn, die Reform des turfürstlich brandenburgischen Kammersstaats 1651—1652 (Zeitschr. f. preuß. Geschichte u. Landeskunde 13, 161 st.), Gesch. des preuß. Beamtenthums 2, 116 st.

und Berbefferungen eine festere Ordnung in die Finangverwaltung gebracht und eine nicht unbedeutende Steigerung ber Einfünfte bes Rurfürften erzielt. In ber auswärtigen Bolitif fcheint Schwerin 1) die 1653 unter bem Ginfluß Balbed's erfolgende Abmendung bes Rurfürften von der Seite bes Raifere zu der demielben auf dem Reichstage entgegentretenden protestantischen Fürstenpartei gebilligt zu haben. Wie er fich zu ben weiteren bamaligen Blanen Balbed's, eine große Union proteftantifcher Reichsfürften unter Führung Brandenburgs zu grunden, welche vereint mit Frankreich bem Saufe Sabsburg entgegentreten follten, geftellt bat, darüber ift nichts Benaueres befannt. In ber Spinola'ichen Angelegenheit2) bat er im Begenfat zu Balbed bem Rurfürften gerathen, fich mit diefem ale spanischer Unterhändler auftretenden Abenteurer einzulaffen, ift felbit gufammen mit dem clevifchen Statthalter, bem Fürften Morit von Raffau, im Berbft 1654 nach den Riederlanden gereift und hat dort an ben Berhandlungen mit demielben Theil genommen, die jogar gur Unterzeichnung eines Bertragsentwurfes führten. Dies scheint darauf hingubenten, daß er, falle fich annitige Bedingungen von fpanisch-ofterreichischer Seite erlangen ließen, eber für ben Anschluß an diese gewesen ift.

Neben den politischen Geschäften ist Schwerin in diesen Jahren auch start in Anspruch genommen worden durch Aufgaben, welche ihm aus seiner Stellung als Hofz, bald Obershofmeister der Aurfürstin erwuchsen. Zu dieser seiner Herrin war Schwerin bald, hauptsächlich infolge ihrer gleichen religiösen Neigungen, in ein enges, geradezu freundschaftliches Berhältnis getreten. Er selbst erzählt 3), daß die Aurfürstin infolge des Todes ihres erstgeborenen Sohnes und danu mehrerer Fehlgeburten, in der Besorgnis, ihrem Gatten keinen Erben schesen zu können,

<sup>1)</sup> S. Edywerin's Korreipondenz mit J. v. Blumenthal (Urf. u. Aft. 6, 367 ff.).

<sup>2)</sup> Urt. u Att. 6, 548 ff., vgl. Erbmanneborffer G. 220 ff.

<sup>&</sup>quot;) Schwerin's Tagebuch (v. Orlich, Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst S. 23 ff.); jünf solcher Gebete sind bei v Orlich, Gesch. des preußischen Staates 3, 379 ff. abgedruckt

fast ichwermuthig geworben sei und ihn gebeten habe, mit ihr und ihrem Bofftaat Andachtoubungen gu verauftalten, daß er Diefes gethan und felbft einige Bebete fur fie verfaßt habe, baß andrerfeits ber Rurfürft ihn veranlagt habe, auf allerhand Berftreuungen zu finnen, burch welche bie Rurfürftin von ihren Bedanten abgezogen merben fonne. Der Rurfürft jelbst schenfte ihr am 4. Oftober 1650 an Stelle bes ihr früher verschriebenen Amtes Lengen bas naber an Berlin gelegene Amt Bobow, fpater Draufenburg genannt. Die Rurfürstin bat biefen anmuthig gelegenen Ort, an welchem hollandifche Roloniften angefiedelt murben, febr lieb gewonnen, dort öfters gewohnt, fich die Bewirthichaftung und Berichonerung desielben eifrig angelegen fein laffen, fpater, nach ber Beburt bes Rurpringen Rarl Emil. bort ein Baijenhaus angelegt. Huch hiebei mar Schwerin ihre rechte Sand, ber Rurfürft verlieh ihm bie Umtshauptmannichaft in Dranienburg, er hat bort die Guteverwaltung und die Bauten überwacht, und als ipater bie Rurfürftin noch andere Buter in Bommern und Breugen theils geschenft erhielt, theils taufte, ift er ebenso zu ber Bermaltung derselben herangezogen worden.

Für die Dienste, welche so Schwerin dem Kurfürsten leistete, hat es ihm nicht an Lohn und Auerkennung gesehlt. Seine verhältnismäßig reichlichen Einkünste und seine sparjame Ökonomie ermöglichten es ihm schon damals, größeren Grundbesig zu erwerben<sup>1</sup>),
1649 kauste er von seinem Schwiegervater die Güter Drewiß und
Rudorf, 1650 erwarb er das Lehensgut Alt-Landsberg im Barnimer Kreise und bald darauf die srüher Blaukenburg'schen Güter
Wolfschagen, Schlepau u. a. in der Udermark. Dazu schenste
ihm der Kurfürst 1653 nach der endlichen Besignahme von
hinterpommern das daselbst im Saabiger Kreise gelegene Städtschen Zachau nehst den Gütern Zabelow und Groß-Schlutikow.
Ferner ertheilte er ihm am 13. Oktober 1654 2), als er die
faiserliche Berleihung der Reichsfreiherrnwürde bestätigte, für
ienes Gut Alt-Landsberg, welches Schwerin allmählich erweitert,

<sup>1)</sup> Geich, bes Geichlechtes v. Schwerin 2, 309 f.

<sup>3)</sup> Ebenda 3, 444 if.

verbeffert und verschönert, wo er fremde Rolonisten angefiedelt und aus diefen eine reformirte Bemeinde gegründet batte1), die Brarogativen einer Berrichaft und verlieh zugleich ihm und feinen Nachfommen Die Erbfammererwurde in der Rurmart Brandenburg. In welchem geradezu freundschaftlichen Berhältnis er zu der furfürstlichen Familie ftand, beweift bie Theilnahme, welche diese an feinen Familienangelegenheiten bezeigte. jeine Battin 1651 mit einem Sohne niedertam, mar die Rurfürstin bei der Beburt jugegen, fie ordnete an, bag noch an bemfelben Tage die Taufe des Rindes vollzogen und daß basfelbe nach ihrem erftgeborenen Sohne Wilhelm Beinrich genannt wurde, und ließ ben Rurfürften und die anderen Gevattern ber-Ebenjo war fie 1652 bei ber Beburt bes nachften Rindes zugegen, und als im Juli 1654 Schwerin wieder ein Sohn geboren murbe, erhielt berielbe auf ihren Bunich Die Namen ihres Batere Friedrich Beinrich.

Bu Anfang des Jahres 1655 störte ein heftiger Zwist das bisherige gute Einvernehmen zwischen Schwerin und Graf Waldeck\*), veranlaßt durch Meinungsverschiedenheiten über die Finanzverwaltung. Damals drohte schwe fichon der Ausbruch des Krieges zwischen Bolen und Schweden; im Rathe des Kurfürsten war man darüber einig, daß dieser nicht ein unthätiger Zuschaner bleiben dürse und daß er gerüstet sein müsse, insbesondere Graf Waldeck drängte zu Küstungen in größerem Maßtabe, um etwaigen Geschweiten entgegentreten und etwa sich darbietende günstige Gelegenheiten benuhen zu können; aber dem stand der Mangel an Geldmitteln hindernd entgegen. Die Frage, warum die in der Finanzverwaltung vorgenommenen Resormen seine günstigeren Ergebnisse herbeigeführt hätten, kam (Februar 1656) im Geheimen Rathe in Gegenwart des Kursürsten zur Sprache, und dieses sührte zu einer sehr

<sup>1)</sup> Heering, Beiträge zur Geschichte der evangelischeresormirten Kirche in den preußische brandenburgischen Ländern 2, 238 ff. S. die Urkunde des Kurfürsten vom 2. August 1657 (Geschichte des Geschlechtes v. Schwerin 3, 448 f.).

Urt. u. Att. 7, 330 ff., vgl. Erdmannsdörffer, Graf G. F. v. Walbed
 75 ff.

lebhaften Auseinandersetzung zwischen Balbed und Schwerin, welche fich gegenseitig die Schuld bavon zuschoben. Ersterer behauptete, daß die Ginfünfte namentlich aus ben Domanen hatten gefteigert merben muffen, bag aber feine barauf zielenden Borichlage unbeachtet und daß auch die ichon in Cleve inbetreff ber Berminderung der Ausgaben gefaßten Befchluffe unausgeführt geblieben feien; Schwerin bagegen erflarte, bag nur burch Befchränfung der Musgaben ein gunftigerer Buftand ber Finangen zu erreichen fei, er befampfte baber bie von Balbed verlangte Erhöhung bes Stats für Bejandtichaften und beschuldigte ben Grafen, daß gerade er durch Beforberung feiner Gunftlinge bie Einschränfung der Sofhaltstoften vereitelt habe, er behauptete geradezu, daß jener allein regieren wolle und daß er die Urfache ber in der Staatsverwaltung herrschenden Berwirrung fei. Balbed fühlte fich ichmer gefrantt, er verlangte von dem Rurfürften genaue Untersuchung ber Cache, erflarte fich bereit, nachbem feine Unichuld festgestellt fei, feine Entlaffung zu nehmen, und deutete an, daß er wohl mehr gegen Schwerin ju fagen wußte; er erneuerte nachher in einer schriftlichen Gingabe, ber eine ausführliche Erörterung der Streitpunfte beigegeben mar, feine Forderung und bemertte babei, eine folche Untersuchung werde zeigen, baß er in des Rurfürsten Dienst But und Blut in Befahr fete. während "jener, der vor wenig Zeit nicht joviel gehabt, daß ein blindes Bierd darüber habe ftraucheln fonnen, jest ansehnliche Buter fauje, höheren Stand annehme, ja jo absolut feinen Billen haben wolle, daß andere es beflagten." Es folgte ein gereigter Briefmechiel zwifchen beiben Der Rurfürft fuchte ben Streit beizulegen, beauftragte damit die übrigen Beheimen Rathe, in deren Auftrage verhandelten die Berren v. Comnit und v. Soverbed mit beiden, und nach langeren Bemühungen icheint es ihnen gelungen ju fein, eine außerliche Berfohnung berfelben ju Stanbe ju bringen. Allein die Abneigung beider blieb befteben, Schwerin flagt Mitte April1), daß er auch in der Umgebung ber Rurfürstin

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann 4./14 April 1655. Diefes, sowie zahlreiche andere zwischen Schwerin und dem ihm eng bestreundeten clevischen Regiesrungerath Daniel Beimann gewechselte Schreiben sind erhalten in dem von

Begner habe, welche ihn auf bas heftigfte anfeindeten und "ihre Ropfe jo ichredlich gujammenitedten, daß es bem gangen Sofe auffiele und man glauben mußte, fie hatten einen gang besonberen Anichlag vor". Gine Folge Diejes Bwiftes war, daß Schwerin ber Theilnahme an ber Finangverwaltung enthoben murbe1), vielleicht hangt es auch mit bemfelben gufammen, bag er nicht gegenwärtig ericheint bei ben Berathungen2), welche Anfang März im Beheimen Rathe über die Frage, welche Saltung der Rurfürst Angesichts bes jest unmittelbar bevorstehenden Ansbruches bes Rrieges zwiichen Bolen und Schweden einnehmen folle, abgehalten wurden, und daß auch von ihm nicht, wie von den meisten anderen Beheimen Rathen, ein ichriftliches Gutachten barüber vorliegt. Aus einigen vertraulichen Briefen Schwerins an den Clevifchen Regierungerath Weimann 3) erfeben wir, baß er fehr wenig ichwebenfreundlich gewesen ift, bag die Absichten, welche Konig Rarl Guftav gleich bei ben erften Unterhandlungen mit dem Rurfürsten auf die preugischen Safen besselben befundet hatte, ihn mit dem größten Diftrauen erfüllt haben, daß er gefürchtet hat, ber Ronia halte, tropbem er biefe Absichten nachher abgeleugnet hatte, an benfelben fest und werde versuchen, fie entweder mit Bewalt ober burch eine Berftandigung mit Bolen ju erreichen. Für das beste Sicherungsmittel bagegen bielt er eine enge Alliang mit Solland, von dem er glaubte, daß es um

letterem angelegten Journal, in welches berselbe nicht nur seine Melationen, sondern auch die an ihn ergangenen Restripte und Briefe, sowie zahlreiche andere Altenstüde aufgenommen hat. Bon den zehn ethaltenen, die Jahre 1655—1659 umfassenden Bänden diese Journals besinden sich jest die neun ersten im Berliner Geh. Staatsarchiv, der zehnte, nur clevische Sachen enthaltende im Staatsarchiv zu Düsseldorf. Bgl. Dropsen, die Schlacht bei Barschau (Abhandl. der säch; Gesellich. d. Bissende, 4, 253 ff.), Urt. u. Alt. 5, 775. Leider ist in die "Urkunden und Altenstüde" nur sehr wenig aus diesem Journal ausgenommen worden; für die solgende Darziellung ist die in demselben enthaltene vertrauliche Korrespondenz Schwerin's mit Weimann Hauptsquelle.

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann d. Labiau 1. Dezember 1656.

<sup>9)</sup> Urf. u. Alft. 7, 336 ff.

a) Schwerin an Weimann d. 12./22. Januar und 27. Marg / 6. April 1655.

jeiner Sandelsintereffen willen die ichwedische Alleinherrichaft in der Oftjee nicht dulben werbe, und er hat baher auf bas Gifrigfte die Unterhandlungen, welche jener zu diefem 3med nach bem Saag gesendete Weimann über eine folche Alliang führte1), Als aber die bollandische Regierung gogerte, inamischen ber Krieg ausbrach und das zugleich auch von Rufland angegriffene, innerlich tief gerrüttete Bolen ber Macht bes Schwedenfonige erliegen zu muffen ichien, ba bat auch er es für rathfam gehalten, vorläufig mit Schweden gufammenzugeben, um nicht in ben Untergang Bolens mitverwickelt zu werden und um momöglich einen Antheil an der Beute zu erlangen, und er naberte fich'2) daher jest abweichend von den meiften übrigen Rathen des Rurfürsten bem Grafen Balbed, welcher3) von Anfang an bem letteren gerathen hatte, fich mit bem ichwedischen Ronige zu verbunden, um mit beffen Sulfe Die Couveranitat in Breufen und eine Gebietserweiterung bajelbst zu erlangen, zugleich aber auch mit Franfreich in Illiang gu treten, um Julich und Berg gu erwerben und feine alten antihabsburgifchen Unioneplane im Reich jur Ausführung zu bringen. Der Rurfürft, welcher Diefe Unschauungen theilte, schiefte daher Mitte Juli 1655 Balbed und Schwerin zusammen dem in Bommern erwarteten ichmediichen Könige entgegen, um biefen, ber bisher bestimmten Erflarungen über bas Biel feines Angriffs gegen Bolen und über Das Berhaltnis, in welches er ju ihm ju treten gesonnen fei, ausgewichen war, zu jolchen Erklärungen zu bewegen und ihm gegen Bujage ber Souveranitat in Preugen und einer Bebietsermeiterung, burch welche eine Berbindung zwischen der Dart

<sup>1)</sup> Urt. u. Altt. 4, 112 ff.

<sup>3)</sup> Baldeck schreibt dem Kursürsten von Stettin aus 9./19. Juli 1655: "In dem eigenhändigen Projekt E. Ch. D. stehet, daß wir ein ewiges Bündniß machen sollen und mit den Schweben anstehen. — Gott weiß, daß ich mein bestes thun will. Kann dem Herrn v. Schwerin auch nicht anders Zeugniß geben, als daß er es gern gut sähe und hosse ich, wir werden etwas gutes ausrichten." (Urt. u. Att. 7, 386.)

<sup>\*)</sup> Urt. u. Att. 7, 346 ff.; Erdmannsdörffer, Graf G. F. v. Balded S. 309 ff.

und dem Bergogthum bergestellt murde, feine Bundesgenoffenschaft anzutragen. Doch ist Diefe Diffion 1) gescheitert, benn fo freundlich fich auch Anfangs Die fcmebifchen Bevollmächtigten Orenstierna und Liliehoed, mit benen fie in Stettin verhandelten, und bann ber Ende Juli felbft bort eingetroffene Ronig zeigten, fo erhoben dieje doch bald Forderungen, welche über bas, mogu fich ber Rurfürft verfteben wollte, weit bingusgingen. Gie wollten demfelben gwar bie Souveranitat und ein Stud von Samaiten augestehen, aber nicht das Ermland, welches fie fowie das übrige polnische Breußen für sich felbst in Anspruch nahmen; fie forderten ferner, bag er fogleich auf ihrer Seite an bem Rriege Theil nehmen und die hollandische Alliang, welche mit der ihrigen unvereinbar fei, aufgeben folle. Tropbem drangen infolge der Radjrichten von den großen mühelofen Erfolgen, welche die ichwedis ichen Truppen in Grofpolen errungen hatten, die Gesandten in den Rurfürften, in den übrigen Buntten nachzugeben und den 916ichluß ber Allians mit Solland wenigitens berauszuschieben; fie ichrieben fogar eigenmächtig?), ebe fie noch die Antwort besielben erhalten hatten, in Diejem Ginne an Beimann. Als aber ber Ronia, der gulett felbit an den Berhandlungen Theil nahm, noch Die Forderung stellte, der Rurfürft follte ihm mabrend ber Dauer des Rrieges Memel gang einräumen und in Billau die Ginfegung des Kommandanten zugestehen, da wurden fie vollständig um: Gie verwarfen Dieje Bumuthung fofort auf bas Entfchiedenfte und riethen bem Rurfürften, fich nicht dagu gu berfteben und fo fcmell wie möglich feine Truppen nach Breugen marichiren zu laffen. Der Rurfurft war bamit burchaus einverftanden, er ichrieb ihnen, unter fo fchimpflichen Bedingungen fonne er fich nicht zu einer Alliang verfteben, und bejahl ihnen gurudgutebren, boch die Berhandlungen nicht geradezu abzubrechen. Um Diefen letteren Befehl auszuführen, blieb Schwerin3), mahrend Balded jofort voll Entruftung abreifte, einen Tag langer und

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 7, 381 ff.

<sup>\*)</sup> Walbed und Schwerin an Beimann d. Stettin 20./30. Juli und 24. Juli / 3. August 1656 (Beimann's Journal).

<sup>3)</sup> Schwerin an ben Aurfürsten d. Stendelben 28. Juli | 27. Auguft 1655.

verabichiedete fich von bem Ronige, der fich benn auch fehr freundlich gegen ihn bezeigte, feine Frende darüber aussprach, bag er eine Wiederaufnahme ber Berhandlungen in Aussicht ftellte, und vorschlug, daß der Kurfürst wieder jemand zu ihm nach Urnewalbe ichiden mochte. Der Rurfürft hat auch wirklich gegen ben Rath Balbed's, welcher jest ungeftum jum Rriege brangte, mahrend er gleichzeitig eifrig Ruftungen und andere Bertheibigungeanstalten traf, neue Berhandlungen anfnupfen laffen und jett wieder Schwerin bagu verwendet. Busammen mit bem früheren Befandten in Stodholm v. Dobregensti begab fich biefer 1) ichon wenige Tage nach feiner Rudfehr nach Berlin wieber gu dem Könige, welchen fie am 14. August auf seinem Marich burch Die Meumart trafen; fie begleiteten benfelben bie nachften Tage. fehrten bann2) erft wieder nach Berlin gurud und folgten ibm darauf, mit einer neuen Inftruttion3) verfeben, auf feinem Buge durch Bolen bis nach Krafan. Allein ihre Bemühungen4), einen Bergleich zu Stande zu bringen, maren erfolglos, ba der Ronig, nicht zufrieden mit ben fonftigen Bugeftandniffen des Rurfürften, zu denen jelbit die Anerkennung der ichmedischen Lehnshoheit über Preugen gehörte, auch hartnädig von bemielben Aufgeben des ingwijchen abgeschloffenen Bundniffes mit Solland und Ginraumung eines Untheils an ben preugischen Seegollen verlangte, wozu der Kurfürst sich unter feinen Umftanden verstehen wollte. Tropbem fo weitere Berhandlungen aussichtslos ichienen, murben Die Befandten boch lange im schwedischen Sauptquartier gurudgehalten; erft Ende Oftober, als Ronig Rarl Buftav fich von Rrafau wieder rudwärts mandte, entließ er fie, und fie trafen 5) in der zweiten Boche des November bei dem inzwischen an der Spige feiner Truppen in Breugen angelangten Rurfürften ein. Bald barauf aber rudten bie Schweden von zwei Seiten, von Littauen und Bolen ber, gegen Breugen beran. Der Rurfürft

<sup>1)</sup> Urf. и. Aft. 7, 508. 510. 2) Urf. и. Aft. 7, 528. 3) Свенда 7, 455 ff.

<sup>4)</sup> Urt. u. Aft. 7, 457 f., 464. 471.

<sup>6)</sup> Cbenda 2, 59.

gab ben Rathichlagen bes Grafen Balbed, biefelben anzugreifen, fein Behör, fondern jog fich allmählich vor ihnen gegen Königeberg bin gurud und fnupite gugleich neue Berhandlungen1) an, mit benen zuerft v. Comnit und v. Dobregenefi, bann Schwerin und ber lettere betraut murben; endlich fchloffen bieje (17. Januar 1656) mit bem nach Königsberg gefommenen schwedischen Reichs fangler Orenftierna ben Konigeberger Bertrag ab, in welchem ber Rurfürst die Lehnshoheit des ichmedischen Konige über Breugen und die Abtretung Ermlands an biefen anerkennen, ihm die Balfte bes Ertrages ber preugischen Geegolle überlaffen und fich für ben gegenwärtigen Rrieg jur Stellung eines Sulfecorps von 1500 Mann verpflichten mußte. Schwerin hat bann 2) ebenjo wie Balbed ben Rurfürften zu ber Aufammenfunft, welche berjelbe Ende Januar zu Bartenftein mit bem ichmedischen Könige hielt, begleitet, er bat bann Theil genommen an ben Berathungen über eine nabere Berbindung mit Schweden, welche Rarl Baftav bort angetragen hatte, und welche jest wieder von Graf Balbed lebhaft befürmortet, von ben meiften anderen Bebeimen Rathen aber befampft murde; auch er3) hat fich für eine folde erflart, aber ichmere Bedenfen gegen ben meiteren jest wieder von Balded vorgebrachten Blan, im Bunde mit Schweden und Frantreich am Rhein gegen ben Pjalzgrafen von Neuburg feindlich vorzugehen, geäußert. Er hat ferner noch mitgewirft bei dem Abichluß der ichon feit langerer Zeit mit dem frangofischen Befandten de Lumbres geführten Unterhandlungen und hat die 24. Februar 1656 mit diefem vereinbarte Defenfivalliang mit-Darauf erhielt er 4) Erlaubnis nach Berlin gu unterzeichnet. reifen, um bas Begrabnis feiner bort inzwischen am 5. Februar verftorbenen Battin zu feiern, und er ift erft Ende Dais) von dort nach Ronigeberg guruckgefehrt. Dort hatte ingwischen

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 2, 69 ff., 7, 494 ff.

<sup>2)</sup> Ebenda 7, 527, 536, 545,

<sup>3)</sup> Ebenda 7, 556.

<sup>4)</sup> Aufzeichnung D. v. Schwerin's des Jüngeren über die Familiensereigniffe f. wben G. 194.

b) lirf. u. Att. 2, 98.

Balbed ben Rurfürften für feine Plane gu gewinnen gewußt, und er nebft v. Blaten verhandelten feit Mitte Dai in Marienburg mit bem Ronige über ein engeres Bundnis gegen bas jest auf's neue gegen benfelben in Baffen ftebenbe Bolen. 2mar gelang es gerade ju ber Beit, ale Schwerin an ben Sof gurudfehrte, ber Begenvartei im Beheimen Rathe, ben Rurfürsten bebenflich zu machen, und auch Schwerin scheint fich berfelben angeschloffen zu haben. Bon ihm find die neuen Inftruftionen 1) abgefaßt, welche ben Befandten befahlen, in bem abzuschließenben Bertrage mit Schweden por allem auf Wiederherstellung Des Friedens Bedacht zu nehmen, aber Balbed gelang es, biefe Begenströmung zu überwinden und auch Schwerin umzuftimmen 2), jo murden 25. Juni die Bertrage ju Marienburg abgeichloffen. in benen fich ber Rurfürft gur Baffengemeinschaft mit Schweben verpflichtete, wogegen ihm die Erwerbung von vier großvolnis ichen Boiwodschaften zugesagt murbe, und vereint mit bem ichwedischen Könige bat berfelbe bann bie Schlacht bei Barichau geschlagen. Als aber trop bes glanzenden Ausganges berfelben Die Soffnungen auf schnelle Eroberungen in Bolen nicht in Erfüllung gingen, sondern das brandenburgische und schwedische Beer fich genothigt fab, nach Breugen in eine Defenfivftellung gurudgutehren, jugleich die Ruffen jowohl in Littauen als auch in Livland ben Rrieg gegen Schweben eröffneten, auch Danemart und Solland Miene machten, bemfelben feindlich entgegengutreten und fo ber Rurfürft als ber Bunbesgenoffe Schwebens fich auf allen Seiten von Befahren umringt fah, ba entichloß fich berfelbe, auf die meitgehenden Eroberungsplane, welche in bem Marienburger Bertrage jum Ausbrud gefommen maren, ju verzichten, hinfort nur Die Erwerbung ber Souveranitat in Breugen und womoglich bes Ermlandes als Biel feiner Bolitif feftzuhalten und junachft von Schweben als Breis feines Mus-

<sup>1)</sup> Urt. u. Aft. 7, 601 ff.

<sup>2)</sup> Walbed bittet 9. Juni 1656 von Marienburg aus den Kurfürsten, nur Einem bestimmt die Besorgung dieses Geschäftes aufzutragen und außer Schwerin niemand von der Sache etwas vorzubringen zu gestatten (Urk. u. Att. 7, 614).

harrens auf beffen Seite die Bewilligung biefer Forderungen ju ermirfen. Mit ber Aufgabe, auf folcher veranderten Grundlage mit Schweben einen neuen Bertrag gu Stande gu bringen. wurde Schwerin betraut, ber') durchaus mit einer folchen Benbung ber Bolitif bes Rurfürften einverftanden war, ber jogar in feiner Beforanis por den namentlich von Ruftland ber benfelben bebrobenben Befahren ichon bamals gerathen bat, mit Polen Unterhandlungen anzuknüpfen und zu versuchen, von Diefem bie Anerkennung ber Sonveranitat zu erlangen. Schwerin reifte 2) 12. September 1656 gu Ronig Rarl Buftav nach Frauenburg und ftellte gleich in der erften Audiens beim Ronige und dann in ben Ronferengen mit Orenftierna und den anderen schwedischen Reichsräthen die Forberung der Couveranität; zwar brang er meder jest gleich noch bei einer zweiten Cendungs), die er und Friedrich v. Jena im October zu bem Konige ebenborthin unternahmen, damit burch, ber Reichstangler wollte von einem Bergicht auf Die Lehnshoheit nichts wiffen, ber Ronig nur ju einer Milderung der Lehnspflichten fich verfteben, aber er ließ fich badurch nicht beirren, in fast schroffer Weise brach er4) Die Unterhandlungen ab und reifte, ohne ber Aufforderung des Konigs, noch einmal zu ihm zu tommen, Folge zu leiften, fort. bann ber Ronig ben Grafen Schlippenbach nach Ronigsberg ichictte, um ten Rurfürsten umguftimmen, bat er5) biefem offen mit der Unfnüpfung von Baffenftillstandeverhandlungen mit bem an ber preußischen Grenze ftebenben polnischen Beneral Gonfiewefi gedroht, und wirflich find ichon damale geheime Berhandlungen 6) sowohl mit diesem als auch direft mit dem polni-

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann d. Königsberg 11. September 1656 (aus Beimann's Journal theilweise Urt. u. Att. 7, 66 abgedruckt); Schwerin an den Kurjürsten d. Frauenburg 5. Oftober 1656 (Urt. u. Att. 8, 127).

<sup>2)</sup> Urt. u. Aft. 8, 116 ff. Schwerin an Weimann d. Königsberg 23. September 1656.

<sup>8)</sup> Urf. u. Aft. 8, 123 ff.

<sup>4)</sup> Schwerin an Beimann d. Königeberg 13. Ottober 1656.

<sup>5)</sup> Schwerin an Beimann d. Königsberg 17. Oftober 1656.

<sup>6)</sup> Urt. u. Att. 8, 194 ff.

ichen Sofe geführt worden, die freilich schließlich lehrten 1), daß man polnischerseits fehr übermüthig geworden mar und weder von ber Souveranitat noch von fonftigen Rugestandniffen etwas boren wollte. Go murben benn die Berhandlungen mit Schweben fortgefest, und hierbei gelang es endlich, und zwar hauptfächlich durch Schwerin's Berbienft, jum Biele zu tommen. Go ftolg auch Ronig Rarl Buftav that - er weigerte fich 2), weiter mit ben Rathen bes Rurfürsten, Die, wie er fich ausbrudte, in Diejem Sabre alle toll maren, ju verhandeln, verlangte eine neue verfonliche Zusammentunft mit bem Rurfürsten -, Schwerin wußte von biefem bas Beriprechen zu erwirten, fich zu einer folchen Busammentunft nicht eber ju versteben, bis feine Forderungen erfüllt maren, und fo mußte ber Ronig endlich nachgeben. Unfang November ichictte er") ben Grafen Schlippenbach wieder gu bem Rurfürsten, der inzwischen der in Ronigsberg ausgebrochenen Beft megen fein Soflager nach Labiau verlegt hatte, mit einem Bertrageprojette, in welchem bemfelben rudhaltlos die Souveranitat über Breugen und Ermland zugeftanden und bafur von ihm Ausharren auf ichwedischer Seite bis zur Erlangung eines ficheren und ehrenvollen Friedens geforbert murbe. Jest aber murben von brandenburgifcher Seite Schwierigkeiten gemacht, namentlich Schwerin, bem wieder nebit Jeng Die Führung ber Berhandlungen anvertraut war, bat ichon ichwere Bedenken geäußert, ob es überhaupt für ben Rurfürsten rathsam fei, fich noch einmal an Schweben zu fetten, und er hat bann auch, ale ber Rurfürst sich tropbem bafür entichieden hatte, bei einzelnen Buntten ben ichwedischen Forderungen bestig widersprochen 4); endlich aber wurde boch 20. November 1656 der Bertrag zu Labiau abgeschloffen, in welchem dem Rurfürsten bie Souveranität in dem Bergogthum Preußen und Ermland fowie der alleinige

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann d. Labiau 9, November 1656, vgl. Urt. u. Aft. 8, 135.

<sup>&</sup>quot;) Schwerin an Weimann d. Neuhaufen 26. Ottober 1656 und von bemselben Datum an die Prinzessin Amalie von Oranien.

<sup>3)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 2. November 1656.

<sup>4)</sup> Schwerin an Beimann d. Labiau 16, November 1656.

Benuft der preufifchen Seegolle quaeitanden murbe, mogegen er mit Schweben ein emiges Bundnis abichloß und fich verpflichtete, an bem Kriege gegen Bolen weiter Theil zu nehmen, bis biefes fich im Frieden gur Abtretung von Bolnifch-Breugen, Samaiten, Semgallen, Rurland und gang Livland an Schweden verfteben Schwerin mar mit biefem Graebnis menia gufrieben. er zeigt fich überhaupt bamale in jehr migmuthiger Stimmung, Die zum Theil burch verionliche Berhaltniffe veranlagt worden Bald nach feiner Rudfehr nach Breufen batte er fich zu einer zweiten Beirat mit einer vornehmen preufischen Dame, ber verwittweten Freifrau Belene Dorothea von Truchien-Baldburg, Tochter bes preußischen Landhofmeisters v. Rrenten, entichloffen, Die Bochzeit batte Ende October in Konigeberg, aber in aller Gile, ohne Unwesenheit bes ichon nach Labiau übergefiebelten Sofes, ftattgefunden, und Schwerin batte fogleich nach berfelben fich auch nach Labiau begeben muffen, ohne zu miffen, mann er feine in Ronigeberg gurudbleibende Gattin wiederfeben Er befand fich ferner infolge ber ichweren Rriegelaften, von benen auch feine Guter betroffen wurden, in Beldverlegenbeit. Dazu flagt er1) über bie Uneinigfeit, welche wieder in der Umgebung des Rurfürsten berriche, ein Theil (Graf Balded und beffen Unbanger) sei ungehalten barüber, baß man nicht bei ben früheren Berträgen geblieben fei, und halte fich von den Befchaften fern. Um ichmerglichsten fühlte er fich burch eine Burudjegung, welche er von Seiten bes Rurfürften erfahren gu haben glaubte, (berfelbe batte trot feiner Begenvorftellungen einen Schütling bes Grafen Balbed, v. Bampr, ju einer hoben militärischen Stellung befördert), gefranft; badurch batte, wie er feinem Freunde Beimann flagt2), ber Rurfürft "feinen Stand, Amt und geleistete Dienste vernichtet, ihn incapabel gemacht, bergestalt mehr zu dienen, als er bisber gethan, und jedermanniglich gezeigt, daß es vana opinio fei, als hätte er ihn jemals äftimiret." Geine Feindschaft gegen Graf Balbed bricht jest

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann d. Labiau 16. November 1656.

<sup>2)</sup> Schwerin an Beimann d. Labiau 1. Dezember 1656.

wieder offen hervor, Weimann gegenüber beschuldigt er1) benfelben, baß er nur im ichmedischen Interesie handle und baber ibm entgegenwirfe. Doch dauerte Diese Berftimmung nicht lange. und bald hatte Schwerin die Genugthuung, daß die jest von ihm empfohlene Bolitif, ernftlich auf Berbeiführung bes Friedens binauarbeiten, die Billigung des Rurfürsten fand. Er jelbst und Jena murben2) Mitte Dezember auf's neue zu bem ichmedischen Ronige geschickt, um biefen burch Borftellung aller der Schwierigfeiten und Gefahren, welchen man bei Fortfetung des Rrieges ausgesett fein werde, auch fur den Frieden gu gewinnen und ihn behufe Ermöglichung eines folchen zu einer bedeutenden Ermäßigung feiner Forderungen zu bewegen. Dem Könige Rarl Buftav, der jest, nachdem auch das Bundnis mit dem Fürften Rafocan von Siebenburgen gu Stande gefommen mar, wieder gang in friegerischen Blanen aufging, waren folche Antrage febr unangenehm, und bejondere ungehalten mar er auf Schwerin, ber ihm, wie biefer nachher im ichwedischen Sauptquartier erfuhr3), von Graf Balded ale ber benungirt war, welcher ben Rurfürsten von einer neuen von ihm gewünschten Zusammentunft abgehalten und Unnaberungeversuche an Bolen veranlagt babe. Er juchte daber ibn feine Ungnade empfinden zu laffen und ließ ibm unterwege anzeigen, daß er ibn, weil er bei feiner letten Gendung, ohne von ihm Abichied zu nehmen, weggegangen und in einem Briefe an den Reichstangler fich in beleidigender Beije über ibn geäußert hatte, nicht empfangen werde. Doch Schwerin mußte fich zu rechtjertigen4), jo wurden beide Bejandten von dem Ronige in Marienburg empfangen, erhielten aber ben Beicheid, daß er vor feiner Rudfehr von dem Feldzuge, den er gerade gegen die Bolen vorhatte, um bieje ju einer enticheibenden Schlacht gu amingen oder aus Breugen herauszutreiben, feine Berhandlungen führen fonne. Bei ihrer Rudfehr nach Labiau fanden fie bort

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann d. Labiau 7. Dezember 1656.

<sup>\*)</sup> Urf. u. Aft. 8, 139 ff.

<sup>3)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 4. Januar 1657.

<sup>4)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 4. Januar 1657. Schwerin's und Jena's Relation vom 22. Dezember 1656 (Urt. u. Att. 8, 144).

den öfterreichischen Befandten Frang v. Lifola vor, welcher1) porher vergeblich ben ichwedischen Konig gur Unnahme ber taiferlichen Bermittlung ju bewegen gefucht hatte und jest bem Rurfürften biefelbe antrug, jugleich aber benfelben jum Abichluß eines Separatfriedens mit dem Konige von Bolen, mit welchem ber Raifer eben im Begriff ftand ein Bundnis abzuschließen, zu bewegen fich bemubte. Schwerin bielt2) gleich am Tage nach feiner Rudfehr nach Labiau (4. Jan. 1657) zusammen mit v. Hoverbed eine Ronfereng mit bemfelben ab und fundigte ihm an, daß ber Rurfürft bie faiferliche Bermittlung bereitwilligft annehme und fich auch bemühen wolle, ben Konig von Schweden bagu zu bestimmen, baß er sich aber von diesem, nachdem er sich eben mit ihm auf's neue verbunden habe, nicht losjagen fonne. Ginige Tage ipater aber3) ließ der Kurfürst, obwohl er Lisola's Intrage mit großem Migtrauen guigenommen batte, bennoch bemfelben durch Schwerin ertlaren, daß er gegen geheime Unterhandlungen mit Bolen nicht abgeneigt fei, und ihn auffordern, gu fondiren, welche Bedingungen man ihm polnischerseits jugesteben wolle, und auch die Rurfürstin, welche wegen Krantheit Lijola nicht felbit empfangen tonnte, ließ ihm ebenfalle burch Schwerin mittheilen, daß fie bochft erfreut über feine Sendung fei, feine baldige Rudfehr muniche und ihn bate, feine Unterhandlungen. die fie felbst nach Rraften unterftugen wolle, fortzuseten. hielt der Rurfürft am 25. Januar mit dem inzwischen von feinem Feldzuge gurudgefehrten ichwedischen Konige eine Busammentunft ju Breugisch-Bolland. Da Rarl Buftav fich bier febr bereit gum Frieden erflärte, jo fchicte er jofort Schwerin und Jena, nachher aber auch zu Schwerin's Berdruß Graf Balbed nach Marienburg, um dort mit ichwedischen Rommiffaren und ben als Bermittler thatigen frangofischen und hollandischen Gesandten über die Friedensprälimingrien zu verhandeln. Doch maren die

<sup>1)</sup> S. Bribram, die Berichte des taiserlichen Gesandten Franz v. Lijola aus den Jahren 1656—1660, S. 218 ff. Hirsch, der österreichische Diplomat Franz v. Lijola (H. 3. 60, 485 ff.).

<sup>2)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 4. Januar 1667, Pribram S. 220 f.

<sup>3)</sup> Pribram E. 224.

bort von Anjang Februar bis Mitte März gejührten Verhandlungen 1) ohne Erfolg, zumal die durch die Vermittler mitgetheilten polnischen Friedensvorschläge (der schwedische König sollte alle seine Eroberungen ausgeben und der Aurfürst in das alte Lehnsverhältnis zu Polen zurückehren) von der Art waren, daß auch der letztere sie unbedingt zurückweisen mußte; der Kurfürst ging daher auf den von Waldeck empsohlenen Antrag Karl Gustav's, ein brandenburgisches Corps an dem neuen Feldzuge, den derselbe behuss Vereinigung mit Rakoczy nach dem oberen Polen zu unternehmen gedachte, Theil nehmen zu lassen, ein und ließ Waldeck selbst mit 3000 Reitern zu dem Geere des Königs stoßen.

Schwerin und die übrige Umgebung des Rurfürften find in ber nachsten Beit in schweren Sorgen gewejen. Durch volnische Streifzuge murbe Preugen ichwer beimgesucht, auch fur Die Marten mußte man abnliches befürchten, ber ruffifche Bar verlangte von bem Rurfürften Losjagung von Schweden und brobte andernfalls mit gewaltiger Beeresmacht in Breugen einzufallen, auch Danemart schickte fich trop aller Begenbemühungen bes Rurfürften an, ben Rrieg gegen Schweben zu beginnen. Dagu fam ber Tod Raifer Ferdinand's III. (2. April 1657) und Die durch den Gegensat der öfterreichischen und frangofischen Politif in ber Frage ber Raiferwahl veranlagte Spannung im Reich; brandenburgischerseits mußte man fürchten2), wenn man weiter in ben schwedisch-polnischen Rrieg verwickelt blieb, an der Lösung Diefer Frage feinen thatigen Antheil nehmen und die gunftige Belegenheit nicht ausnugen zu fonnen. Man fehnte fich baber bort nach Frieden und, da feine Aussicht ichien, ben Konig von Schweden, der nach der Rückfehr von dem in der Sauptjache erfolglofen Feldzuge nach Polen fich anschiedte, mit bem Saupt= theile feines Beeres gegen Danemarf zu gieben, fur einen jolchen zu gewinnen, jo ging man auf eigene Band por. Als Ende Juni Rarl Buftav den Grafen Schlippenbach zu dem Rurfürften fchicte und benfelben fragen ließ, mas er thun, ob er fich gegen

<sup>1)</sup> Urf. u. Att. 8, 146 ff. Schwerin an Weimann d. Marienburg 6., 15., 22., 25. Februar und 5. März 1657.

<sup>2)</sup> Schwerin an Beimann d. Königeberg 26. April und 17. Mai 1657.

Danemarf ober gegen Ofterreich wenden follte, wichen 1) biefer und feine Minifter einer bestimmten Erflarung barüber aus und äußerten fich, ohne geradezu dem Abzuge des Konige zu miberiprechen, fo, daß ihnen die Möglichkeit blieb, fich fünftig barüber ju beschweren, daß der Ronig feine Bundespflicht verlett und ben Rurfüriten perlaffen habe. Ingwijchen batte man neue Unterhandlungen mit dem an der oftpreußischen Grenze ftebenden polnischen Feldherrn Gonfieweti angefnüpit; auf beffen Bunich, daß ber Aurfürft felbit ober ein vertrauter Minifter besielben mit ihm zusammenfommen mochte, batten fich 2) icon Mitte Juni Schwerin und Fürft Radziwill nach Tilfit begeben, mit ihm verhandelt und ichon die Grundlage zu einer Berftandigung gelegt. Dann fam Anjang Juli Lifola, welcher ingmifchen den polnischen Sof bewogen hatte, dem Rurfürften gunftigere Bedingungen, im Rothfalle fogar Die Anertennung ber Souveranis tät zuzugestehen, nach Ronigeberg und bemühte fich, den Abschluß mit Bolen an Stande au bringen und augleich ben Rurfürsten in ber Frage der Raifermahl fur Diterreich ju gewinnen; bald erichien auch als polnischer Bevollmächtigter ber Bijchof von Ermland. Aber ihnen entaegen wirften ber frangofifche Befandte Blonbel. ben Magarin eigens zum Rurfürften geschickt batte, um benfelben auf der Seite Schwedens festzuhalten und ihn gur Unterftugung ber frangofifchen Absichten bei ber Raifermahl zu bewegen; ferner ber wiederholt von dem ichmedischen Konige geschickte Graf Schlippenbach. Inmitten ber mit allen Diefen Diplomaten geführten Berhandlungen fpielt3) Schwerin die hervorragenofte Rolle; er, vereint mit v. Comnis, v. Soverbed und Jena, unteritutt burch die Rurfuritin und die bamale am Soje anweiende Schwester bes Rurfürften, die Bergogin von Rurland, wirft fur den Abichluß mit Polen und zwar für einen folchen, durch ben man fich nicht zur Neutralität, fondern geradezu zur Theilnahme am Rampfe gegen Schweden verpflichten wollte, und trot ber

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann d. Königsberg 25, und 28. Juni 1657.

Urt. u. Att. 8, 202, Schwerin an Beimann d. Königsberg 10. u. 25. Juni 1657.

<sup>3)</sup> Pribrant C. 288, 303; Urf. u. Aft. 2, 128, 139.

Begenbemühungen des Grafen Balbed und der Unhanger Desfelben, welche den Rurfurften jum Feithalten am Bunde mit Schweden ober wenigftens jum Ginhalten einer bewaffneten Reutralität zu bewegen juchten, bat er ichlieflich benielben bafür ge-Freilich foftete biefes große Dube1), gumal ba bie polniichen Unterhändler fich wenig entgegenfommend zeigten und ba auch Lifola foviel wie möglich von ben Forberungen des Rurfürften abzuhandeln juchte. Aber Schwerin bat nach beiben Seiten bin ben Sieg bavongetragen, er bat es burchgefett 2), baft Die Leitung ber Unterhandlungen nur ibm und feinen Befinnungsgenoffen übertragen, daß die der Gegenpartei angehörigen Rathe nicht einmal in ben weiteren Berlauf und bas eigentliche Ergebnis berielben eingeweiht murben, jo baf Graf Balbed, entruftet über biefe Burudfetung, feinen Abschied erbat und. ba ber Rurfürft ihn nicht gang aus feinem Dienit entlaffen wollte, Die ibm von bemielben angebotene Statthalterichaft in Dinden übernahm und Anfang Ceptember borthin abreifte. Andrerfeits bat er durch die Festigkeit und Hartnäckigkeit, mit welcher er die Forderungen des Rurfürften vertrat, es durchgejett, daß guerft Lifola und bann auch die polnischen Bevollmächtigten biefelben jugeftanden. Um die Schwierigfeiten zu überminden, welche noch gulett Bonfiewefi erhob, reiften3) 3. September ber Rurfürft, Dijola und Schwerin unter bem Borwande einer Jagdpartie nach ber Camaitifchen Greuge: mabrend bann ber Rurfurft porläufig in Tapiau blieb4), begaben fich Schwerin und Lifola gu Bonfiemefi und führten mit ihm die letten Berhandlungen; bann tamen alle in Wehlan gujammen, und bort murben 19. Geptember die Bertrage unterzeichnet, durch welche ber Ronig und Die Republit Bolen den Rurfürften ale jouveranen Bergog von Breußen anerfannten und fich nur fur ben Kall bes Aussterbens ber mannlichen Rachfommen desfelben bas Beimfallsrecht vorbehielten, der Kurfürft aber ein ewiges Bundnis mit benfelben abichloft

<sup>&#</sup>x27;) Schwerin an Beimann d. Ronigeberg 6. u. 13. Geptember 1657.

<sup>2)</sup> Schwerin an Weimann d. 6. Ceptember 1657.

<sup>3)</sup> Urf. u. Aft. 2, 134.

<sup>4)</sup> Ebenda 8, 742.

und fich auch verpflichtete, an bem jegigen Rriege gegen Schweben Theil zu nehmen, wofür ihm eine Entichadigung jugefagt murbe, beren nabere Reftjegung bei ber Ratifitation biefer Bertrage burch den polnischen Rönig erfolgen follte. Diefe Abmachungen blieben junachit gang geheim, bem Ronige von Schweden zeigte der Rurfürft nur an1), daß er megen ber langeren Entfernung besfelben fich genöthigt gesehen habe, gur Sicherung feines Landes einen Neutralitätsvertrag einzugeben, und auch die nicht eingeweihten Rathe des Rurfürften befamen2) nichts anderes zu boren; in Birflichfeit aber mar ber Rurfürit damals entichloffen, bireft auf die Seite der Begner Schwedens überzugehen und mit ihrer Sulje Pommern zu erobern; auch Schwerin3) ift damale burchaus für eine folche Theilnahme am Rriege gewesen, und es begannen fofort Berathungen über Die zu ergreifenden militarischen Dagreacin. Der Rurfürft erflarte fich bereit4), Schweden in Bommern anzugreifen, ftellte aber die Bedingung, daß er babei burch öfterreichische Truppen unterftunt merbe, und baf Ronia Leopold mit ihm ein festes Schutz- und Trugbundnis abschließe. Da aber Lifola, mit welchem Schwerin und ber Feldmarichall Sparr barüber verhandelten, erflärte, barauf nicht instruirt zu sein, und auch von Wien her, obwohl es von Bolen lebhaft befürwortet murde, feinen Beicheid erhielt, jo murben jomobl ber Ruriurit ale auch der polnische Sof argwöhnisch; ersterer trat allerdings Ende Oftober mit dem größten Theil seiner Truppen ben Rudmarich nach ber Mart an, butete fich aber vorläufig wohl, mit Schweden zu brechen, fondern versuchte die Friedensunterhandlungen wieder in Bang ju bringen. Schwerin ift auch jugegen gewesen bei ber Bujammentunft, welche auf Diesem Ruckmarich bas furfürstliche Baar mit dem Konige und ber Konigin von Polen vom 30. Oftober bis 6. November 1657 gu Bromberg hielt, und hat dort nebit Comnit und Soverbeck die Berhand-

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 8, 233.

<sup>2)</sup> Pribram G. 321.

<sup>3)</sup> Schwerin an Beimann d. Königeberg 10, August 1657.

<sup>4)</sup> Pribram G. 322 ff.

lungen geführt, deren Ergebnis die Ratifikation und Vervollständigung der Wehlauer Verträge war. Auch hier ist wieder über die gegen Schweden vorzunehmenden militärischen Operationen berathen worden, da aber die anwesenden kaiserlichen Bevollmächtigten wieder darauf nicht instruirt waren, so wurde diese Frage vertagt und beschlossen, zunächst Friedensverhandslungen mit Schweden zu versuchen. Schwerin hat hier in Bromsberg eine besondere Auszeichnung erhalten: König Johann Kasimir verlich ihm debenso wie an Hoverbed das polnische Judigenat; in der betressend Urfunde wird die einflußreiche Stellung, welche er am kurfürstlichen Hose einnahm, und sein besonderes Verdienst um die Wiederherstellung der Freundschaft zwischen dem Könige und dem Kurfürsten besonders hervorgehoben.

Um 16. November fehrte Schwerin gujammen mit bem Rurfürften nach Berlin gurud, Mitte Dezember begleitete er denjelben zu ber Bujammentunft mit dem Rurfürften von Sachjen in Lichtenberg 2), in welcher fich beibe über ein gemeinsames Borgeben bei ber Raifermahl zu gunften König Leopold's verftandigten und Aurjurft Johann Georg für ben Fall, daß es gum Bruch mit Schweden fame, gute Auficherungen gab, beneu freilich Schwerin ebenjo wenig wie fein Berr traute. Dann hatte er mit dem inzwijchen eingetroffenen danischen Befandten v. Ablefeldt 3) zu verhandeln, der für feinen von Karl Guftav ichwer bedrangten Ronig ichleunige Bulfe erbat, ben es aber aufzuhalten galt, bie endlich Anfang Januar 1658 Lifola und Montecuccoli ale öfterreichische Bevollmächtigte und ber polnische Befandte Leszpnofi ericbienen und nun die Berhandlungen über ein Offenfivbundnis gegen Schweden wieder aufgenommen wurden. Dieselben 4) zogen fich aber in die Lange, da die öfterreichischen Befandten den Auftrag hatten, nur im äußerften Rothfalle Die Mitmirfung faijerlicher Truppen bei bem Feldzuge gegen Bommern

<sup>1)</sup> d. Bydgosz 6. November 1657 (Gesch, des Geschstechts v. Schwerin 3, 449 f.).

<sup>2)</sup> Urt. u. Att. 2, 147 f., Schwerin an Weimann 18. Dezember 1657.

a) Urt. u. Aft. 8, 582.

<sup>4)</sup> Pribram G. 341 ff.

zuzugesteben, und ale fie fich endlich bagu verftanden, nur 5000 Mann anboten, mahrend der Aurfürft 10000 Mann verlangte und von der Erfüllung diefer Bedingung fowohl fein Borgeben gegen Schweden als auch fein Berhalten bei ber Raifermahl abhangig machte. Diefen Berhandlungen gur Seite gingen wieder andere mit bem frangofifchen Befandten Blondel 1), welcher fich bemühte, eine Ausjöhnung bes ichwebischen Konigs mit bem Rurfürften und Bolen, aber unter Ausichluß Diterreiche, ju Stande zu bringen und den Rurfürften auch in der Frage der Raifermahl von Ofterreich abwendig ju machen, jowie mit bem ichwedischen Konige, welcher burch Berficherung feiner Bereitwilligfeit zum Frieden benfelben von der Berbindung mit feinen Begnern abzuhalten juchte. Bei allen Diejen Berhandlungen ivielt wieder brandenburgischerseits Schwerin die Sauptrolle, er batte zwijchenein. Ende Januar 1658, eine perfonliche Beiprechung 2) mit bem Grafen Schlippenbach, ber burch einen lebhaften Briefwechsel jowohl mit ihm als auch mit bem Rurfürsten selbst diese Berhandlungen unterhielt, um zu erfunden, ob die schwedischen Friedensversicherungen wirklich aufrichtig gemeint feien, er befam aber nur allgemeine Beteuerungen und allerhand Projette zu hören, fo daß er die Überzeugung gewann, bag Schweden nur die Alliirten einzuschläfern und Beit ju gewinnen juche. Endlich am 9. Februar 1658 fam gu Berlin ein Defensip= und auch ein gegen Schweden gerichtetes Offensipbundnis mit Diterreich zu Stande, aber ale ber Rurfurft nun barauf brangte, jofort bem ichon in Seeland von ben Schweden bedrängten dänischen Könige zu Bulje zu ziehen, ba murbe bie Musführung biefes Unternehmens wieder durch bas Bogern ber Ofterreicher vereitelt. Alle barauf Danemark am 27. Februar ben Frieden von Rocefild abichlog und die von dem Rurfürften gewünschte und durch Weimann im Saag eifrig betriebene Rriegserflärung Bollande an Schweden nicht erfolgte, ba trug ber Rurfürft doch Bedenten, den Bruch mit Schweden berbeigujubren,

<sup>1)</sup> Urt. u. Aft. 2, 149 ff.

<sup>2)</sup> Urt. u. Aft. 8, 238 f., Schwerin an Beimann d. Berlin 19. Januar 1658.

er vergögerte daber die Ratififation ber Bertrage mit Ofterreich und jeste Die Berbanblungen mit Schweben fort: Schwerin forreivondirte 1) weiter mit Schlippenbach, hielt Ende April eine neue Bufammentunft 2) mit bemfelben in Brenglau, und ba berfelbe bort auf's neue verficherte, bag fein Ronig gum Frieden geneigt fei, und ben Rath gab, ber Rurfurft mochte Befandte au demielben ichicen, jo murden Ende Mai Schwerin und der bamale nach Berlin gefommene Beimann zu bemfelben gefendet3). Sie follten von ihm beftimmte Erflarungen, ob und unter welchen Bedingungen er mit Bolen Frieden fchliegen wollte, erbitten und zugleich verlangen, daß er, falle er ben Rrieg gegen basielbe fortjegen follte, feinen Marich nicht burch bas Bebiet bes Rurfürften, ber fonft biefes ale einen Friedensbruch anfeben murbe, nehmen jollte. Die Befandten besuchten unterwegs den Bergog Chriftian von Medlenburg-Schwerin und fuchten ibn gu ermuthigen, fich den Durchmarich der Schweden durch fein Bebiet nicht gefallen zu laffen und feine Berbindung mit benfelben einzugeben. Als fie bann erfuhren, bag ber nach dem Abichluft Des Roestilder Friedens nach Schweden gurudgefehrte Ronig Rarl Buftav im Begriff fei, fich ju feinen noch auf danischem und holfteinischem Gebiet ftebenden Truppen gu begeben und Demnächft in Gottorp erwartet werbe, reiften fie junachit nach Riel weiter. Sier erfaben fie zwar aus den Reden der schwedischen Diffiziere, daß die Urmee fehr fricasluftig und überzeugt fei, der Ronig werde jogleich ben Geldzug gegen Bolen und Ofterreich eröffnen, jowie aus Beiprachen mit bem dort auch anwejenden Grafen Schlippenbach, daß der Ronig infolge naberer Rachrichten, Die er über Die Bertrage bes Rurfürften mit Bolen

<sup>1)</sup> v. Orlich 1, 194 ff.

<sup>2)</sup> Urf. u. Aft. 2, 164 f.; 8, 241 f.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Urt. u. Utt. 8, 242 ff.; Weimann's Journal; Churbrandenburgischer an die tgl. Majestät von Schweden abgelassener Gesandtschaft Verrichtung (Theatr. Europ. 8, 819 ff.) f. Tropjen in Forigd. 3. deutschen Gesch. 4, 46 ff., Münzer in Märt. Forigd. 18, 237 f. Derfelbe, wie auch v. Holly, vernuthet in Schwerin den Bersasser biefer offiziellen brandenburgischen Flugschrift, doch bat iich Sicheres darüber nicht ermitteln saifen.

und Ofterreich erhalten, febr argwöhnisch auf benfelben fei, fetten aber trop bes Abrathens bes Grafen boch auf Die Runde von Rarl Guftan's Landung in Fridericia am 25. Juni Die Reise fort und begaben fich nach Gottorp, wo fie von bem Bergoge Friedrich von Solftein ehrenvoll empfangen murben und mo fie auch Gefandte ber Bergoge von Braunschweig und bes Landarafen von Beffen-Caffel jowie bes Rurfürstenfollege porfanden, welche ebenfalls ben Auftrag hatten, ben Ronig gum Frieden ober menigftens zur Berichonung bes Reichsgebietes gu ermahnen. Gie ichrieben von bort an den jest bei bem Ronige befindlichen Biglaggien von Gulgbach, ben fie in Riel getroffen batten, und baten benfelben, ihnen mitzutheilen, ob fie fich zu bem Ronige nach Glensburg begeben und bei bemfelben Audieng erhalten dürften, und auf beffen zusagenden Beicheid reiften fie am 29. Juni nach Glensburg. Bier erfuhren fie aber am folgenden Tage jowohl burch den ichwedischen Gefretar Sabbaeus als auch durch die ichon vor ihnen dort angelangten braunschweigischen und heffifden Befandten, bag ber Ronia auf bas hochite aufgebracht über den Rurfürften fei, und am nächstfolgenden, daß berfelbe Rommiffare bestellt habe, die vor der Audieng erft mit ihnen verhandeln follten. Um 2. Juli liegen ihnen barauf Dieje Rommiffare aufundigen, daß fie beauftragt feien, gunachft mit ihnen und zwar in Wegenwart ber braunichweigischen und heffischen Befandten zu verhandeln. Die Gefandten des Rurfürften wiefen aber Diefe Bumuthung, fich erft einer Art von Berhor zu unterwerfen. als gegen ben biplomatifchen Bebrauch verftogend gurud und verlangten, zuerft zur Audieng bei bem Konige zugelaffen gu werden. Als die Rommiffare aber ihr Berlangen wiederholten, und auch ein Berfuch, den der besigiche Befandte machte, ben Ronia umauftimmen, erfolglos blieb, richteten fie am 3. Juli ein Schreiben an Graf Schlippenbach, in welchem fie baten, ber Ronig mochte fie, falle fic feine Hudieng erhalten fonnten, abreifen laffen. Roch am Nachmittage erhielten fie von bemfelben zur Antwort, daß der Ronig ihnen die Audieng jo lange berweigere, bis fie nachwiesen, bevollmächtigt zu fein, über die Wiederherstellung ber Freundichaft bes Kurfürften mit demfelben

zu verhandeln, und daß er nur hierüber von ihnen Eröffnungen entgegennehmen werbe, wegen bes Friedens mit Bolen und mit feinen anderen Teinden aber mit bem Rurfürsten, bem Berbundeten berfelben, feine Berhandlungen führen fonne. Unter biefen Berhaltniffen bielten Schwerin und Weimann es für unter ihrer Burbe, langer bort ju bleiben; ichon in der Frühe Des nachiten Tages reiften fie ab. Doch lieft Schwerin ein Schreiben an Schlippenbach gurud, in welchem er fein Bedauern barüber ausiprach, bag ber Ronig von einem allgemeinen Frieden nichte hören wolle, und anzeigte, daß fie fich nach Samburg begeben und dort weitere Befehle des Rurfürften abwarten murben. Unterwege erhielten fie am nachsten Tage ein Schreiben jener schwedischen Rommiffare, in welchem ihnen biefe anzeigten, daß ber Ronig auf die Begenwart ber braunschweigischen und beffischen Befandten bei ber Konfereng pergichtet batte, ihnen die Broposition, welche sie ihnen hatten mittheilen follen, guschickten und fie aufforderten, gurudgufebren und bie ohne Grund abgebrochenen Berhandlungen fortzuseten; fie ließen fich aber baburch nicht aufhalten, iondern reiften nach Samburg weiter, beantworteten von bier aus in einer ausführlichen Entgegnung jenes Schreiben und fehrten am 15. Juli nach Berlin gurud. Der Rurfürft ift mit ihrem Berhalten, obwohl jest feine Lande zuerft bem fchmediichen Angriff ausgesett waren, fehr zufrieden geweien, auch er bat das Berfahren bes ichwedischen Konigs als einen ihm angethanen Affront angegeben und öffentlich bezeichnet. Er bat bann bald darauf in ehrenvollfter Beije Schwerin einen Beweis ber Rufriedenheit mit feinen Dienften und feines Bertrauens zu ihm gegeben. Bevor er Ende Muguft 1658 Berlin verließ, um mit feinen Truppen nach Breufen, wo er ben schwedischen Angriff querft erwartete, aufzubrechen, traf er Fürforge für bie Bermaltung feiner Rurlande, er ernannte1) den Fürften Johann Georg pon Anhalt, beffen Bewerbung um bie Sand ber Bringeffin Benriette Ratharine von Dranien, ber jungeren Schwester ber

<sup>&#</sup>x27;) v. Orlich 3, 350 f.

Rurfürftin, Schwerin auf bas lebhaftefte unterftutte 1) und ber por Rurgem erft, ebenfalls unter eifriger Mitmirfung Schwerin's. den schwedischen mit dem furfürstlichen Dienst vertauscht hatte, sum Statthalter ber Marfen und gleichzeitig Schwerin gum Dberpräfidenten feines Beheimen Rathes und aller Regierungsbehörden. Schwerin mar ichon feit bem Tobe bes Ranglers v. Boete (Ende 1650), beffen Stelle nicht wiederbefest worden, Die Direftion Des Beh. Rathe übertragen, Die freilich, wie er flagt2), nur darin beftanb, daß, wenn gtwas verabfaumt wurde, ibm die Schuld beigemeffen murbe, mabrend feine Bemühungen, eine beffere Ordnung in den Beichaftsgang Diefer Behorde zu bringen, bei ber Gigenmächtigfeit der einzelnen Mitglieder vergeblich gewesen maren; 1656 hatte 3) bann ber Rurfürst beabsichtigt, ihm als Dberfangler Die Direttion bes Beheimen Rathes und ber anderen Regierungsbehörden zu übertragen, und ichon eine Inftruttion fur ibn anfertigen laffen, Schwerin batte aber, jedenfalls aus Rudficht auf Die Stellung, welche Graf Balbed bamals einnahm, und fein wenig freundliches Berhältnis zu bemielben, Diefes Amt abaelehnt, weitere Berhandlungen 1657 barüber waren auch erfolglos geblieben; jest aber nahm der Aurjurit biefen Blan wieder auf und, nachbem Balbed im Mai 1658 gang aus bem brandenburgifchen Dienft ausgeschieden war, fand fich Schwerin bereit, die ihm gugedachte Stellung angunehmen. Um 9. September murbe er feierlich ale Oberprafident bes Beheimen Rathe und aller Civilbehörden in ben furfürftlichen Landen inftallirt. In der an bemfelben Tage ausgeftellten Bestallungeurfunde 4) erhielt er Die Aufgabe, im Bebeimen Rath bas Direttorium gu führen, bafur gu forgen, bag die aus anderen Rollegien oder von auswärts fommenben Sachen an Die einzelnen Rathe vertheilt, Die Rathefitungen rechtzeitig angefett und die einzelnen Sachen bort erledigt und bann expedirt murben;

<sup>1)</sup> v. Orlich 3, 430. 483 f., Schwerin an Beimann d. Marienburg 5. Marz 1657, Schwerin an die Prinzeffin von Oranien 26. Januar 1658 (Beimann's Journal).

<sup>2)</sup> Schwerin an Beimann d. Berlin 5./15. Januar 1658.

<sup>8)</sup> Jjaacjohn, Gefch. des preuß. Beamtenthums 2, 137 f.

<sup>4)</sup> Jiaacjohn a. a. D. E. 362 ff.

ferner erhielt er die Bermaltung der Lehnssachen und eine Oberaufficht über die Berwaltungs. Juftig- und Finangbehörben in allen furfürftlichen Landen, auch über die Ranglei und bas Archiv. Dafür wurde ihm die erfte Stellung am Sofe, ber Borrang auch vor bem Feldmarichall und bem Oberfammerberen querfannt und ein jabrliches Behalt von 1200 Thalern sowie einige sonstige Ginfünfte gugewicien. Der Rurfürst bat fo Schwerin in aller Form Die Stellung eines erften Miniftere zuerkannt, ihm einen weit ausgedehnten Wirfungefreis angewiesen, er hat aber gleich jest und eigentlich auch ipater immer es ihm unmöglich gemacht, benfelben in feinem vollen Umfange auszufüllen, indem er fortgejett feine Sauptthatigfeit für besondere Aufgaben in Unfpruch nahm. Bunachft lick der Rurfürit jest, ale er Ende August auf die Runde des erneuten ichwedischen Angriffs gegen Danemart fich entschloft, im Berein mit den Ofterreichern und Bolen dem in feiner Sauptftadt bedrängten danischen Konige Bulje gu leiften, Schwerin nicht in Berlin gurud, fondern er nahm ihn und außerbem von feinen Beheimen Rathen auch noch v. Somnit und v. Blaten. welcher lettere als General-Rriegstommiffar bie Beeresverwaltung zu beforgen batte, mit in's Gelb. Schwerin ift mabrend biefes banischen und auch mahrend des folgenden pommerschen Reld. juges bis Ende 1659 ftete an feiner Seite geblieben und in Diefer gangen Reit fait ausichlieftlich fur Die auswärtige Bolitif verwendet worden. Bujammen mit v. Comnit verhandelte er auerft mit dem Gefandten bes Bergoge von Solftein und ichloft am 15. November zu Flensburg, wo fich damals das Sauptquartier Des Rurfürften befand, mit bemfelben einen Bertrag 1) ab, durch welchen bem Bergoge gegen Ginraumung des Schloffes Gottorp die gewünschte Neutralität zugefichert wurde; er führte bann bort und nachber in Riven die Berhandlungen mit ben danischen Befandten v. Rangow und v. Alefeld, welche mit dem Abichluß ber Offensivalliang 2) vom 31. Januar 1659 ihr Ende

<sup>1)</sup> Londorp 8, 473; vgl. Pufendorf 7, 451 f. (§ 69), v. Mörner, Kursbrandenburgs Staatsvertrage S. 234 ff.

<sup>3)</sup> Bufendorf 7, 454 f. (§ 72. 73); v. Mörner S. 237 f.; vgl. Urt. u. Att. 8, 597.

fanden. Bugleich leitete er 1) feit Anfang Oftober Die Berfuche, einen Theil ber beutschen Fürften, welche inzwischen im Muguft 1658 mit Franfreich und Schweben Die ebenfo gegen Ofterreich wie gegen den Rurfürften gerichtete Rheinische Alliang abgeichlossen hatten, namentlich die braunichweigischen Bergoge und ben Landgrafen von Seffen-Caffel von der Ratififation berfelben abzuhalten; er ermiderte auch bas von ben Gefandten Diefer Fürften an den Rurfürften erlaffene Schreiben, in welchem Derfelbe in brobendem Tone von Feindseligfeiten gegen bas mit ihnen verbundete Schweben abgemahnt wurde, mit einem Briefe 2), in welchem er auf bas nachbrudlichfte gegen Form und Inhalt Diefes Schreibens Broteft erhob. Mit besonderer Spannung verfolgte er bamale bie Bolitit ber hollandischen Regierung, welche, erichredt durch die Danemart brobende Befahr, eine Flotte nach bem Sunde geschickt und durch biefe Ropenhagen von ber Seefeite hatte entseten laffen, welche man nun aber brandenburgifcherfeite auch zu weiterer energischer Theilnahme am Kriege gu treiben fuchte, mabrend bem entgegengesett England und Frantreich fie bavon abzuhalten und zur Mitwirfung an ber von ihnen im fcmebifchen Intereffe verfolgten Bermittlungspolitif gu bestimmen fich bemühten. Wie in ben offiziellen, im Namen des Rurfürften erlaffenen Reffripten 3), fo mahnte er auch in feinen Brivatbriefen 4) feinen wieder im Saag als Befandten thatigen Freund Weimann, babin zu mirten, daß die hollandische Rlotte Die Gee frei halte und der verbundeten Urmee Die Sand biete, um ihren Übergang nach ben banischen Infeln zu bewertstelligen. Dagegen befämpfte er 5) ben von anderer Seite bem Rurfürften gegebenen Rath, eine Annäherung an England zu versuchen, da er glaubte, daß diefes doch nicht gelingen und nur Argwohn in Solland erregen murde, und er feste es wirklich burch 6), bağ

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 8, 555 ff.

<sup>2)</sup> d. Hauptquartier Liebenflofter 21 /31. Dez. 1658 (Urf. u. Aft. 8, 568),

<sup>3)</sup> llrf. u. Aft. 7, 135 ff.

<sup>4)</sup> Schwerin an Beimann d. Borsholm 5. Ottober, Sonderburg 23. Desgember 1658.

b) Schwerin an Beimann d. Flensburg 29. November 1658.

<sup>6)</sup> Urt. u. Att. 7, 151 vgl. G. 142 u. 146.

ber Rurfürft ben ichon an Weimann ertheilten Befehl, fich als Bejandter zu bem neuen englischen Proteftor Richard Cromwell ju begeben, wieder gurudnahm. Den Frieden munichte ') er fehnlichft, aber nur einen allgemeinen, von dem weder Ofterreich noch Danemart ausgeschloffen murden, und daber ließ er ebenfo in Bolen ber bort von frangofischer Seite betriebenen Unfnupfung von Sevaratverbandlungen entgegenarbeiten, wie er die Mitwirfung Sollande gur Berbeiführung eines folchen allgemeinen Friedens zu gewinnen juchte. In der That gelang es vorläufig, ben Ronig von Bolen trop ber Gegenbemühungen feiner von Frantreich gewonnenen Gemablin bei ber gemeinsamen Cache festzuhalten und ben Beginn gemeinsamer Friedensverhandlungen burchauseten. Bur Theilnahme an ben gunächst unter den Berbundeten felbit abzuhaltenden Borbefprechungen murde im Januar 1659 v. Somnit nach Breugen geschickt; an Stelle besfelben berief ber Rurfürst Friedrich v. Jena ju fich, und mit biefem ausammen führte dann Schwerin die erften Berhandlungen 2) mit bem frangofischen Besandten Frischmann, welcher Mitte April in Biborg, dem damaligen Sauptquartier bes Rurfürften, anlangte, um benfelben von ber engen Berbindung mit Ofterreich abzugieben und ibn gu ber Bufage gu bewegen, falls der Raifer, wie berfelbe allerdings bamals, um ben Friedensichluß Spaniens mit Franfreich zu hintertreiben, porhatte, feiner Bahlfavitulation entgegen ben Spaniern Bulfetruppen nach Rlandern schicken follte, Diejes ju verwehren. Bie Frifchmann's Berichte lehren, maren Schwerin und Jena feineswegs in Diefer Frage einig, letterer gab fich wenigstens ben Anschein, als ob er gut frangofisch gefinnt mare, mahrend Schwerin, ben Frischmann fur von bem Raifer erfauft hielt, von vornherein ben frangofifchen Untragen widerftrebte. Der Rurfürft hat durchaus in Übereinstimmung mit bem letteren gehandelt; gleich bei ber ersten Audieng, Die er bem Befandten am 24. April gewährte, beflagte er fich über

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann d. Satrup 27. Dezember, Liebenkloster 31. Dezgember 1658.

<sup>2)</sup> Urt. u. Aft. 2, 196 ff.; 8, 662 ff.

bie Burudietung, welche er Schweben gegenüber von Franfreich erfahren, und wies die Forberung wegen Berwehrung bes Durchjuges faiferlicher Truppen als gegenstandelos jurud, ba von faiferlicher Seite eine folche Abiicht burchaus geleugnet merbe. Der Gefandte murbe bann junachst hingehalten, endlich murbe ihm auf fein Drangen am 18. Mai eine Refolution des Rurfürften ausgehändigt, welche aber nur die Bujage desjelben enthielt, etwaigen Übertretungen ber faiferlichen Bablfavitulation entgegenguwirfen, und qualeich bie Soffnung aussprach, daß Frankreich die feindlichen Absichten Schwedens nicht ferner unterftuben, jondern dasselbe jum Abichluß eines allgemeinen Friedens veranlaffen werbe. Damit wollte fich Frifchmann nicht gufrieben geben, er blieb im Sauptquartier und machte auf Grund neuer Beifungen Magarin's Mitte Juni neue Anstrengungen, von bem Rurfürften eine bindendere Erflarung in jener Frage zu erlangen und benfelben jum Friedensichluß mit Schweben unter frangofischer Bermittlung zu bewegen. Ingwischen hatte Jena, wie Schwerin fpottisch bemerft, unter bem Borgeben, Die bortige Buft nicht vertragen ju fonnen, bas Sauptquartier verlaffen und Schwerin war dort allein gurudgeblieben. Dit ibm bat Frifdmann bie weiteren Berhandlungen geführt, aber auch jest fonnte er, trogdem er versuchte, durch Berfprechungen Schwerin und die ingwischen im Lager erschienene Kurfürstin zu gewinnen, nichts erreichen. Schwerin erwiderte auf feine Broposition am 25. Juni in ichroff ablehnender Beife, Ungefichte ber offenfundigen Barteinahme Franfreiche fur Schweben fonnte ber Ruriurit feine Eröffnungen nur als Romplimente ansehen und die frangofische Bermittlung nicht annehmen, auf einen Bartifularfrieden fonnte und wollte derfelbe fich nicht einlaffen, und er hoffte, ben Rrieg gegen Schweden trot ber Begunftigung besielben burch Frantreich glüdlich zu beendigen, und jo mußte Frischmann Anfang Juli unverrichteter Sache abreifen.

Schwerin hat mahrend jener Zeit sich fortgesett weiter be- muht 1), Holland trot ber Gegenwirfungen seitens Englands und

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 7, 175, Korrefpondeng Schwerin's mit Beimann.

Franfreiche gur weiteren Unterftugung ber Berbunbeten und gur Beforderung eines allgemeinen Friedens zu bewegen, freilich mit geringem Erfolge. Die anfangs zugefagte Genbung hollanbifcher Transportichiffe, welche ben Truppen des Rurfürften den Ubergang nach ben banifchen Infeln ermöglichen follte, tam nicht Bu Stande, und Beimann fonnte trop aller Anftrengungen nicht verhindern, daß die hollandische Regierung, burch bas brobenbe Auftreten Englands und Franfreichs erichrecht, mit biefen beiben Mächten zuerft im Mai 1659 bas erfte und bann im Juli bas zweite Sagger Rongert einging und fich damit ber Bermittlungspolitif berfelben im Norden anschloß, welche freilich infolge bes Tropes Rarl Guftav's nicht jum Biele fam, aber boch vorläufig beffen Begner ber hollandiichen Sulfe beraubte. Schwerin feinerfeits hat fich burch die Drohungen der Beftmächte nicht schreden Mls Magarin die Ungeige bes Rurfürften von feinem beabsichtigten Mariche gegen Schwedisch-Bommern mit einem Schreiben beantwortete, in welchem er biefes Unternehmen als einen Bruch des Bestfälischen Friedens bezeichnete und mit ber Einmischung Franfreiche, falls nicht bis jum Februar ber Frieden geschloffen jei, brobte, erwiderte Schwerin 1) barauf inbireft durch ein jur Beröffentlichung beftimmtes Schreiben an ben brandenburgifchen Refibenten in Baris v. Brandt, in welchem er die Beschuldigungen des Rardinals miderlegte, die Beneigtheit bes Rurfürften jum Abichluß eines allgemeinen Friedens beteuerte, aber verficherte, berfelbe merbe fich burch Drohungen gu feinem Separatfrieden bewegen laffen und er werbe biefen gegenüber Beiftand zu finden miffen. Schwerin bat ferner, gunachit im Mai noch zusammen mit Jena und Blaten, nachher allein Theil genommen an den Berathungen mit Montecuccoli über die weiteren Operationen 2), er hat dort bem von biefem gemachten Borichlage, mit dem Saupttheil der Urmee gegen Schwedisch-Bommern gu gieben, lange widersprochen, ba ber Rurfürst fich scheute, ben Kricasichauplat in bas Reichsgebiet zu verlegen und daburch

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 2. 236.

<sup>2)</sup> Ebenda 8, 390 ff., 608.

direft Frankreich und die anderen Mitglieder der Rheinischen Allianz zu reizen, schließlich aber hat denselben das einseitige Borgehen der Kaiserlichen, die lebhaste Besürwortung einer solchen Diversion durch den König von Dänemark und die Unmöglichkeit, das heer länger in den bisherigen Quartieren zu unterhalten, zum Nachaeben genöthigt.

Schwerin hat mahrend biefer gangen Beit einen lebhaften Briefmechiel jomobl mit ber in Berlin gurudaebliebenen Rurfürftin 1) als auch mit beren Mutter, ber Bringeffin Amalie von Dranien 2) im Baag unterhalten, von bem leiber nur einige Briefe iener beiben Fürstinnen erhalten find. Mit beiben befpricht er die friegerifchen und politischen Ereignisse und die oranischen Familienangelegenheiten, insbesonbere bie Beirat bes Fürften von Anhalt mit ber Bringeifin Senriette, um beren Buftandefommen fich Schwerin auch weiter auf bas eifrigfte bemüht, Die Rurfürstin berichtet ihm von dem Ergeben ber Seinigen (Schwerin's Battin ift am 13. Dezember 1658 von einer Tochter entbunden worden, die Kurfürftin pflegt fie mahrend biefer Zeit, wird Bathe bes neugeborenen Rindes, nimmt Schwerin's Verwendung bei der Bejegung erledigter Sofamter in Unipruch, empfiehlt ihm, als ber Rurfürft bamale ein Teftament auffeben will, bas Intereffe ihres zweiten Sohnes). Hauptgegenstand biefer Korrespondeng aber ift die von ber Rurfürftin gewünschte Reife berfelben in's Sauptquartier, in welche ber Rurfürst eingewilligt bat, welche aber in feiner Umaebung Gegner findet und langere Beit verzögert wird. Schwerin bat in Diefer Ungelegenheit als Bermittler gebient und bewirft, daß die Reise im Marg 1659 wirflich gu Stanbe ge-Er selbit batte bei biefer Belegenheit auch Die tommen ift. Freude 3), feine Frau wiederzusehen, welche die Kurfürstin mitgenommen, welche mit berfelben zusammen bann bie nachften Monate im Lager geblieben ift und dieselbe auch, als fie fich im Juni von dort nach Solland begab, um der Bermählung ibrer

<sup>1)</sup> v. Orlich 3, 424 ff.

<sup>1)</sup> p. Orlich 3, 489 ff.

<sup>3)</sup> Aufzeichnung D. v. Schwerin's d. 3. über die Familienereigniffe.

Schwester mit dem Fürften von Anhalt beiguwohnen, dorthin begleitet bat. Als biefelben auf ber Rudreife Mitte Geptember durch Medlenburg reiften, mar gerade der Rurfürft, der inzwischen mit feiner Armee ben Darich nach Bommern angetreten hatte. ebendaselbst angefommen; er ichicte Schwerin 1) mit bem Leibregiment feiner Gemablin entgegen, und Diefer bat fie nach Gabebuich in's Sauptquartier geleitet. Er ift bann auch mabrend des pommerschen Feldzuges in der Umgebung des furfürstlichen Baares geblieben und erft Anfang Dezember mit bemfelben gujammen nach Berlin gurudgefehrt. Dort hat er bann wieber Theil genommen fomohl an den Berathungen2) mit den faiferlichen Beneralen über ben weiteren Feldzugeplan, ale auch an ben Berhandlungen mit ben von bem Raifer nach Berlin geschickten Befandten, dem im Februar 1660 bort eingetroffenen Grafen Stroggi 3) und bem im April erscheinenden Gurften Bongaga 4), welche ben Rurfürsten behufs Erleichterung ber inzwischen in Dliva begonnenen Friedensunterhandlungen gur Aufgabe feiner Forberung, bas ichwebische Bommern ober wenigstens Stettin au behalten, bewegen follten, und er hat seinerseits dazu mitgewirft5), daß der Kurfürst trot des Widerspruches eines Theiles feiner Rathe in diefer Frage nachgegeben und fo bas Buftandefommen bes Friedens weientlich erleichtert bat.

Auch nach dem Friedensschluß ist Schwerin wieder durch außerordentliche Geschäfte in Anspruch genommen und für längere Zeit von Berlin serngehalten worden. Der Kurfürst hatte sich entschlossen, jest das Berhältnis zu den Ständen in seinen verschiedenen Landen auf neuer Grundlage zu ordnen, diese zum Berzicht auf ihre übermäßigen, der Durchführung einer sesten staatlichen Ordnung widerstreitenden Privilegien, zur pflichtmäßigen Übernahme der sur solche erforderlichen Mittel zu nöthigen, und auch dabei ist Schwerin seine rechte Hand gewesen. Zunächst

<sup>1)</sup> Schwerin's Tagebuch.

<sup>3)</sup> Urf. u. Aft. 8, 422 ff.

<sup>3)</sup> Urf. u. Aft. 14, 113 ff.

<sup>4)</sup> Ebenda 8, 428 f.

<sup>6)</sup> C. Stroggi's Bericht vom 28. Februar 1660 (Urt. u. Att. 14, 121).

murbe gegen bie clevischen Stande vorgegangen1), im September 1660 murde bem dortigen Statthalter, dem Fürften Morit von Naffau, ein revidierter, Die ftandischen Rechte einschränkender Regeß zugeschickt, welchen die Stande ftatt bes im Jahre 1649 bem Rurfürften abgezwungenen Landtagerezeffes annehmen follten, und es gelang wirtlich, fie nach anfänglichem harten Strauben gur nachgiebigfeit zu bewegen. Schwerin hatte von Berlin aus Die Berhandlungen mit ihnen geleitet2), und als bann ber Rur= fürft nebst jeiner Gemablin fich im Dezember nach Cleve begab, um dort perfonlich die Auseinanderjegung mit den Standen und bie Ordnung der dortigen Berhaltniffe gum Abichluß zu bringen, befand er fich nebit v. Blaten und Friedrich v. Jena in deffen Begleitung. Schwerin bat3) den am 21. Januar 1661 in Cleve Bufammentretenden Landtag mit einer Rede eröffnet und die turfürftliche Proposition verlegen, barauf auch an ben weiteren Berhandlungen Theil genommen, welche, nachdem man fich über die gur Erörterung gestellten Bunfte geeinigt hatte und nachdem bem Rurfürften für diefes Jahr eine Steuer von 110 000 Thalern bewilligt worden war, am 19. Marg geschloffen wurden. Er hat bort ferner die erften Berhandlungen mit bem furpfälgischen Befandten Dr. Beil geführt4), welchen ber Rurfürst Rarl Ludwig behufe Abschlusses einer Alliang an den furfürstlichen Soj geschicft hatte, und er ift ohne Zweifel auch hinzugezogen worden zu den Berathungen über die Schritte, welche der Rurfürft damals Ungefichts der Wiederherftellnng des Stuart'ichen Konigthums in England und des Todes der Schwester Konig Rarl's II., ber Mutter des jungen Bringen Bilbelm von Oranien, sowohl in feinem eigenen Intereffe als auch in bem Diejes Bringen, feines Mundels, an thun begbfichtigte; Berathungen, infolge beren gerade zwei Schwerin febr nabe ftebende Manner, Fürft Morit von Raffau und der jegige clevische Rangter Daniel Weimann, im Februar

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 5, 937 ff.

<sup>2)</sup> Bon Schwerin find die Schreiben des Kurfürsten jowohl an ben Statthalter als an die Stande tongiwirt.

<sup>3)</sup> llrf. u. Aft. 5, 970.

<sup>4)</sup> Urt. u. Aft. 11, 68 ff.

1661 als Bejandte nach England geschickt murden 1). hier in Cleve murbe ihm auch als neues Beichen ber Gnabe bes Rurfürften die damale erledigte Dompropftei gu Brandenburg verlieben.2) Bald barauf bat fich Schwerin von dem Soflager bes Rurfürften, welches noch bis zum September 1661 in Cleve geblieben ift, entfernt, um auf beffen Befehl nach Konigeberg gu geben und die Auseinandersegung mit ben prengischen Standen in die Sand zu nehmen. Dort mußte man barauf gefaft fein. größeren Schwierigfeiten zu begegnen. Allerdinge mar bem Rurfürsten burch die Bertrage von Behlau und Bromberg und burch ben Olivaer Frieden Die Souveranität in dem Bergogthum pon Bolen und den anderen an jenem Frieden betheiligten Mächten augefprochen worden, aber im Lande felbit mar diefelbe noch nicht Schwerin hatte ichon mahrend bes Rrieges 1658, anerfannt. ale der Rurfürft noch in Breugen mar, demfelben gerathen3), fogleich die Stande zu berufen, Diefelben gur Anerfennung feiner Souveranitat und zu einer Bereinbarung über die dadurch noth: mendig gewordenen Beranderungen in der Candesverfaffung gu bewegen, indem er barauf hingewiesen hatte, daß bamale inmitten bes Rrieges und bei bem allgemeinen Bunfch nach Beendigung besjelben die Stande fich fügjamer zeigen murben, ber Rurfurft aber hatte fich auf einen folchen Berfuch nicht eingelaffen. 3m Lande war man über die Eigenmächtigfeit, mit welcher ber Rurfürit ichon mahrend des Krieges dort geschaltet hatte, febr entruftet, man behauptete, daß weder er noch die Krone Bolen bas Recht gehabt hatten, ohne Bugiehung ber Stande Beranderungen in der Landesverfaffung zu vereinbaren. Der Abel und die Städte, namentlich Ronigsberg, wollten fich folche um fo weniger gefallen laffen, weil fie fürchteten, daß ber Rurfürft eine ftrengere Rontrolle der von den einheimischen Beamten in jehr eigennütiger Beije geführten Berwaltung burchführen werbe. Dan ließ fich gern von den Bortführern der Opposition vorreden, daß ber

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 9, 466 if.

<sup>2)</sup> Geschichte des Geschlechts v. Schwerin 3, 456.

<sup>3)</sup> Schwerin an ben Rurfürften d. Konigeberg 14, Darg 1662.

Rurfürft ein absolutes Regiment aufzurichten, Die Brivilegien ber Stande zu vernichten, bem gang überwiegend lutherischen Sande Die reformirte Religion aufzugmingen beabsichtige, baf es baber gelte, Freiheit und Blauben gegen Unterdrudung zu vertheibigen, und man hoffte um jo eber, jest mit einer folchen Opposition burchzudringen, ale balb nach bem Olivaer Frieden bas freundichaftliche Berhältnis des Rurfürften zu der polnischen Regierung fich getrübt hatte, namentlich die Königin und beren Anhang, aufgebracht darüber, daß ber Rurfürst ihren Berfuch, einen französischen Bringen als Nachfolger bes schwachen Ronigs Johann Rafimir auf den Thron zu bringen, zu vereiteln fuchte, ihm feindlich gegenüberstand. Die Erbitterung in Breufen mar bann noch badurch vermehrt worden, daß der Rurjürst nach dem Frieden nur einen Theil feines Beeres entlaffen hatte und behufs Unterhaltung der dort beibehaltenen Truppen die mahrend des Krieges eigenmächtig eingeführte Accije weitererheben ließ, daß er ferner die gleich nach bem Frieden gestellte Forderung, einen Landtag ju berufen, nicht erfüllt und eine Zujammentunft, welche ber erfte Stand, die Landrathe, eigenmächtig abhielten, verboten, bag er ferner den Statthalter Fürst Radziwill und die Oberrathe beauftragt hatte, eine genaue Untersuchung bes Rammermejens gu veranstalten und Berichte über den Ruftand ber einzelnen Umter einzufordern und ihm zuzusenden. Die Nachrichten berfelben über bie im Lande herrschende Aufregung lauteten jo bedrohlich, daß der Kurfürst sich im Marg, nachdem die Berhandlungen mit ben clevischen Ständen einen jo gludlichen Musgang genommen hatten, entichloft1), felbit nach Breufen gu reifen, und ben Statthalter beauftragte, jum Dai einen Landtag ju berufen. erfannte er es bald nachher als nothwendig, seinen Anfenthalt in Cleve noch zu verlängern, und ba er es nicht für gerathen bielt, bem Statthalter und den Oberrathen allein die Bertretung feiner Intereffen zu überlaffen, jumal da ber erftere balb, um bem polnischen Reichstage beigumobnen. Breußen zu verlaffen gedachte.

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Fürst Radziwill d. Cleve 3. März, an denselben und die Oberrathe 15. März 1661.

fo beauftragte er Schwerin, fich borthin zu begeben, um mit jenen aufammen die Landtageverhandlungen zu leiten. Er follte dabin wirken, daß eine neue Landesverfaffung auf Grund ber Couveranitat vereinbart, die ber landesberrlichen Stellung bes Rurfürften widerftreitenden Buntte ber ftandifchen Brivilegien verandert und daß bie anbefohlene Untersuchung und Reuordnung ber Bermaltung wirflich zur Ausführung gebracht merbe. Bugleich murbe ibm die Aufgabe gestellt, im Berein mit ben Befandten des Kurfürsten in Barichau v. Hoverbed und v. Dobrczensti den Gang der Ereigniffe in Bolen ju übermachen, bort ben auf die Bahl eines frangofifchen Bringen gerichteten Beftrebungen der Ronigin entgegenzuarbeiten, unter Umftanden fogar für die Babl bes Rurfürften felbft zu mirfen, welche 1) von bem Saupt der polnischen Oppositionspartei, dem Fürsten Lubomirsti, in Unregung gebracht worden mar und gegen welche diefer felbft bamale, allerdinge unter ber Borausfekung, baf er nicht feine Religion zu andern brauche, fich feinesmegs ablehnend verhalten bat. In Diesem letteren Bunfte bat Schwerin allerdings eine abmeichende Anficht gehabt, er hat ben Bedanten der Erwerbung der polnischen Königefrone durch den Rurfürsten für einen hochst unglücklichen und verberblichen gehalten und bat barin burchaus mit ber Rurfürstin übereingestimmt, welche?) hauptjächlich aus Furcht bavor, daß ihr Bemahl fich boch, um jenes Biel gu erreichen, zu einem Religionewechsel versteben tounte, Diefen Blan mit der größten Beforgnis verfolgt hat, und ba fie es nicht magte, offen bagegen aufzutreten, auch in Diefer Angelegenheit wieder fich ber Bermittlung Schwerin's zu bedienen und Diefen insgeheim gur Sintertreibung besfelben zu bewegen gefucht bat. Doch hat biefe baburch nur noch heifler gewordene Sache Schwerin feine Berlegenheiten bereitet, gleich nach feiner Anfunft in Breugen fonnte er ber Rurfürftin melden3), daß fur ben Rurfürften gur Erlangung ber volnischen Krone ohne Religionswechsel nicht die

<sup>1)</sup> Urf. u. Att. 9, 824 f.

<sup>2)</sup> S. die Briese berselben an Schwerin bei v. Orsich 3, 435. 438, und Schwerin's Bries an dieselbe vom 3. Juni 1661 (Urt. u. Att. 9, 826).

<sup>8)</sup> Urf. u. 2(ft. 9, 826.

geringfte Aussicht fei und daß er daber hoffe, berfelbe merbe nicht weiter daran benten; nachber hat dann ber polnische Sof infolge des Biberftandes, welchen er auf bem Reichstage fand, die gange Bablfache vorläufig fallen laffen muffen. Huch fo aber mar Schwerin's Aufgabe eine fehr ichwierige und unangenehme: bas Schlimmfte mar, bag er ber preufifchen Regierung und den Ständen gegenüber feine eigentlich amtliche Stellung hatte, er hatte bort, wie er felbft fagt 1), nichts zu befehlen, tonnte nur durch Boritellungen, Aufflärungen, Ermahnungen und Drobungen auf dieselben einzuwirfen suchen und er hat fich auch auf das Corgfältigfte gehütet, Dieje Rompeteng gu überichreiten. Andrer= feits fam es ihm gu Statten, daß er von feinem fruberen Aufenthalte in Breugen ber mit den dortigen Berhaltniffen und Berfonen genau befannt mar und daß er infolge feiner zweiten Bermählung mit mehreren der vornehmften Abelsfamilien in vermandtichaftlicher Begiehung ftand.

Schwerin traf Ende Mai 1661, begleitet von seiner Gemahlin, in Königsberg ein, am 30. Mai wurde der Landtag ersöffnet. Die von dem Kanzler verlesene Proposition versicherte die Stände der Gnade des Kursürsten und des Bunsches desseleben, den Beschwerden des Landes abzuhelsen, fündigte aber zugleich an, daß man der von verschiedenen Seiten her drohensden Geschren wegen gerüftet bleiben müsse, und sorderte die Stände auf, für Ausbringung der zum Unterhalt der Truppen nöthigen Mittel Sorge zu tragen. Sosort brach die Opposition los; statt diese Frage vorzunehmen, griff der Landtag die Frage der Souveränität auf. Gleich in seinem ersten Berichte<sup>2</sup>) hatte Schwerin zu melden, daß unter den Ständen über eine Schrift verhandelt werde, in welcher dem Kursürsten von der Souveränität abgerathen werden solle. Bon den Oberräthen berichtete er s), dieselben schienen Schwierigkeiten dagegen machen zu wollen, daß

<sup>1)</sup> Edwerin an den Rurfürften d. Bartenftein 17. November 1661.

<sup>2)</sup> S. die Antwort des Kurfürsten (d. Cleve 21. Juni 1661) auf diefen nicht bei den Aften besindlichen Bericht vom 10. Juni (Urt. u. Aft. 9, 828).

<sup>3)</sup> Schwerin an die Kurfürstin d. Königsberg 3. Juni 1661 (Urt. u. Alt. 9, 827).

er zusammen mit ihnen handeln folle, aus Furcht, daß badurch ihren Rechten prajudigirt werbe, fie fprachen bavon gwar febr bescheiben, disputirten ihm auch nicht ben Borrang, erwiesen ihm fogar mehr Ehre, als er verlange, aber fie fuchten einer gemeinichaftlichen Behandlung ber Beichäfte mit ihm aus dem Wege gu geben, er aber bringe gerade barauf, fich mit ihnen zu verständigen. und er hoffe fie burch Geduld ju gewinnen. Absichtlich theilte er ihnen vorläufig von einer besonderen, nur für ihn und ben Statthalter ausgestellten Juftruftion, betreffend die einzuführende neue Landesverfassung, durch welche auch die Befugniffe ber Dberrathe beschränft werden follten, garnichts mit, um nicht von vorneherein auch bei ihnen Opposition mach zu rufen, und bewirfte badurch, daß fie gunachft in der Frage ber Souveranität mit ihm Sand in Sand gingen. Den Ständen gegenüber verfuchte er auf die einzelnen Mitalieder beichwichtigend einzuwirfen und fo bie Übergabe jener Schrift zu verhindern, er gog taglich mehrere vom Abel zu fich zu Tijch, auch mit ben Ronigeberger Deputirten, welche unter dem Bormande, fonft bei der Burgerschaft Argwohn zu erregen, jeine Ginladung ausschlugen, verhandelte er einzeln, juchte fie durch Drohungen und Beriprech= ungen umzuftimmen, ebenjo fprach er ben Deputirten ber fleinen Städte gu. Doch obwohl diese und ebenso die Landrathe und ein Theil der adligen Deputirten fich febr bevot zeigten und ihm gute Worte gaben, erreichte er feinen 3med nicht, vielmehr reichten bie Stanbe am 17. Juni eine Schrift 1) ein, in welcher fie auseinanderjetten, daß fur ben Rurjurften Die Couveranitat und für das Land die Lostrennung von Bolen ichablich fei, daß Die Krone Bolen garnicht berechtigt gewesen sei, ohne ihre Ruftimmung Berträge abzuschließen, burch welche alle ihre Rechte und Brivilegien in Frage gestellt wurden, daß fie auch von polnis fcher Seite bisher nicht in rechtsquittiger Beife ihrer Berpflichtungen entbunden feien, und ichlieflich um die Erlaubnis baten. eine Befandtichaft auf ben polnischen Reichstag zu ichiden. Schwerin bemog bie Oberrathe, Dieje Schrift ben Standen nach icharfer

<sup>1)</sup> Bufendorf 9, 575 (§ 38). Siftorifche Reiffchrift R. F. Bb. XXXV.

Wiberlegung ihres Inhalts jurudjugeben und Die beabsichtiate Schidung nach Barichau zu verbieten : es gelang auch ihrem vereinten nachdrudlichen Bureden, einen Theil der Deputirten umguftimmen, fo baf bie weitere Berathung über Diefe Schrift durch Streitigfeiten unter ihnen felbit in Die Lange gezogen wurde. Doch folgte bald barauf (12. Juli) ein zweites Schriftftud, "Grapaming" ber Stande, in welchem u. a. Abbanfung ber Truppen. außer ben von dem Rurfürften felbft zu unterhaltenden Beiatungen in Billau und Memel, Schleifung ber neuen Befestigungen, Berftellung der alten Landesvertheidigung unter einem einheimiichen Landoberften, Aufbebung der den Reformirten gemährten Bergunftigungen, Abichaffung ber Accife und aller anderen unbewilligten Auflagen gefordert und ichlieflich verlangt wurde, baß ber jett mit ben Standen ju machenbe Schluß feierlichit von dem Rurfürsten anerfannt, vom Konige bestätigt, ben Fundamentalgeseten bes Landes beigefügt und alle bemfelben widerftreitenden Reftripte für ungültig erflart werden follten. ber Rurfürft alles biefes zugesteben murbe, jo wollten ibm Stande burch Bewilligung einer beträchtlichen Geldfumme ihre Dantbarteit und Treue beweisen. Schwerin fuhr fort, auf die Einzelnen einzumirfen, er ftellte ihnen vor1), welches Unglud fie, wenn fie burch fortgesettes Biberftreben ben Rurfürften gum Born reigten, über bas Land bringen, welche Bortheile ihnen andrerfeits aus ber Bnade besielben zufließen murben. Um ber von den Wortführern der Oppositionspartei ausgestreuten Behauptung, die Krone Bolen batte dem Kurfürsten gar nicht wirtlich die Couveranitat zugestanden, den Boben zu entziehen, ließ er durch die Gefandten in Warichau von dem Konige ein neues Diplom ermirten, in welchem biefer ben Standen nochmals bie Anerkennung ber Souveranitat anzeigte. Er jette es ferner durch, daß einige Mitalieder bes Landtages wegen boswilliger Berleumdungen, welche fie über das angeblich tyrannische Regiment Des Rurfürften in feinen andern Landen verbreiteten, gur Rechenichaft gezogen murben. Doch erreichte er damit nur wenig, zwar

<sup>1)</sup> Schwerin an ben Kurfürsten d. Königeberg 12. Juli 1661.

erflarten fich einzelne bereit, in die Souveranitat zu willigen. aber nur gegen Bestätigung aller ihrer Brivilegien; andere aber zeigten fich um fo hartnäckiger und feinbseliger, jo vor allem ber alte General v. Raldftein und das Saupt der Ronigsberger Oppositionspartei, der Aneiphöfische Schöppenmeister Roth, welcher lettere Schwerin gegenüber in beffen Bohnung fich fo beftige. geradezu hochverratherische Reden erlaubte, daß ihm diefer Die Thure wies und von den Oberrathen, freilich junachft vergeblich. bie Einleitung eines gerichtlichen Berfahrens gegen benfelben forderte. Die Beantwortung jener ftandischen Gravamina mußte er, ba er fich über einige Buntte mit ben Oberrathen nicht einigen fonnte und es baber vorzog, die Rudfehr des Statthaltere abzuwarten, aufschieben. Trot aller diefer Schwierigfeiten aber hatte er boch die Boffnung, daß es gelingen werde, die Stande jum Gingehen auf die hauptjächlichsten Forderungen bes Surfürften zu bewegen, und zwar rieth er1) dem Rurfürften auf bas Dringendite, nur gutliche Mittel bagu angumenden, joviel wie möglich den Bunichen ber Stande namentlich inbetreff der Beftatigung ihrer Privilegien nachzugeben, auch zu gunften ber Reformirten nicht gleich zu viel zu fordern, sondern darin ichrittweise vorzugeben, ferner, wenn die Umftande ce irgendwie gestatteten, die Truppen noch weiter zu reduziren und vor allem die Accije, die Saupturjache der Ungufriedenheit, vorläufig aufguheben. Er rieth ferner, um den Preugen die Soffnung auf einen Rudhalt an den Polen zu nehmen, Diefen möglichft ent= gegenzufommen, zwar den Intriguen der Königin entgegenzuarbeiten, im übrigen aber, namentlich durch Rachgiebigfeit in ber Elbinger Frage, fich die Republit gur Dantbarteit und Freundichaft zu verpflichten. In Diesem letten Bunfte wie auch in anderen Fragen der auswärtigen Bolitif, welche in ihrer Korrefpondeng jur Sprache fommen, ift der Rurfürft mit Schwerin burchaus einverftanden gemejen; beffen Rathichlage inbetreff bes gegen bie Stände einzuhaltenden Berfahrens aber hat er nur theilmeife gebilligt. Zwar erflart er fich bereit, den Standen ihre Bripe

<sup>1)</sup> Schwerin an den Rurfürften d. Ronigsberg 1. Juli 1661.

legien, foggr wenn fie es verlangen follten, burch einen besonderen Revers zu bestätigen, aber über bie Frage ber Souveranitat will er überhaupt feine Berhandlungen mit ihnen gestatten und er will ihnen ebenfowenig irgend einen Refurs nach Bolen, wie eine Schmälerung feiner friegsberrlichen Bewalt gestatten, noch von den in Schwerin's Inftruktion enthaltenen Forderungen gu gunften der Reformirten etwas nachlaffen. Unter Diefen Umftanden hielt es Schwerin für das Gerathenfte, ben Landtag vorläufig zu vertagen, wozu bie in Konigsberg ausgebrochene Beit einen Vorwand bot. Aufang August theilte er bem Aurfürsten mit1), daß die Stande fich, nachdem ihnen einige Soffnung auf Erlaffung ber Accife gemacht fei, gur Anerkennung ber Gonveränität williger zeigten, und daß er mit bem inzwischen nach Ronigeberg gurudgefehrten Statthalter und ben Oberrathen verabredet habe, jobald diefes erledigt fei, ben Landtag zu vertagen und an einen anderen Ort zu verlegen; er fügt aber bingu, der Rurfürst mochte ja nicht benten, weil fich bas Werf ein wenig beffer anlaffe, er tonne feine Reife nach Breugen verschieben; gerade nach Feststellung ber Souveranität wurden erft recht bie Schwierigfeiten angeben, und er febe nicht ein, wie bei fo weiter Entfernung des Rurfürften beffen Intention erreicht werden tonne. Best glaube man, es folle an ben vorigen pactis nichts geanbert werden, jobald ihnen aber die Intention des Rurfürsten merbe entdeckt werden, würden fie doch, falls derfelbe nicht in ber Näbe iei, die Sendung noch Barichau zur Ausführung zu bringen fuchen. Benige Tage barauf, nachdem ingwijchen bie Bertagung bes Landtage bie Mitte September erfolgt ift, fchreibt er2), er habe zwar vielmal den Ständen icharf zugeiprochen, aber fich boch immer des Glimpfes befleiftigt und fich bemüht, ihre burch viele Drangfale, welche fie mahrend ber Rriegszeit auszusteben gehabt, erbitterten Bemüther zu befänftigen und fie gegenüber ben ausgestreuten Verleumdungen über die mahren Absichten bes Rurfürften aufzuflären; er habe bamit auch manches erreicht und

<sup>1)</sup> Schwerin an den Kurfürsten d. Königeberg 4. August 1661.

<sup>2)</sup> Schwerin an den Aurfürsten d. Königsberg 8, August 1661

wolle damit auch, jo lange er febe, baf ce helfe, fortfahren, und er bittet auch den Rurfürften, Geduld gu haben und ben Standen möglichft mit anädigen Resolutionen und Erörterung ihrer Beichwerden zu willfahren. Benn er auch jett im Stande fei, icharfer gegen fie vorzugeben, jo mußte er boch auf die Bufunft jeben; follte ibm etmas guftofen und unmundige Bringen gurudbleiben. bann fonnte, wenn die neue Ordnung nicht mit dem guten Willen ber Stande eingeführt und die Affeftion berfelben nicht ein feites Band gwiichen ihnen und feinem Saufe bilden murbe. es gefährlich für jeine Nachkommen ausschlagen. Er hoffe auch, daß bas, mas ben Rurfürften am meiften gebruckt habe, geanbert und bag ihm besonders in oeconomicis freie Sand gelaffen und Diefe in auten Stand gebracht merden jollten. Abnliche Dabnungen enthalten auch feine Briefe aus ber nachftfolgenden Beit, und ber Rurfürft, welcher fcon Ende Juli') ibm mitgetheilt hatte, bag er im September von Cleve aufzubrechen gedenfe, und ibn felbit aufgeforbert batte2), in feinen Schreiben recht häufig auf feine Abreije zu bringen, bamit er bort nicht aufgehalten werbe, erwidert ihm jest3), daß er dieselbe jo viel wie möglich beschleunigen werde und ichon alle Unitalt bagu machen laffe. Bugleich aber fündigt er ihm an 4), daß er auf die Lange "ben Unruheftiftern und Aufwieglern" nicht nachsehen, fondern "fich gegen biefelben feines Amtes gebrauchen" werbe, und wünscht, daß ichon jest Roth als Rebell und Aufwiegler mit guter Manier bei Geite geschafft werde, ftellt aber doch alles Schwerin's "Degterität" angeim; ju-

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Cleve 20. Juli 1661 (Urt. u. Att. 9, 830).

<sup>\*)</sup> Eben dazu fordert auch Fr. v. Jena Schwerin auf, durch den sowie durch Fürit Morip von Nassau derselbe fortgesest über die Borgänge am Hose unterrichtet wurde; beide wünschen gegenüber dem Einfluß, welchen die weibliche Berwandtschaft der Kurfürstin und deren Schüplinge, Fürst Anhalt, die Dohnas, v. Bouin und jest auch wieder Graf Walded auf den Kursürsten zu gewinnen juchen, Schwerin's Anwesenheit am Hose (Urt. u. Att. 9, 471 ff.).

<sup>3)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Cleve 10. August 1661 (Urt. u. Att. 9, 831 f.).

<sup>4)</sup> Der Kurjürst an Schwerin d. Eleve 10. August 1661 (v. Orlich 3, 82).

gleich weist er ihn an, es so einzurichten, daß eine Deputation der Stände zu ihm nach Berlin geschieft und die Verhandlungen theilweise dorthin verleat würden.

Schwerin hat die Zeit bis zur Wiedereröffnung des Landtages, die erst Mitte Ottober erfolgt ist, auf dem Lande, meist auf den seinem Stiessohne, dem jungen Freiheren v. Truchsess-Baldburg, gehörigen Bildenhof'schen Gütern zugebracht und wieder durch persönliche Einwirtung auf verschiedene Mitglieder der Ritterschaft es dahin zu bringen gesucht, daß den Deputirten günstige Instructionen mitgegeben würden; serner hat er die Reform des Kammerstaats in Angriff genommen, zunächst Untersuchungen in einzelnen Amtern und Domänen, wo die Zustände am schlimmsten zu sein schienen, austellen lassen; er hat serner einen Entwurf einer Erwiderung auf die Gravamina der Stände ausgearbeitet, den er am 6. Ottober dem Kursürsten zuschiede.

Der am 17. Oftober ju Bartenftein wieder zusammentretende Landtag ichien fich gunftiger angulaffen. . Schwerin batte ben Oberrathen vorgestellt, daß jest mit aller Entschiedenheit die Anerfennung der Souveranitat betrieben werden muffe; dem entfprechend murbe in der Proposition diese Forderung an die Stände geftellt, zugleich von ihnen verlangt, Die Accife noch vorläufig fur den Unterhalt der noch übrigen gur Gicherung bes Landes nothwendigen Truppen fortdauern zu laffen; fie murben ermabnt, dem Rurfürften ihren Behoriam und ihre Treue "mit Sintanfegung alles ungegrundeten Migtrauens und verderblichen Widersetens" mit der That zu beweifen. Schwerin felbit fprach bann den Landrathen und den Deputirten der Ritterschaft febr nachbrudlich gu, ermahnte Die Letteren, fich gesondert von den Ronigebergern mit dem Rurfürften zu vergleichen, und erflarte ben Erfteren, welche burch eine Deputation um Erlaubnis gu einer Sendung nach Barichau gebeten und verlangt hatten, bag ihnen zuerft ihre Privilegien bestätigt und Sicherung wegen wirtlicher Beobachtung berfelben geschafft werden mußte, von ber Sendung nach Barichau fonnte gar feine Rede fein, und Berficherung wegen ihrer Privilegien wurden fie erhalten, aber erft wenn fie die Couveranitat fchriftlich anerfannt batten. In ge-

ichickter Beije mußte er einen Ronflift, in welchen ber General v. Ralditein burch fein unverschämtes Auftreten mit ben übrigen Deputirten ber Ritterschaft gerathen mar, ju benüten, um bemfelben Sausarreit auflegen zu laffen und ihn fo vorläufig von ber Berfammlung fern zu halten. Seine Forderung, Roth ale Sochverrather von berfelben auszuichließen und zu verhaften. fonnte er allerdings nicht durchjegen, doch murbe berjelbe bald von den Königebergern felbst von dort abgefordert, und nun, da berfelbe nicht mehr burch feine Gigenichaft als Landtagsabgeordneter geschützt war, brang Schwerin in Die Oberrathe, gegen ihn bei bem Rriminalgericht ben Progeg eröffnen zu laffen. jette er burch, bag ber Brediger in Bartenftein megen einer gang unverantwortlichen Bredigt, Die er bei ber Eröffnung des Landtages gehalten, und wegen bes Rirchengebets fur ben Ronig von Bolen, bas er babei gesprochen hatte, gur Strafe gejogen murbe. Diejes Borgeben gegen bie Baupter ber Oppofition, dazu die Nachricht, daß der Rurfürft wirklich von Cleve abgereift mar, baß er Anfang November in Berlin eintraf, ichien einschüchternd auf die Mitglieder bes Landtages zu wirken; schon Ende Oftober fonnte Schwerin melben, baf Landrathe und Ritterschaft fich geeinigt hatten, Die Souveranität allerdings unter Bedingungen anzuerkennen, bald barauf, daß auch die Dagiftrate und Gerichte von Königeberg bereit seien, fich bem von ben Dberftanden vereinbarten Schriftstud anzuschließen, bag bort nur noch die Mehrzahl ber Bunfte miderspreche; er empfahl bem Rurfürften bringend, um bie Stande noch gefügiger gu machen, ient in die Aufhebung der Accife zu willigen, und mußte ben Rurfürften zu diefem Bugeftandnis auch ohne die anfänglich geforderten Bedingungen zu bewegen. Aber feine Soffnung, daß nun eine Berftandigung erzielt werden murde, ging nicht in Erfüllung. In bem am 16. November überreichten "vereinigten Bebenfen" erfannten gmar bie brei Stande (ausgenommen nur Die meiften Roniasberger Bewerte) Die Souveranitat an und erflärten fich gur Aufbringung einer beträchtlichen Beldjumme bereit, aber nur unter ber Bedingung, daß ber Rurfürft guvor alle ibre Beichwerben abitelle und eine gleich von ihnen abgefant vorgelegte Affefuration ihrer Rechte und Freiheiten vollziehe und beschwöre. Dag ber Rurfürst sich bagu nicht versteben murbe, mußte Schwerin fehr mohl, er erflärte1) baher fofort ben Ständen, daß bes Rurfürsten Resolution damit durchaus nicht übereinftimme, daß berielbe aber Alles, mas billig ware, eingeben wurde, und bem Rurfürften fchrieb er, jest mußten den Standen beffen Forderungen mitgetheilt werden, er werde fortfahren, die Bemuter barauf zu prapariren, es murbe gwar "viel Murmurirens" geben, aber es fonnte nicht langer aufgeschoben werben. mußten ihn die Beifungen, welche er barauf von bem Rurfürsten erhielt, fehr befremden. Derfelbe fandte2) ihm und der preugis ichen Regierung eine vollständig ausgearbeitete, ichon von ihm unterschriebene und unterfiegelte Regimenteversaffung gu und befahl ihnen, Diefelbe ben Standen auszuhandigen mit dem Bemerten, er habe dieselbe fo einrichten laffen, daß getreue und gehorjame Unterthanen damit wohl zufrieden fein konnten, er konnte unbeschadet feiner landesfürftlichen Sobeit und feines Bewiffens nicht mehr zugestehen, er jei aber bereit, fich ihren übrigen billigen Bunichen jo gu fugen, wie getreue und gehorsame Unterthanen mit Recht verlangen fonnten.

Es hatten sich in der Zwischenzeit am Hose Persönlichkeiten geltend gemacht, welche darauf drängten, in Preußen schneller und schrere, als Schwerin rieth, vorzugehen, vornehmlich Friedrich v. Jena, welcher während Schwerin's Abwesenheit im Geheimen Rathe die preußischen Angelegenheiten bearbeitete, und der frühere Gesandte in Polen v. Dobrezensti, welcher auf der Rückschr von dort sich in Preußen aufgehalten und seine Ansichten über die dortigen Zustände und die dagegen zu ergreisenden Waßregeln in einer Dentschrift ausgesprochen hatte, und der Kurfürst, der über den Widerstand, den er in Preußen überall sand, namentlich über den von Seiten der Oberräthe, sehr ungehalten war, hatte diesen Einflüssen nachgegeben. Obwohl Schwerin mit dem

<sup>1)</sup> Schwerin an den Kurfürften d. Bartenftein 17. November 1661.

<sup>?)</sup> d. Eöln an der Spree 15./25. November 1661 (v. Orlich 3, 100 ff.), s. auch das Schreiben des Kurfürsten an Schwerin d. Oranienburg 14./24. November 1661 (Urf. u. Att. 9, 834)

ibm ertheilten Befehle fehr wenig einverstanden war, hat er boch feinen Berfuch gemacht, eine Anderung beefelben zu erwirten. fondern er hat ihn einfach ausgeführt; freilich hatte er zu melden 1), daß die Folgen bavon allgemeine Ungufriedenheit und verstärfter Widerstand maren. Schon die Oberrathe erhoben gegen bie neue Regimentsordnung Ginwendungen, boch fette es Schwerin burch nachdrudliches Bureben burch, bag fie meniaftens nicht iofort ben Standen gegenüber biefelben laut merben ließen. fondern diefen das Inftrument einfach übergaben. Noch meit größer mar bie Aufregung und Erbitterung bei ben Ständen; felbit die Landrathe erflarten, als Schwerin fie zu beschwichtigen perjuchte, icon ber modus, bak ihnen die neue Berfaffung fo einfach ohne vorhergebende Berathung übergeben werbe, fei gang unannehmbar, bem werde fich fein Gingiger fugen, und Schwerin überzeugte fich, daß, wenn ihnen alle Soffnung, Erinnerungen bagegen machen zu dürfen, abgeschnitten wurde, es zum vollftandigen Bruch fommen werbe. Um denfelben zu verhüten, rieth er den Ständen, ihre Buniche ichriftlich aufzusegen, und richtete an den Rurfürften, jugleich mit dem Bericht über Diefe Borgange, Die dringende Mahnung, vorläufig auf dem Bege gutlicher Berftandigung zu verbleiben, den Standen Soffnung zu machen, baß ihre Buniche erhört werden murden, und fie aufzufordern, eine Deputation an ihn abzusenden. Allein ber Rurfürst wollte fich bagu nicht verfteben, er lobte 2) Schwerin wegen ber "grundlichen und männlichen" Beije, mit ber er ben Oberrathen und ben Landräthen zugesprochen habe, aber er außerte jest Bedenfen gegen die Abjendung einer ftandischen Deputation, und als ihm bann Schwerin die hauptbeschwerdepunfte, von denen er unter ber Sand Kenntnis erhalten, mittheilte und die Meinung ausiprach, der Rurfürft merbe in den meiften Buntten den Ständen Satisfaftion geben fonnen, legte er in einem ausführlichen Reffript 3)

<sup>1)</sup> Schwerin an den Kurfürsten d. Bartenstein 30. November und 5. Des gember 1661.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Der Kurfürst an Schwerin d. Coin a. d. Spree 2./12. und 5./15. Dezgember 1661 (v. Orlich 3, 105 ff.).

<sup>3)</sup> d. Coln 12./22. Dezember 1661 (v. Orlich 3, 108 ff.).

bar, daß vielmehr bie meiften Beschwerben gang ungegrundet jeien, nur auf gehäffiger Deutung ber Regimenteverfaffung berubten, und beauftragte ibn, den Oberrathen und ben Standen biefes auseinanderzuseten. Die Stande ihrerfeits weigerten fich '), auf irgend melde Berhandlungen über Die Regimenteverfaffung fich einzulaffen, bevor ihnen nicht eine generelle Affeturation ihrer Brivilegien und Spegififgtion ber Bunfte, welche ber Rurfürft zu referviren beabsichtige, ausgehandigt murbe, und erflatten darauf, erft von ihren Auftraggebern in der Beimat neue Inftruttionen einholen zu muffen. Go murbe, zumal ba bas Weihnachtsfeft berannahte, ber Landtag wieder vertagt. Geiner Anzeige bapon an ben Rurfürsten fuate Schwerin2) wieder die bringende Bitte bingu, bag Diefer felbit nach Breufen tommen moge: benn er allein murbe mit den Standen, wenn fich bieje auch auf Berbandlungen über die Regimenteverfassung einlassen follten, nicht Sollte ber Rurfürft bis gum fünftigen Darg fertia merben. fommen fonnen, bann rieth er, ben Landtag bis babin zu perichieben und ihm ingmifchen zu geftatten, beimzufehren. aber der Ruriurft nicht fommen tonnen, dann rieth er, namentlich mit Rudficht auf die feindselige Saltung ber benachbarten Mächte Schweben und Bolen und ben Bunich berielben, Belegenheit zur Ginmischung in die preußischen Sandel gu finden, ber Rurfürft mochte aus eigener Initiative einige Bunfte ber neuen Berfaffung andere erlautern, mas ohne Berletung feiner landesherrlichen Sobeit werde geschehen fonnen, und die Stande unter gnädigen Erbietungen gur Absendung einer Deputation auffordern. Er vermahrt fich feierlichft bagegen, als ob er für die Stände fprechen molle, er muniche nur, daß die von außen her jo bedrohte Berrichaft des Kurfürsten in Breugen durch die Affektion der Unterthanen besto mehr besestigt werde. rath ferner, Die von den Standen gewünschte Generalkonfirmation ihrer Privilegien ju gemähren und jo die allgemein geäußerte Beforgnis, es follten ihnen alle ihre Brivilegien genommen merben,

<sup>1)</sup> Schwerin an den Aurfürsten d. Bartenftein 8. Dezember 1661.

<sup>\*)</sup> Schwerin an ben Rurfürsten d. Bartenftein 12. Dezember 1661.

zu beseitigen, und er schickt den Entwurf zu einer solchen, welcher die nöthigen Restriktionen enthalte, ein. Der Kurfürst hat sich in der That darauf nachgiebiger gezeigt, er hat 1) Schwerin die den Ständen nach Ablegung des neuen Erbhuldigungseides auszuhändigende Asseurion zugeschickt, jeht auch in die vorsläufige Aushebung der Accise eingewilligt und die Auslassung eines Punktes in der Regimentsversafzung genehmigt.

Der preußische Landtag ift erft Ende Januar und gwar wieder in Konigeberg zusammengetreten. Inzwischen war in Berlin ein frangofifcher Befandter, Berr v. Leffeine, erichienen und hatte ben Berjuch gemacht, ben Rurfürften jum engen Unfchluß an Franfreich zu bewegen. Der Rurfürft, welcher bisher feit Schwerin's Abreife nach Breugen benjelben mit anderweitigen Beichäften wenig behelligt hatte, jog in Diefer wichtigen Ungelegenheit benjelben zu Rathe. Er theilte ihm Die erften Antrage Leffeine' mit 2) (er follte mit Frankreich ein enges Bundnis ichließen, ber rheinischen Alliang beitreten, bagegen bie Alliang mit Ofterreich aufgeben) und forderte ibn auf, ibm jojort ein Butachten barüber einzuschicken, indem er zugleich in jehr berglichen Worten dem Bedauern, jest ihn nicht bei fich haben gu fonnen, Ausbrud gab. Schwerin, welcher ichon langit eine Wiederanfnüpfung freundlicher Begiehungen gu Franfreich gewünscht und baber mit bem früheren Agenten bes Rurfürften in Baris. Bicquefort, tropbem fich berielbe als fehr unguverläffig ermicien hatte, ben brieflichen Berfehr fortgefest hatte3), erinnerte iett in feiner Antwort4) ben Rurfürsten baran, marnte aber bapor, die abzuschließende Alliang fo, wie frangofischerseits gefordert werde, ausdrucklich babin ju richten, daß Ofterreich nicht gur polnischen Krone fame; benn erftens fei biefer Fall überhaupt gar nicht zu fürchten, ferner murbe ein folches Abtommen bem

<sup>1)</sup> Der Rurfürst an Schwerin d. Coln a. d. Spree 12./22. Dezember 1661 (v. Orlich 3, 113 f.).

<sup>2)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Ebin a. b. Spree 6,/16. Januar 1662 (Urf. u. Att. 9, 835); vgl. Urf. u. Att. 2, 243 ff.

<sup>3)</sup> Urt. u. Att. 9, 566 j., 591 ff.

<sup>4)</sup> d. Königeberg 24, Januar 1662 (Urt. u. Att. 9, 604 f.).

Rurfürften in Bolen jelbst übel gedeutet werden und er dadurch nur den ebenjo gefährlichen frangofischen Absichten daselbit in Die Sand arbeiten, endlich aber wurde er fich badurch Ofterreich ganglich entfremden, an dem er fonft im nothfall einen Bundesgenoffen gegen Schweden haben murbe, mahrend Franfreich, mie Die früheren Erfahrungen lehrten, Schweden nie entgegentreten Mis der Rurfürft ihm bann anzeigte1), bag Leffeins weitere Antrage gestellt, von ihm geradezu Unterstützung der Thronfandidatur des Bergogs von Enghien, gu beren Beforderung fich Ludwig XIV. mit dem polnischen Sofe verbunden hatte, gefordert habe, und ihn um Rath frug, wie er eine jolche Bervflichtung ablehnen fonnte, ohne fich badurch Frankreich und den polnischen Soj vollständig zu entfreuden, da erwiderte Schwerin2), ju einer folchen Bervilichtung burfe fich ber Rurfurft unter feinen Umftanden verstehen, und gab au, auf welche Beije er dieselbe mit guter Manier ablehnen fonnte. Der Rurfürft ift mit Schwerin's Rathichlagen burchaus einverstanden gewesen und hat benfelben gemäß gehandelt, Leffeins murbe langere Beit bingehalten und ift schlieglich, ba fich ber Kurfürst wohl zu einer neuen Defensivalliang mit Frankreich und jum Gintritt in Die Rheinische Alliang, aber nicht zu Berpflichtungen in ber polniichen Bablangelegenheit verstehen wollte, unverrichteter Sache wieder abgezogen. Bu eben jener Beit mar Schwerin's alter Begner, Braf Balbed3), der ichon auf der Rudreise des furfüritlichen Sojes von Cleve nach der Mark fich bei demielben eingefunden hatte, um die Ruckgabe der ihm früher von dem Rurfürsten verliehenen, nach feiner Entlaffung aber genommenen Buter zu betreiben, in Berlin anwejend. Der Rurfurft meldete4) Schwerin Diejes, erflärte aber, derfelbe werbe nicht restituirt werden, und fprach seine Bermunderung barüber aus, bag ber Braf noch jo viele Freunde an feinem Sofe hatte.

<sup>1)</sup> llit. u. Att. 9, 606.

<sup>2)</sup> Urt. u. Aft. 9, 606 f., 610.

<sup>3)</sup> Urf. u. Aft. 8, 262; 9, 471 f.

<sup>4)</sup> d. Coin a. d. Spree 10./20. Januar 1662 (Urt. u. Att. 9, 836).

Bei ben feit Ende Januar wieder fortgefesten Landtageverhandlungen hatten Schwerin's Bemühungen infofern einen gemiffen Erfolg, als es ibm gelang, eine Treunung amifchen ben beiden Oberftanden und ben Städten, b. h. ben Konigebergern, Bu Bege zu bringen; die erfteren ließen fich bewegen, über die Regimentsverfaffung zu verhandeln, und reichten ihre allerdinas fehr weit gebenden Bedenten bagegen ein, erflarten fich auch bereit, an Stelle ber jest mit Benehmigung des Rurfürften abgeschafften Accife neue Mittel zum Unterhalt ber Truppen und gur Ginlöfung der verpfandeten Domanen zu bewilligen, mabrend Die Königsberger, in ihrem Trot durch die anscheinend gunftige Entwidelung der Dinge in Bolen und die daber geschöpfte Soffnung, bort einen Rudhalt ju finden, bestärft, fich ju feiner Rongeffion bequemen wollten, die von der Regierung geforderte Berhaftung Roth's verweigerten, die Gendung einer Deputation nach Barichau betrieben und fich zu anderen geradezu aufrührerischen Sandlungen hinreißen ließen. Schwerin's Bunich und Rath war nun, daß der Rurfürft durch möglichfte Rachgiebigfeit gegen die Oberftande fich mit biefen vergleichen und dann gegen Königsberg mit Strenge vorgeben follte. dem stellten fich boch große Schwierigfeiten entgegen. Der Rurfürft mar ungeduldig, drangte auf Befchleunigung der Berhandlungen, forberte jofortige Bewilligung ber nothigen Geldmittel und wollte weder in der Berfaffunge- noch in der firchlichen Frage fich zu jo weitgebenden Bugeftandniffen verfteben, wie Schwerin vorichlug. In einem eigenhandigen Schreiben vom 3. Marg 1) danft er bemfelben für feine bieberige Thatiafeit dort und erfennt an, daß berfelbe nichts anderes gethan, als mas ju feinem Dienfte gereiche, aber er erflart, er muffe bie Cache jest in's Rlare bringen, um nach feinem Tode feinen vielleicht unmundigen Rindern feine Schwierigfeit zu hinterlaffen, man murde ionit benielben vielleicht gar nicht huldigen oder ihnen boch bie Couveranitat auf's neue ftreitig maden wollen. Bum Sulbigungseid feien die Stande verpflichtet, und er merbe fie im Rothfall

<sup>1)</sup> Urt u. Aft. 9, 836 f.

mit Zwangemitteln babin bringen, und wenn fie mit ber Regimenteverfaffung garnicht gufrieden maren, fo merbe er die Appellation, wie früher die polnifchen Könige nach Barichau, io jest nach Berlin gieben, bas murbe ihnen wohl noch unangenehmer fein. Schwerin bemerkt in feiner Antwort') darauf, er hatte dem Rurfürften nur rathen wollen, fich nicht dasjenige, mas ihm die Beit doch in die Sande fpielen mußte, felbit badurch ichwerer zu machen, daß alles flar berausgejagt Die Sache fei noch jehr neu und unangenehm, aber feine Converanitat machfe von Tag zu Tag, und er brauche nicht zu fürchten, daß bie Stande feinen Rachfolgern murben Borfchriften machen wollen; eine erzwungene Suldigung murbe für diefe ohne Ruten fein, das von bem Rurfürften vorgeichlagene Drohmittel aber, die Berlegung ber Appellation, murde wenig wirfen und geradezu eine Berletung ber Bertrage fein. Er rath, in ben Reifripten an Die gejammten Stande fich recht anädia und alimpflich auszudruden, wenn aber ein einzelner Stand fich etwas berausnehme, befto mehr Ernft und Scharfe anzuwenden. Aber auch auf ber anderen Seite, bei ben Ständen und auch bei ben Oberrathen, zeigte fich wenig Reigung gur Nachgiebigkeit, fo daß Schwerin nicht von der Stelle fam. Unfang April bemerkt er 2), indem er ein Bedenken megen ber Regierungeverfaffung, zu dem fich nun boch alle brei Stande vereinigt hatten, einschickt, Die Gutgefinnten versicherten ibn, wenn auch ber Rurfürst bieje Berfassung gang nach ihren Erinnerungen einrichtete, jo wurden die Stande Diefelbe doch nicht annehmen, weil fie nicht mit ihnen gebührend überlegt jei; auch mit der Couveranität hatte es noch feineswegs feine Richtigfeit, auch Diejenigen, welche fich berfelben unter gemiffen Bedingungen unterworfen hatten, beharrten babei, es fonne bie felbe nicht eher ihren Effett haben, bis fie von der Krone Bolen burch Rommiffare ihrer Pflicht entlaffen feien und ihnen von bem Rurfürsten eine Uffefuration ihrer Brivilegien ausgestellt jei.

<sup>1)</sup> d. Königsberg 14. März 1662.

<sup>2)</sup> d. Königeberg 4. April 1662.

Er macht nun folgende Borichlage: Das Beite mare, wenn ber Rurfürft felbit und gwar recht bald bertame, in Diefem Falle iollte befohlen merben, baf ber Abel in ben Amtern ben Deputirten neue Inftruftionen ertheile. Gollte Die Reife Des Rurfürsten fich bis jum Berbft verzögern, fo rath er, ben Landtag bis dabin zu vertagen, follte aber ber Rurfürft garnicht berfommen fonnen, jo fonnte er ftanbifche Deputirte nach Berlin ober einem näher gelegenen Orte tommen laffen ober er fonnte die Regimenteverfaffung möglichft ben Erinnerungen ber Stande entiprechend einrichten und Dieselbe bann gunächft in ben einzelnen Umtern und Städten mittheilen laffen, Damit Die Deputirten Instruftion befämen, fie zu acceptiren, und barauf die Sulbigung angesett werde; in diesem Fall aber bittet er, noch einen anderen von den Rathen, dem des Kurfürsten Intention recht befannt fei, bergufenden. Sollte aber ber Rurfürft nach reiflicher Überlegung ber Umftande befinden, daß es ihm und bem Staate feine Befahr bringen murbe, wenn das Wert bier auch ohne ben auten Willen ber Stande festgestellt merbe, fo follte er die Regimenteverfaffung mit ernftem Bejehl, fie anzunehmen, berichiden, boch fürchte er, baß es bann mit ber Sulbigung große Schwierigfeiten geben murbe. Jedenfalls rath er, ben Landtag nicht langer fortiegen ju laffen, benn je langer die Sache unentschieben und bie Deputirten beisammen blieben, besto mehr Belegenheit hatten fie, fich gur hintertreibung ber Abfichten bes Rurfürften gu berftandigen. Er war hochft unglücklich über feine fruchtlofe Thatigfeit, jumal ba er borte, daß in Berlin febr abfallig über fie geurtheilt merbe; er ichreibt 1) bem Rurfürsten, Die Leute bort thaten febr ungutlich, Die zu feiner bochften Berfleinerung öffentlich fagten, er thate bier nichts, auch gegen die Rurfürftin beflagte er fich bitter barüber. Der Rurfürst erwiderte in einem außerft anabigen Reffript 2), er werbe, ba er nach Rarlebad geben muffe. nicht vor ber Ernte nach Breugen fommen tonnen, er habe durch v. Hoverbed ben polnischen Konig um Ernennung von

<sup>1)</sup> d. Königeberg 7. April 1662.

<sup>2)</sup> d. Coln a. b. Spree 3./13. April 1662 (v. Orlich 3, 153 f.).

Rommiffgren, welche zu ber Sulbigung erscheinen follten, ersuchen laffen, er merbe die Affefuration und die Regimentsverfaffung pornehmen und moglichft nach ben Bunichen ber Stande einrichten laffen, er merbe auch einen anderen Rath gu Schwerin's Unterftugung binichiden; jugleich forberte er Schwerin auf, Diejenigen gu nennen, die ihn verleumbeten, bann wollte er biefelben gur Rebe ftellen. Much Die Rurfürstin troftete ibn 1), fie ertlarte Schwerin's Rlage, alles hatte fich am Sofe verandert, fur unbegrundet, ihre Befinnung gegen ihn hatte fich jedenfalls nicht peranbert und ebenso menia die des Rurfüriten : wenn beifen Reffripte anders lauteten, jo mußte er ja, wer Diefelben abfafte und daß der Rurfürst bas Berlegende berfelben nicht empfinde. Bald barauf überjandte bann ber Rurfürft gunachft eine Rejolution auf die Gravamina ber Stande, in der er, wie er ichreibt 2), es meift bei ben Erinnerungen ber Oberrathe habe bewenden laffen, ausgenommen nur, was beren eigene Dachtbefugniffe betreffe, von benen doch die Stande felbft nicht begebren tonnten, daß fie großer feien als die feinigen; inbetreff der Religion wolle er im Nothfall noch weitere Berficherung geben. Co murben benn bie Landtageverhandlungen, nachdem Die gur Ofterzeit nach Saufe gegangenen Stande fich Mitte April in Konigeberg wieder eingefunden hatten, fortgefest. viel murde erreicht, daß, nachdem fich bie beiben Oberftande über die Neueinführung ber Accife geeinigt hatten, Diefe trop bes Biberipruche und Broteftes ber Ronigeberger wieder eingeführt murbe, aber fonft fam man nicht weiter. Mit jener ihnen eingehändigten Rejolution bes Rurfürften zeigten fich bie Stanbe fehr ungufrieden, es fanden barüber neue Ronferengen mit Deputirten berfelben ftatt, von benen aber Die Städtischen fich fern hielten. Schwerin ichrieb wieder 3), das einzige Mittel, welches er erfinnen fonne, um die Stadte gur Raifon gu bringen, fei Die Wegenwart bes Kurfürften, zumal da man hier behaupte, er

<sup>1)</sup> v. Orlich 3, 439.

<sup>2)</sup> d. Coln a. d. Epree 11./21. April 1662 (v. Orlich 3, 155).

<sup>3)</sup> d. Königsberg 16. Mai 1662.

hatte von demfelben beffere Inftruttion und wollte nur mehr burchseben, um fich Dant zu verdienen, und er rieth bem Rurfürften, fich einige aute Resolutionen aufzusparen, um mit biefen bann felbft die Stande ju erfreuen. Der Rurfürft aber mar febr ungehalten über biefe bartnäckige Biberfvenftigfeit. Schwerin ichrieb er 1), ben Städten burfe megen ber Accije fein weiterer Aufichub gestattet werden, und er fündigte ihm an, daß er zur Reife nach Breugen entichloffen fei und Mitte August von Berlin abzureifen, aber fich, bis die Ernte beendet fei, in ber Neumart aufzuhalten gebente. Balb barauf erging ein febr icharfes Reffript 2) an ben Statthalter und die Oberrathe, worin er fich auf bas lebhaftefte barüber beflagte, baf bie Stanbe trot aller Berhandlungen fich immer eigenfinniger zeigten, ben Entichluß aussprach, die Affeturation nicht eber, als bis die Sache aur Richtiafeit gebracht und ein Landtagereceß zu Stande gefommen fei, ju ertheilen, und ihnen befahl, ben Standen mitzutheilen, er verlange nicht mehr, als ihm von Rechts wegen zustehe, falls fie weiter fo fortfahren follten, jo mußte er glauben, bag fie andere Abfichten babei verfolgten; er muniche, daß Breugen gludlich werbe, aber fie burften von ihm nicht verlangen, mas einem Fürsten nicht zugemuthet werben fonne. Schwerin erwiderte 3) darauf, der Unwille des Kurfürsten sei durchaus berechtigt, aber er halte es boch für febr bebenflich, ben Ständen folche Eröffnungen zu machen, da badurch bie Oberftande erbittert und Die mit fo großer Miche zu Stande gebrachte Trennung berfelben von ben Städten wieber rudgangig gemacht werden murbe. Er bat den Rurfürsten, noch meiter Geduld zu haben und ben Berfuch gutlicher Berftandigung nicht aufzugeben. Dur bei feiner Begenwart aber fonne eine folche erreicht werben, und er rieth nun, ben Landtag, obwohl vorläufig eigentlich bort nichts zu verhandeln fei, boch nicht zu vertagen, um nicht Die Deinung zu erweden, ale follte Alles in Ungewisheit verbleiben, fondern hieher au

<sup>1)</sup> d. Coln a. d. Spree 9./19. Mai 1662 (Urf. u. Aft. 9, 838).

<sup>2)</sup> d. Coln a. b. Spree 19./29. Mai 1662 (v. Orlich 3, 162 ff.).

<sup>3)</sup> d. Königsberg 6. Juni 1662.

ichreiben, da er ben Landtagsabschied, die Affeturation und die Rejolution auf die Gravamina gleich in endgültiger Fassung einrichten laffen wollte und inbetreff einiger Bunfte naberer Information bedürfte, fo follte Schwerin junachft nach Berlin fich begeben und bann vor feiner eigenen Antunft Diefe Schriftftude behufe Mittheilung an bie Stande und weiterer Berhandlungen mit benfelben wieder gurudbringen, ber Sandtag follte inamifchen bie Revision bes Landrechts und die Inftruftion für die Rirchenvisitation vornehmen. Der Rurfürft hat Diese Borfchlage gebilligt und bemgemäß au Schwerin ben Befehl ertheilt 1), vorläufig ju ihm gurudgutehren. Schwerin ift aber boch noch bis Unfang Juli in Konigeberg geblieben, um, wie er bem Rurfürften ichreibt 2), an ben Oberrathen und gufammen mit diefen an etlichen von der Landschaft ju arbeiten, daß fie fich beffer accommobiren. Auch mit ben Ronigsbergern bat er verhandelt und versucht, mit ihnen wenigftens megen ber Accife eine Berftandigung zu erzielen, aber gang ohne Erfolg. Bald hatte er dann dem Rurfürften zu melben, bag biefelben einen neuen, geradezu bochverratheriichen Aft begangen, eine Rlageichrift über die ohne ihre Einwilligung eingeführte Accife, obwohl die Oberftande biefelbe gurudgewiesen und er ben Magiftrat auf bas icharfite verwarnt hatte, an ben polnischen Ronig geschickt hatten. Er hat inzwischen auch die Untersuchung in den Amtern und Domanen fortgejett, auch in den neuerdings von der Rutfürftin in Breugen erworbenen Gutern 3) nach bem rechten gefeben und für die Ablieferung der Ertrage berfelben geforgt. Um 6. Juli verließ er Ronigeberg und traf Ende bes Monats in Berlin ein. Seine Mittheilungen, bagu die immer bedrohlicher lautenden Nachrichten der preußischen Regierung über die in Ronigsberg offen ausgebrochene Rebellion, über die unbotmäßige Saltung, welche auch Die Oberftande wieder eingenommen, und über die allgemeine Biberfetlichkeit gegen die Accife bestimmten

<sup>1)</sup> d. Coln a. b. Spree 2,/12. Juni 1662 (v. Orlich 3, 165).

<sup>\*)</sup> d. Rönigeberg 4. Juli 1662.

<sup>3)</sup> v. Orlich 3, 437. 440. 443; vgl. Urf. u. Aft. 9, 887.

den Kurfürsten dazu, seine Abreise nach Preußen zu beschleunigen, und Truppen dorthin mitzunehmen. Entsprechend dem früheren Borschlage Schwerin's, schickte er die Afsekuration der Privilegien und eine neue Resolution auf die Gravamina an die preußische Regierung zur Mittheilung an die Stände voraus, Schwerin selbst aber wurde nicht wieder dorthin gesendet und begleitete auch nachher nicht den Kurfürsten, welcher am 14. September von Berlin aufbrach, dorthin; sondern er blieb in Berlin zurück, um hier zusammen mit anderen Mitgliedern des Geheimen Rathes die Regierungsgeschäfte zu besorgen und zugleich die neue ihm übertragene Ausgabe, die Erziehung des Kurprinzen, zu erfüllen.

<sup>1)</sup> Rach dem Geh. Rathsprotofoll vom 31. Juli 1662 proponirt Schwerin wegen der Reise des Auflirsten nach Preußen, räth wegen des Komitats, daß derselbe, da das Land sehr ruinirt sein, nicht zu viel Bölfer mitnehmen möchte, meint, die Garde (1200 Mann) werde außreichen; f. Hirsch, die Armee des Großen Kurfürsten 1660—1666 (H. 8. 53, 234).

## Rardinal Granvella als Minifter Philipp's II.

Bon

## M. Philippson.

Gerade innitten feiner Regierung vollzieht ber fpanische Ronig Philipp II. einen völligen Wechsel im Systeme feiner auswärtigen Bolitif. Das Jahr 1579, bas ziemlich gleich vom Beginne und vom Ende feiner Berrichaft entfernt ift, bildet bier eine icharfe Grenglinie. Bis babin gilt ber mächtigfte Berricher bes bamaligen Europa den bestunterrichteten Diplomaten jener Beit als ein friedfertiger, ichwacher, ja furchtsamer Monarch. Gelbft die englischen Befandten, die ihm gewiß wenig freundlich gefinnt waren, schilbern ihn als einen ruhigen, wohlwollenden Rürften, der por allem Frieden municht1). In der That, wenn wir fein Berfahren unter biefem Befichtspuntte prufen, finden wir, daß er baldmöglichft, trot wiederholter Siege, bem Rampfe mit bem Bapfte und Franfreich ein Biel fest; daß er, ungeachtet aller Provofationen von Seiten Glijabeth's von England, leidliches Einvernehmen mit ihr zu erhalten fucht; bag er fich nur mit geringem Gifer in Die religiofen Streitigkeiten in Frankreich Sogar gegenüber seinen meuterischen Unterthanen in ben Niederlanden mablt er ichließlich ein milbes Berfahren, ftrebt er Berföhnung und Ausgleich an, jelbft unter bedeutenden Opfern an feinen Berricherrechten, und tadelt das gewaltsame Huftreten Don Juan's von Auftria. Rurg, er giebt überall friedliche

<sup>1)</sup> Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux 1, 42.

Lösungen, indirekte Mittel, dilatorische Berhandlungen den fraftigen, energischen und muthigen Entscheidungen por.

Wie anders erscheint und sein Handeln von dem Jahre 1579 an! Da ergreist er überall die Offensive; seine Absicht geht mehr und mehr dahin, mit Ausbietung aller Kräfte seiner weiten Länder, die schon von seinem Bater, dem Kaiser, angestrebte "Wonarchie", die Weltherrschaft Spaniens, zu begründen. Unter gewaltsamer Beseitigung aller Mitberechtigten reißt er die portugiessische Erbschaft an sich, bereitet er bedächtig die Invasion Englands vor und seht sie dann in's Werf, versolgt er mit Entschlosseneit und Thatkraft die Unterwersung der Niederlande und sendet immer wieder seine Heere nach Frankreich, um in diesem Staate die gemeinsame Herrschaft Spaniens und der Römischen Kirche dauernd zu begründen.

Der Gegensat ift so auffällig, daß er langft von allen benfenden Beobachtern bemerkt worden ift.

Bunächst juchte man naturgemäß die Erklärung in der Bersichiedenheit der Rathgeber, die den König beeinflußten. So lange der friedjertige Rui Gomez von Eboli und, nach dessen Tode, seine Partei das Bertrauen des Herrichers besessen habe, sei dieser die Bege der Borsicht und Abwehr gewandelt; nachdem aber der thatkräftige, hestige, von den mittelalterlichen Anschauungen der Beltmonarchie ersüllte Granvella die Stelle des ersten Ministers eingenommen, sei durch dessen Einsluß der spanischen Politif der Charafter steter Offensive ausgeprägt worden. Dahin ging u. a. auch die Ansicht Ranke's, wie er sie in den "Osmanen und die spanische Monarchie" niedergelegt hat.

Es war nicht ber Ausfluß bloger Neugier, wenn ich mich seit Jahren bemüht habe, diese Frage erneuter Prüfung zu unterwerfen, um mich zu überzeugen, wie weit die soeben angedeutete Ansicht über den Zusammenhang jener Dinge berechtigt sei. Bielemehr schien mir das zu gewinnende Ergebnis entscheidend für die Beurtheilung des innersten Wesens einer so bedeutsamen und wichtigen historischen Persönlichkeit, wie es ohne Zweisel Philipp ist, und über die die Urtheile der Historiser so durchaus versschieden ausfallen. Bon der endgültigen Entscheidung des

Problems hängt zum 'guten Theile die ganze Auffassung des Charafters und der Politif des Katholischen Königs ab. Auf Grund des in Rom, Neapel und Benedig gesammelten Materials habe ich den Gegenstand schon einmal in Kürze in den Bulletins der Brüsseler Asademie erörtert (1891); aber neue wichtige Asten, die ich seithem in Simancas, Paris und der Brüsseler Bibliothek gesunden, sowie der Fortgang der Berössentlichung der Correspondance du cardinal de Granvelle durch den verdienten belgischen Generalarchivar Piot erlauben mir heute, ihn weit einzehender und, wenn ich mir den Ausdruck erlauben darf, absischließender zu bekandeln.

Bergegenwärtigen wir uns in menigen Bugen bas Bilb, bas ber fpanische Sof im Beginne bes Jahres 1579 bot. bem Sturge bes Rarbinals Espinofa und bem Tobe Choli's (1572) war Don Gaspar Quiroga, Ergbifchof von Tolebo, gur Leitung ber Staatsgeschäfte berufen worden. Allein Diefer gelehrte, mohlmeinende und ehrenhafte Bralat machte fich bald nicht nur burch Rauheit ber Sitten, fondern auch durch Mangel an politischer Renntnis, ja an Begabung für eine folche Stellung unmöglich. Er verlor ben maggebenden Ginflug wieder an die Bartei Cboli, bie besonders durch den Marques de los Beles und den ehrgeizigen und bochbegabten Staatefefretar Untonio Bereg reprafentirt murbe. Mehrere Sabre ftanben biefe Danner bem Ronige gur Seite. Indes die von ihnen empfohlene Friedenspolitit führte überull zu fläglichen Ergebniffen: Die Riederlande jagten fich völlig von Spanien los; England und Schottland unterbrudten in ihrem Innern ben Ratholizismus, Ronigin Glifabeth bereitete ihrem fastilischen Berbundeten Schwierigfeiten und Reindfeligfeiten, wo fie fonnte; Beinrich III. von Franfreich zeigte eine folche Mikachtung Spaniens, baf er feinem Bruber Frang von Anjou gestattete, ben meuterifchen Generalftaaten ber Rieberlande mit 12000 Mann ju Sulfe ju gieben. Gelbft bes Konigs habsburgifcher Better, Raifer Rudolf II., ftand in bringendem Berbachte, um ben Beriuch feines Bruders Matthias, fich ber Souveranität in ben Rieberlanden gegen ben Willen Spaniens ju bemächtigen, febr mohl gewußt und benjelben beimlich gebilligt zu haben 1). Kaftilien wurde von Allen verhöhnt und befeidigt.

Unter diesen Umständen gelangte Philipp zu dem Beschlusse, seine bisherigen Minister durch neue, glücklichere zu ersetzen. Der Marques de los Beles, der das Unheil kommen sah, zog sich freiwillig vom Hose zurück. Perez, der sich mit der Bittwe Eboli's in dunkle Intriguen eingelassen, sand sich wegen der einst vom Könige gut geheißenen Ermordung Escobedo's, des vertrauten Sekretärs Don Juan's von Austria, in Shre, Sicherheit und Leben bedroht und zumal von seinem Kollegen, dem königlichen Sekretär Matteo Basquez, auf das Bitterste angeseindet. Berzgebens beruhigte ihn der Herrscher noch im Frühjahr 1579 durch freundliche Worte<sup>2</sup>): er sürchtete nichtsdestoweniger für seine nächste Zukunst<sup>3</sup>). In der That, schon waren alle Borbereitzungen zu seinem Sturze getroffen, und um ihn zu vollziehen, erwartete der König nur die Ankunst des neuen ersten Ministers.

Am 30. März 1579 schrieb Philipp an den Kardinal Granvella nach Rom, um ihn zu sich nach Spanien zu berusen; die Ausdrücke, die er dabei wählte, waren ebenso dringend, wie für den Adressate schweichelhaft: "Ich bedarf durchaus Eurer Person und Eurer Beihülse bei den Arbeiten und Sorgen der Geschäfte"; Klugheit, Ersahrung, Eiser, Hingebung Granvella's werden höchslichst gelobt. "Te früher Ihr tommt, desto zufriedener werde ich sein", fügt der König eigenhändig hinzu<sup>4</sup>). Der Entschluß war von ihm allein, unter Zuziehung des Matteo Basquez, gesaßt worden <sup>5</sup>). Aber gegengezeichnet war das Schreiben von dem

Broen van Brinjterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau,
 201. — Biot, Correspondance du card. de Granvelle 6, 546. 555. 592;
 233.

<sup>\*)</sup> Muro, Vida de la princesa de Eboli, Anhang S. 48 Mr. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Depeschen Morosini's (venezianischen Gesandten in Madrid) vom 25. März, 8. April 1579; Benedig, Archiv der Frari, Spagna Bd. 12. — Perez an Bargas, 15. April 1579; Gachard, Bibliothèque nationale de Paris 1, 420.

<sup>4)</sup> Bist, Correspondance du card. de Granvelle 7, 352.

<sup>5)</sup> Bifchof von Biacenza (Auntius in Madrid) an den Kardina! von Como; Rom, Arch. Vaticano, Nunziatura di Spagna, Bd. 22.

nnglucklichen Antonio Perez felbst — ein Beispiel jener graufamen Sronie, wie Bhilipp II. fie liebte.

Die Bahl bes Rarbinals bedeutete an fich eine vollige Anderung des politischen Suftems. Schon feit Jahren, fomobl auf feinem Statthalterpoften in Reavel wie feit feiner Rudfehr nach Rom, batte Granvella bem Ronige von jeder Unterhandlung mit den Generalftaaten abgerathen; er hatte offenen Rrieg mit Frankreich als nothwendig bezeichnet; er hatte feine Belegenheit vorübergeben laffen, die bisberigen Minifter Philipp's als unfabig und ihr Sandeln als vertehrt zu bezeichnen. Wirtlich hatte fich ber Berricher mehr und mehr baran gewöhnt, nicht nur über bie niederlandischen, fondern auch über die italienischen Borgange ben Rath des Rirchenfürsten einzuholen 1). Philipp zeigte fich von beffen Borichlagen burchaus befriedigt. "Es verlangt mich nicht," schreibt er ihm am 15. März 1579, "Guch aufzutragen, baß Ihr Eure Dienste fortjett; benn ich fenne ohnehin ben auten Billen und bie Liebe, mit benen Ihr bandelt." vella joll dem neuen Statthalter ber Riederlande, dem Bringen von Barma, fortgefett feinen Rath ertheilen, "ba Gure Bemerfungen ihm ftets von bochftem Ruten fein werben".2) Bum Beichen seines großen Bertrauens theilte er ihm, ichon feit Degember 1578, alle Einzelheiten ber Angelegenheit mit, bie ibn bamale am meiften beschäftigte, nämlich ber Erbfolge in Bortugal 8).

Die Absicht, die Philipp bei der Berufung Granvella's hegte, kann also nicht zweiselhaft sein: er wollte einen that träftigeren und entschlosseneren Berather haben, als es seine bisherigen Minister waren. Es war damit eine völlige Beränderung des Regierungsprogrammes angekündigt. Trop seiner finanziellen Nöthe ließ der König dem Kardinal zehntausend Goldthaler sur die Reise nach Spanien auszahlen. Bon wohl unterrichteten

<sup>1)</sup> Piot Bd. 5, 6, 7 passim.

<sup>1)</sup> Archiv von Simancas, Estado, Roma, leg. 934.

<sup>\*)</sup> Ebendafelbit. - Bgl. Biot 7, 255. 257. 280, 363.

<sup>4)</sup> Zuniga (spanischer Gesandter in Rom) an Philipp II., 20. April 1579: Simancas a. a. S.

Beobachtern wurde auch seiner Ernennung sosort entscheidende Wichtigkeit beigesegt. "Man glaubt," schreibt am 23. Mai der venezianische Gesandte Morosini, "daß der Kardinal großen Einfluß auf den Staatsrath und bei Sr. Majestät haben wird, da er ein Mann von vielem Geiste ist und an einen Ort kommt, wo in dieser Beziehung niemand mit ihm wird wetteisern können.")

Nach einigem Zögern gehorchte Granvella dem Rufe seines Herschers; sein Sträuben erklärt sich zum guten Theil aus dem Umstande, daß er keine Ahnung hatte, zu welchem Dienste und in welcher Stellung der König ihn benuten wolle?). Am 16. Mai 1579 verließ der Zweiundsechzigjährige Rom, um in Genua die spanischen Galeeren zu treffen, die ihn nach der Pyrenäenhalbinsel bringen sollten. Mit ihm zugleich hatte der bisherige Gesandte in Benedig, Don Juan de Idiaquez, zu reisen, ein hochbefähigter, ebenso bescheidener wie ehrenhafter Diplomat, der ihm zum Gehülsen bestimmt wars).

Schon auf der Reise legte Granvella Zeugnis für seine seindselige Gesinnung gegen Frankreich ab. Schlechtes Wetter hielt ihn mehrere Tage im Hajen von Marseille sest. Obwohl er wußte, daß die Königin-Mutter sich in dieser Stadt besand, verließ er sein Schiff nicht, "um ihren aufdringlichen Fragen auszuweichen". Katharina von Medici hielt es unter solchen Umständen ihrerseits nicht für angemessen, den Kardinal, von bessen Anweichehrist sie wohl unterrichtet war, zu sich zu bescheichen. Endlich wurde die Thatsache in der ganzen Stadt besannt und dadurch ein ferneres Ignoriren unmöglich; aber die beiden hohen Persönlichseiten begnügten sich, durch Diener einige Hösslichseiten auszutauschen. Man kann es der Königin nicht verdenken, wenn

<sup>1)</sup> Benedig, Frari, Spagna Bb. 12.

i) Reparaua tambien [el cardenal] en no saber para lo que V. M. le llamaua ni en lo que le pensaua emplear. Zuñiga an Philipp, 20. April; Simancas a. a. D.

<sup>\*)</sup> Granvella an Margaretha von Parma, 27. Mai 1579; Neapel, Arch. Farnesiano Bd. 1735.

fie in dem Benehmen Granvella's eine abfichtliche Beleidigung fab 1).

Philipp II. aber zeigte gang offen die Ungebuld, mit ber er feinen neuen Minister erwartete. Raum mar Granvella nach langer ichmerer Uberfahrt in Barcelong gelandet und munichte fich von der Unftrengung auf dem Schloffe eines Freundes ausguruben, ale ihm, immer in ben freundlichften Borten, ber Ronig befahl, fich jofort an ben Sof zu begeben?). nicht bezweifelt werden, daß es die Abficht bes Berrichers mar, unter feiner eigenen Oberleitung bem Rarbinal Die Bermaltung jammtlicher politischer Angelegenheiten ju übertragen. "Alle ich". jo berichtet ber außerorbentliche venezianische Befandte Bane an bie Signorie aus Barcelona, "mit bem Berrn Bigetonig von Aragon über die Reife bes erlauchteften Granvella an ben Sof iprach, fagte mir Ge. Ercelleng, ber Ronig habe jenen aus Mangel an geeigneten Rathen berufen, nicht um ihm ein beftimmtes Umt zu übergeben, fondern um ibn in allen großen Beichaften zu verwenden, ale einen Mann, der dieje vortrefflich perfteht, burch feine Thatigfeit an Diefem Sofe gur Reit bes Raifere Rarl, und bann burch fo viele andere Beichaftigungen, bie er ichon gehabt hat, und die ihm große Erfahrung verichafft haben."3) Der ordentliche Befandte, Morofini, melbet zu gleicher Beit4): "Der Rardinal wird von Gr. Majeftat und infolgedeffen vom gangen Sofe febr begunftigt und geachtet." Ginen Monat fpater, am 18. September, zeigt Branvella felber bem Rardinal Farneje an, der Konia halte ibn bei fich im Geforial fest, laffe ihn nicht einmal nach Mabrid geben und wolle ihn in allen Beichäften verwenden b).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bericht an Philipp II., 14. Juli 1579; Brüfiel, Bibl. de Bourgogne, Manuftr. 9473. — Graf Briatico an Margaretha von Parma, 15. Juli; Reapel, Arch. Farnes. Bb. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Granvella an Margaretha von Parma, von Baranos, Juli 1579; Neapel, Arch. Farnes. Bd. 1735,

<sup>9) 18.</sup> Aug. 1579; Benedig, Frari, Spagna Bb. 12.

<sup>4) 22.</sup> Aug., ebenda.

<sup>5)</sup> Piot 7, 448.

Dieje Unfündigung enthielt feine Übertreibung feitens bes neuen Miniftere. Raum mar er in den buftern Raumen bes Estorial angelangt, als ibn beffen foniglicher Befiter burchaus mit ben wichtigeren Angelegenheiten bes großen Reiches, auch ben gebeimften, betraute. Tag fur Tag fagen Beibe in bem fleinen, alkovenartigen Arbeitegimmer bes mächtigen Berrichers in bem flofterlichen Balafte gu Unterredungen unter vier Augen beifammen1). Es war ja natürlich, daß Philipp bem Rarbinal bas Butachten über die Borgange in den Riederlanden auftrug, Die biefer einft vermaltet und mit benen er ftets regen Berfehr aufrecht erhalten batte. Sier übte er in Berfonen- wie fachlichen Fragen unbedingte Macht aus?). Richt minder natürlich mag es ericheinen, baf Granvella über die Berbandlungen mit bem Bapfte, an beffen Sof er fo lange geweilt, und felbft über bie Streitialeiten mit der Rurie wegen der Grengen weltlicher und geiftlicher Gerichtsbarfeit bem Ronige zu berichten hatte"). Indes auch fonft erledigte nur auf feinen Bortrag bin Philipp die bebeutenbften und gebeimften Angelegenheiten Staliens. Dit ben nieberländischen Dingen ftanden Die Begiehungen zu Deutschland und bem Raifer in jo engem Busammenhange, daß auch bier alles nach bem Rathe Granvella's entichieden murbe. Aber nicht minder murben biefem die Depeichen aus Franfreich zum mundlichen ober ichriftlichen Bortrage vor bem Berricher junachit unterbreitet. 3g. auch die Berhandlungen mit der Bforte wegen eines Baffenstillstandes hatte er zu leiten. Die geheimen Inichläge auf Irland, England und Schottland forberte er mit Die Sauptiache jedoch war, daß felbit die fanatischem Gifer. wichtiafte Angelegenheit, Der damals ber Ronig in weit überwiegendem Dage Aufmertfamkeit und Intereffe gumandte - Die

<sup>1)</sup> Piacenza an Como, 12. Aug.; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bb. 22.

<sup>\*)</sup> Granvella an Philipp, 8. Aug., 26. Nov. 1579, mit Apostille des Königs; Brüssel, Bibl. de Bourg., Manustr. 9473.

<sup>\*)</sup> Philipp an Granvella, 5. Aug., ebenda. — Sept. 1579; Simancas, Estado, leg. 160.

ber Erbfolge in Portugal — burch Granvella's Hände ging'). Sie nahm sogar seine Thätigkeit vorzugsweise in Anspruch's). Wenn der papstliche Nuntius über diese Sache, die ganz Europa in Aufregung erhielt, mit dem Könige verhandeln wollte, wies ihn dieser kurzer Hand an den allmächtigen Minister's).

Unter den Sorgen der inneren Berwaltung war damals die drängendste die der Ordnung der ganz zerrütteten Staatssinanzen; sie wurde keinem andern aufgetragen als Granvella. Selbst zur Regie der königlichen Luftschlöfser und Gärten mußte er noch Zeit finden 4).

Freilich wurden oft zur Berathung formell auch Graf Chinchon und der Sefretär Basquez hinzugezogen. Allein der Graf war eine so unbedeutende Persönlichkeit, und Basquez nahm einen so untergeordneten Rang ein, daß im wesentlichen die Beschlüsse bieses Triumvirats von dem Kardinal ausgingen.

Deffen Vorschläge fanden dann auch regelmäßig die Billigung des Königs. Immer wieder bemerkt dieser mit seinen steisen, dicken Schristzügen am Rande der Aktenstücke: "Sehr gut ist was Ihr sagt"; "so werde ich es machen"; "thut wie Ihr sagt". Ia, noch viel herzlichere Lobsprüche werden dem Minister zu Theil: "Ich weiß, daß Ihr Euch so trefslich bewährt, wie Ihr es stets gethan habt"; "vieles habt Ihr in kürzester Zeit durchstudirt", u. s. f. Nur in Sinem konnte Granvella nicht zum Ziele gelangen: troh aller Ungeduld vermochte er den Herrscher nicht zu schnellen Entschlässen fortzureißen, dessen gewöhnliche Langsamkeit und Bedächtigkeit nicht zu besiegen.

<sup>1)</sup> Über alles dieses die noch unveröffentlichte Korrespondenz Philipp's und Granvella's aus den Monaten August und September 1579; Brüssel a. a. D.

<sup>2)</sup> Depesche Morosini's v. 26. Dez. 1579; Benedig a. a. D.

<sup>5)</sup> Piacenza an Como, 12. Sept.; Rom, Arch. Vatic., Nunz. di Spagna Bb. 22.

<sup>4)</sup> Granvella an Philipp, 1., 14. Sept.; Brüssel, Manustr. 9471/72 und 9473.

<sup>9)</sup> handschriftliche Korrespondens Philipp's und Granvella's, in den Monaten August und September 1579; Bruffel a. a. O.

meilen übte Dieje Berichiedenheit Des Charafters noch feinerlei ftorende Wirfung auf Die Begiehungen gwischen bem Monarchen und feinem Minifter aus. Beibe maren unaufborlich in Berührung: mongtelang arbeitete Granvella taglich mit bem Ronige. Es fiel auf, baß biefer bem Rarbingl gegenüber Musbrude ber Runeigung und Rärtlichkeit anwandte, Die ber Burbe bes Ronigthums und jumal ber Natur Philipp's wenig entsprechend erichienen1). Als ber Ronig im Oftober im Esforial erfrantte, beschied er Granvella ju sich und litt nicht, daß er fich aus feiner unmittelbaren Rabe entfernte2). Die wichtigen Berbandlungen mit bem Runtius über bas ichon bamals von bem Bavite bringend gewünschte Unternehmen gegen Irland und felbft gegen England führte Granvella gang allein, mit völligem Musichluß ber fübrigen Minifter3). Sogar in die inneren Angelegenheiten Spaniens mifchte fich ber ehrgeizige Dann, trop aller Ableugnungen und gegentheiligen Beriprechungen; jumal die Bisthumer murben auf feinen Borichlag bin befett 4).

Als unbedingter Leiter der Regierung erschien der Kardinal auch den fremden Diplomaten. "Er ist hier das ganze Ministerium in der hohen Politik und in dem, was Italien betrifft", schreibt an Alexander Farnese dessen Madrider Korrespondent, Juan de Samaniego"). "Der Herr Kardinal Granvella", derichtet Morossini am 26. September, "führt die Regierung fort, da sich Se. Majestät kaum noch eines andern als seiner bedient. Heute behauptet man, sie habe ihn zum Präsidenten des Italienischen Kathes ernannt. Freilich ist dieses Amt nicht so hervorzagend, wie es sich für eine so hohe Persönlichseit eignen möchte; indes da er dem Staatsrathe weiter angehört und die Geschäfte, wie sie sich täalich darbieten, serner mit Sr. Majestät verhandelt,

<sup>1)</sup> Depcjden Morofini's v. 24. Oft. 1579: termini di amore et di tenerezza, alla sua grandezza et natura insoliti.

<sup>7)</sup> Granvella an den Staatssefretär Zahas, 5. Ott. 1579; Simancas, Estado, leg. 160.

<sup>\*)</sup> Biacenza an Como, 6. Nov. 1579; Rom a. a. D.

<sup>4)</sup> Granvella an Philipp, 3., 20. Dez. 1579; Bruffel a. a. D.

<sup>\*) 16.</sup> Cept. 1579; Reapel, Arch. Farnes. Bb. 9.

behält er die höchste Autorität." Und vierzehn Tage später: "Se. Majestät jährt fort, sich ausschließlich des herrn Kardinals zu bedienen. Der Sekretär Don Juan Idiaquez ist beständig bei Sr. erlauchten herrlichkeit und führt mit ihr alle Geschäfte aus, die gegenwärtig Sr. Majestät vorliegen."1) Dieselbe Ansichauung hegt der französisische Gesandte St. Gouard: "Der Kardinal ist der Guust des Königs ausschließlich theilhaftig, und alle wichtigen Angelegenheiten gehen durch seine Hand."2)

Die Abreife des Ronigs an Die Grenze Bortugals, bei Beginn bes Feldzuges gegen biefes Reich, im Anfang Marz 1580. führte eine örtliche Trennung bes Monarchen von feinem Minister herbei. Allein bes letteren Dacht murbe baburch nur erhöht, indem er von der Oberaufficht des Monarchen befreit murde, ber ihm mahrend feiner eigenen Abmesenheit überhaupt die Leitung der Beichäfte anvertraute und ibm felbit die Ronigin Unna und beren Bruder, den Kardinal Albert von Öfterreich, unterordnete3). Alle fremden Befandten wurden angewiesen, fammtliche vorfommenden Angelegenheiten mit Granvella zu verhandeln, "ber ausreichende Bollmacht befäße, jelber Entscheidung zu treffen oder Se. Majeftat zu befragen".4) Mehr als je hielt man ihn jur allmächtig; "er fann die Dinge gut ober übel geftalten", jagt von ihm der Agent des Bergogs von Barmab). Er erhielt vom Ronige jogar die Ermächtigung, alle an biefen gerichteten Briefe ju öffnen 6). Roch gegen Schluß bes Jahres betrachtete ihn ber venezianische Befandte als ben unbedingten herrn bes Sofes und ber Ercianiffe.

<sup>1)</sup> Benedig, Frari, Spagna, Bb. 12.

<sup>3)</sup> Gachard, Bibl. nat. 1, 563.

<sup>3)</sup> La somma di tratar i negotii resterà in mano del sige Carde Granuella, il quale tuttauia continua con una suprema authorità. Despejole Morofinii v. 3. März 1580; Benedig a. a. D. Bb. 13.

<sup>4)</sup> Piacenza an Como, 7. März 1580: Rom, Arch. Vatic, Nunz. Spagna Bb. 25. — Bgl. St. Gouard an Heinrich III., 8. u. 10. März; Gachard a. a. D. S. 563.

<sup>°)</sup> Caval, Biondo an den Sefretär Bico, 7. März 1580; Reapel, Arch. Farnes. Bd. 4.

<sup>6)</sup> Depesche Piacenzas v. 14 April 1580; Rom, a. a. O.

Es mare bier überfluffig und fur ben Lefer beschwerlich, im einzelnen barguftellen, wie burchaus bieje Anficht begründet mar. 3ch behalte Diefen nachweis einer vollständigen Beschichte bes Ministeriums Granvella por, wo er fich aus ben biplomatifchen Borgangen von jelbft ergeben wird. Sur jest möchte ich nur auf wenige Buntte binweifen. Granvella enticheidet alle wichtis geren Berjonenfragen: Ernennungen ju Rittern des Golbenen Bliefes, ju Ditgliedern der bochften Rathetollegien, ja ju Botichaftern geschehen nur auf feinen Borichlag. Gin fo intimes und dabei boch bedeutsames Aftenftud, wie das Testament bes Ronias, lakt biefer burch ben Rarbinal entwerfen. 3a. felbit in militäriichen Angelegenheiten bort ber Mongrch auf ben bereitwilligft ertheilten Rath bes Rirchenfürften, ben er babei mit Den höchsten Lobsprüchen bebenft: "Bas Ihr hier jagt, ift febr beachtenswerth, wie es Gure Bemerfungen immer find, und fo werde ich mich febr freuen, wenn Ihr mich ftets berathet in allem, mas Euch beionders gutreffend ericheinen mirb." ftets werben die Borichlage des Rardinals ohne weiteres gebilligt; noch am Ende des Jahres 1580 zeichnet ihn der Berricher wiederholt burch materielle Gnabenbeweise aus, beren Werth durch schmeichelhafteste Belobigungen und ungewöhnlich schnelle Musfertigung ber betreffenden Dofumente bedeutend erhöht wird1).

Es möchte demnach scheinen, daß die meist angenommene Meinung richtig sei, als ob Philipp II. sich überhaupt begnügt hätte, die Rathschläge, die ihm sein erster Minister ertheilte, in Aussührung zu bringen. Soviel ist flar: die frästige und triegerische Wendung, die die spanische Politik Portugal gegensüber nahm, entsprach den Anschaungen des Kardinals, und ebenso gewiß ist, daß dieser ein Anhänger hestiger und offensiver Waßregeln gegen alle Widersacher fastilischer Allmacht war. Wir können das auf den verschiedensten Gebieten versolgen. Sobald die Nachricht vom Tode König Heinrich's von Portugal nach Wadrich fam, rieth Granvella seinem Herrscher, unverzüglich alle Truppen zu vereinigen, das von ihm beanspruchte Reich

<sup>1)</sup> Handschriftlicher Briefwechsel zwischen Granvella u. Philipp, 16. April, 23. Juni, 25. Juli, 1. Dez. 1580; Brüssel a. a. D.

anzugreifen, fich in Berfon an die Spite ber Unternehmung gu ftellen und die Rechtfertigung por dem Bapfte und ber öffentlichen Meinung bis zu bem Augenblicke zu verschieben, wo bie Eroberung eine vollendete Thatfache fein werde1). Nachbem bann ber Rampi ausgebrochen, rieth er ichnell vorzudringen, bas Beer nicht in Befahungen ju gersplittern, fondern aus den verbachtigen Ortichaften gablreiche Beifeln mitzunehmen; jo batten Alexander der Große und Cafar mit fleinen Armeen aroke Bebiete unterworfen2). Des Bergogs von Alba Bewegungen verhöhnt er ftete ale zu langfam. - Cbenfo gewaltthätig, ebenfo pordringend maren die Absichten des Minifters in allen übrigen Begiehungen. Religible Gemiffensfreiheit ift ihm nicht minber perhaft, ale Philipp II. felbit; er fordert ben Ronig auf, hierin ben Nieberlandern auch nicht bas mindefte Augeständnis gu machen, aus firchlichen Brunden, und ferner weil es unmöglich fei, in einem Staate, wo mehrere Glaubenebefenntniffe gufammen eriftirten, die Rube zu erhalten, wie bas Beispiel Frankreichs Solcher Anficht entsprach völlig die Politit, Die er für Die Riederlande anempfahl: feine weiteren Bugeftandniffe an Die Generalftaaten; Geminnung ber einzelnen Magnaten, Stäbte und Brovingen durch Conderverhandlungen; Rrieg bis gur Bernichtung gegen die Widerftrebenden; vor allem Aussetung eines ftarten Breifes - 30 bis 40000 Goldthaler - auf den Ropf des Bringen von Oranien, bamit diefer der Baffe bes Meuchlers verfalle. Granvella wird nicht mube, Diefes lettere Ereignis vorzubereiten: ber Bring muß "bei Seite geschafft" (despachado) werben; man muß mehrere Intriquen Diefer Art zugleich unterhalten, bamit boch die eine ober die andere jum Biele führe; alle italienischen Kürften machen es jo mit ihren Begnern 1). Gelbit ben Reffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Piacenza an Como, 5., 22. Febr. 1580; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bb. 25.

<sup>2)</sup> Granvella an Philipp, 23. Juni 1580; Brüffel a. a. D.

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Gutachten Granvella's v. 10. Oft. 1580; Simancas, Est., leg. 688.
 — Bgl. derfelbe an Marg. von Parma, 28. Oft. 1580; Piot 8, 166.

<sup>4)</sup> Granvella an Philipp, 8. Aug., 13. Nov. 1579, 4. Juli 1580; Piot 7, 421, 496; 8, 78.

feines Konias, ben Raifer Rudolf II., will Granvella nicht schonend behandeln. Der fpanische Gefandte in Brag, Borja, wird angewiesen, diesen Fürsten zu völliger Unterwerfung unter Die fpanische Bolitif und unter Die Billensmeinung des Ratholifchen Konigs zu bringen1). Und mabrend ber Minifter Rampf gegen die Riederlande und Bortugal predigt, tragt er fein Bebenten, zugleich Spanien in zwei weitere große friegerische Unternehmungen zu vermideln. Sobald Bortugal unterworfen ift, fagt er bem Runtius, werde man ben Angriff auf England beginnen, der nicht febr schwierig fein werde 2). Roch mehr aber lag ibm die gewaltsame Demuthigung jenes Franfreich am Bergen. beffen Biderftand bisher vor allem die Errichtung der Sabsburgifchen Beltmacht verhindert hatte. Die religiöfen Burger= friege, Die es gerrutteten und ichwächten, ichienen ihm bagu eine porgualiche Belegenheit zu bieten, die man nicht ungenütt vorübergeben laffen burfe. Durch die fleinlichsten Chitanen fuchte er Die Rluft zu erweitern, Die ohnehin Die beiben Regierungen trennte3). Schon feit ber groben Unhöflichfeit, Die er in Darfeille gegen die Ronigin-Mutter gezeigt, betrachtete ihn ber frangöfische Sof als feinen besonderen Feind und befahl feinem Bertreter in Spanien, fich unter feiner Bedingung an ibn zu menben und lieber Madrid für immer zu verlaffen, ale nicht ausichließlich mit bem Ronige zu verhandeln; benn man hielt biefen für viel gemäßigter als feinen Minifter3). Und barin taufchte man fich nicht. "Wenn ber Bergog von Anjou ober ein anderer", meinte Granvella, "von Seiten Franfreichs nach ben Niederlanden geht zu gunften ber Rebellen, fo halte ich bafur, daß Ge. Majeftat bem Ronige von Franfreich gang beutlich fagen laffe: ba fie

<sup>1)</sup> Instruction v. 15. Aug 1580; Simancas, Estado, leg. 688. Diese Instruction ist das Wert Granvella's.

<sup>2)</sup> Piacenza an Como, 1. Febr. 1580; Rom a. a. D.

<sup>\*)</sup> St. Gouard an den Staatssetretär Villeron, 1. Juni 1580; Paris, Bibliothèque nationale, Manuscr. franç. 16107.

<sup>4)</sup> Depefche Morofini's v. 30. April 1580; Benedig a. a. D. — Bgl. bie bitteren Antlagen St Gouard's gegen Granvella, in feiner Depefche v. 8., 10. Mar. 1580; Gachard a. a. D.

den Krieg angesangen hätten, sei es besser — wie ich es schon oft geschrieben habe — denselben offen und klar, als versieckt zu führen, wie sie ihn und schon so lange bereiten." Sein Haßgegen Frankreich war so groß, daß er dringend rieth, die ganze Insel Sardinien an Savoyen abzutreten für das kleine Alpenländchen Saluzzo, das freilich zur Bekämpfung senes Staates besonders günstig gelegen war<sup>1</sup>). Dieser Tausch hätte dann auch den Krieg sofort herbeissühren müssen, da Frankreich auf Saluzzo die begründetsten Ansprüche besaß.

So war der Charafter Granvella's beschaffen; mehr als irgend ein Nationalspanier lebte er in den Vorstellungen von der Allmacht des Katholischen Königs und wünschte dieselben, auch mit Gewalt der Waffen, zu verwirklichen<sup>2</sup>). Überhaupt, nicht besänstigend, sondern aufreizend hatte das Alter auf seine Stimmungen gewirkt. Sogar seine Freunde fürchteten ihn; "er ist leicht erregt", schreibt einer derselben am 7. März 1580, "und stets in hestiger Bewegung".<sup>3</sup>) Wenn er gar von den Umtrieben der Franzosen mit dem türksichen Erhseinde sprach, gebrauchte er "unendlich lebhafte Ausdrücke, solcher Art, daß ein Mann seines (geistlichen) Standes und Ranges sich ihrer wohl hätte enthalten sollen".<sup>4</sup>)

Sigenichaften und Entwürse, die dem innersten Beseich Philipp's II. viel zu entgegengesetzt waren, als daß sie nicht allmählich abstoßend auf ihn hätten einwirken sollen. "Der Rönig", berichtet die schon 1581 abgesaßte Relation Morosini's, "ist nicht ganz mit der Lebhaftigkeit des Kardinals in der Be-

<sup>1)</sup> Granvella an Juan de Ibiaquez, 29. Aug., und an Margaretha von Barma, 16. Oft. 1580; Biot 8, 127, 160.

<sup>\*)</sup> Bgl. Mclation Bane's (1584; Mibri, Relazioni venete del secolo XVI°, Serie I Bb. 5 S. 357 f.: Il cardinal vorrebbe che il re non pur avesse per fine il conservar il suo, ma conseguir la monarchia universale, se fosse possibile, e che rompesse affatto con Francia,... stimando questo solo rimedio sincero per fornir [finir?] bene la guerra di Fiandra.

<sup>3)</sup> Biondo an Bico; Neapel, Arch. Farnes. Bb. 4.

<sup>4)</sup> St. Gouard an Heinrich III., 26. Mai 1580; Paris, Bibl. nat., Manuser. franç. 16107.

handlung der Geschäfte zufrieden, in denen Se. Majestät mehr das Phlegma als die Zornmüthigkeit liebt". 1) Durch seine Entfernung dem unmittelbaren Einklusse des Kardinals entzogen, begann Philipp sich diesem immer kälter gegenüber zu stellen. Der Monarch war der wohl begründeten Ansicht, es handle sich vor allem darum, die große portugiesische Erwerbung zu sichern und dauernd mit seinen Erbreichen zu vereinen; er hatte durchaus keine Lust, dieses hoch bedeutsame Ergebnis durch anderweite friegerische Abenteuer in Frage zu stellen. Sin erster Schlag tras die Pläne Granvella's: der König wies den Sintausch Saluzzo's für Sardinien zurück. So war bei Philipp der Boden vorbereitet für die Sinwirkungen einer zahlreichen und mächtigen Partei in seiner Umgebung, die von Beginn an die Erhebung Granvella's mit Unwillen angesehen und ihren ganzen Einfluß gegen ihn ausgeboten hatte.

Die Spanier, zumal die Raftilier, Die fich als die eigentlichen herren bes ungeheuren Reiches des Ratholischen Konigs betrachteten, hatten feit langen Jahren bas Unfeben, beffen Branvella bei dem Konige genoß, mit Reid und Gifersucht betrachtet und durch Berleumdungen und Berdächtigungen jeder Art ihn bei dem Berricher unmöglich zu machen gesucht. Es war ihnen dies auch gelungen in den Jahren 1574 bis 1577. Allein Philipp hatte fein Unrecht erfannt und ben Rardinal burch einen glangenben Chrenfold entichadigt2). Dit um fo größerem Ingrimme hatten nun die fastilischen Soflinge die Ernennung Diejes Freigraflere gur hochften Stellung ale eine zugleich nationale und perfonliche Beeintrachtigung empfunden. Gie gaben vor, feine Erhebung werbe das Beichen für einen allgemeinen Aufftand ber Riederlande geben, benen ber "große Rardinal" auf das tieffte verhaft feis). Unmittelbar nach feiner Berufung batte bereits ber ipanische Befandte in Rom, Juan be Buniga, Großtomthur

18 =

<sup>1)</sup> Albert 1; 5, 325.

Morisson an Granvella, 30. Nov. 1574, und Granvella an den König,
 Sept. 1577; Biot 5, 276; 6, 255.

<sup>3)</sup> Depesche Morosini's v. 23. Mai 1579; Benedig, Frari, Spagna Bb. 12.

pon Raftilien, mit fauerfüßer Miene bemerft : für den - verhaltnismakig nebenfachlichen - Boften eines Brafibenten bes Italienichen Rathes werbe Granvella febr nüglich fein, und mit bem betreffenden Gehalte tonne man fich weiterer Rahlungen an ihn begeben 1). Roch icharfer iprachen fich die Minifter in Madrid aus, por allen ber Rardinal von Toledo, ber in ber Erhebung feines geiftlichen Rollegen bas Ende feines eigenen Ginfluffes fab. zeigten Miftrauen, Berdruß, Übelwollen, fie maren von der "beinghe niedergeschmettert". Ihnen ichloffen Nachricht fammtliche spanische Granden an, beren größter Theil ebenfo wie ber Rarbinal von Toledo Anhanger ber gestürzten Bartei Choli maren und beshalb Granvella, als beren Rachfolger in ber Bunft bes Ronias, boppelt haften 2). Endlich murbe die altgemohnte Trägheit und Sabsucht ber hoben taftilischen Beamten burch die allgemein getheilte Unficht auf bas peinlichfte berührt, Granvella beabsichtige große und ummalgende Reformen in der Bermaltung 3). Die Beifter platten bann auch bald auf einander. "Geftern, im Staatsrathe", meldet ber frangofifche Befandte St. Bouard, "hatten bie Rardinale von Toledo und Granvella einen Streit, ich weiß nicht worüber. Aber wenn Granvella fich einmal mit biefen Leuten anlegt, muß er fehr fchlau fein, um nicht auf die Lange feinen Deifter gu finden"4). Diefer begriff Die Broge ber Befahr fehr wohl, die ihm hier brobte, und fuchte fich bie Spanier zu verfohnen, indem er, wenigstens außerlich. wenn auch nicht im Beheimen, fich aller Ginmischung in die inneren Angelegenheiten Raftilieus enthielt und Jedermann versicherte, er werde sich nie mit denjelben beschäftigen 5). Allein er

<sup>1)</sup> Depesche v. 20. April 1579; Simancas, Est., leg. 934.

<sup>1)</sup> Piacenza an Como, 22. Mai 1579; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bd. 22. — Depeichen Morosini's v. 22. Juli und Jane's v. 18. Aug. 1579; Benedig, Frari, Spagna Bd. 12. — Relation Badoer's (1578), Alberi 1; 5, 277.

<sup>8)</sup> Granvella an Philipp, 7. Aug. 1579; Piot 7, 418.

<sup>4) 12.</sup> Nov. 1579; Forneron, Hist. de Philippe II, 4, 75 (Musg. 1882).

<sup>5)</sup> Depefche Morofini's v. 22. Aug. 1579; Benedig a. a. D.

erreichte damit seinen Zweck nur sehr unvollständig: die Gegenfäße gingen zu tief, um durch solche Palliativmittel ausgeglichen zu werden.

Wenige Tage nach seiner Ankunft am Hofe war Granvella mit der ihm eigenen Entschlossenit, die freilich in diesem Falle auch die größte Klugheit war, den ihm seindlichen Umtrieben entgegengetreten, indem er über dieselben bei dem Monarchen Beschwerde führte. Philipp hatte ihm mit ausdrücklichen und schmeichelhaften Zusicherungen seines Wohlwollens und Schußes geantwortet!). Indes der König war selber viel zu sehr Spanier, Kastilier, als daß er nicht allmählich den Einflüsterungen seiner Umgebung Gehör geschent hätte, zumal seitdem er nicht mehr in persönlichem Berkehre mit Granvella stand. Im Dezember 1580 zog er in Portugal ein, um es länger als zwei Jahre hindurch nicht mehr zu verlassen; hier traf er mit dem Oberbeschlishaber des dortigen spanischen Heres, dem greisen Herzoge von Alba, zusammen, der ein ausgesprochener Gegner des Kardinals war

Die Abneigung der Kafitlier wider Granvella und die stete Einwirkung, die sie in diesem Sinne auf den König übten, verftärfte den Gegensatz zwischen Philipp und seinem ersten Minister. Schon im Oftober 1580 ließ sich der Herrscher durch Basquez bei Granvella beschweren, daß dieser ihn zu ungeduldig in den Geschäften bedränge und allzu schlenige Entscheidung sordere?).

Außerlich blieb allerdings der Umfang der von dem Kardinal verwalteten Geschäfte jast unverändert: nach wie vor hatte er dem Könige über die Angelegenheiten Italiens, Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande, des päpstlichen Hofes und der königslichen Finanzen Bericht zu erstatten. Selbst die geheimsten Unterhandlungen — wie die über ein Ehebündnis zwischen dem Herzoge von Ansou und einer der Insantinnen, die Aussteuer der Insantin Katharina, die Unterstützung Maria Stuart's und

<sup>1)</sup> Granvella an Philipp, 7. Aug. 1579, nebst Antwort des Königs; Piot 7, 418 ff.

<sup>3)</sup> Granvella an Philipp, 29, Oft. 1580; Bruffel a. a. D.

der englischen Ratholifen - wurden ihm vorgelegt'). Die Abwesenheit bes Monarchen vermehrte fogar bas Schreibermesen berart, daß die Laft ber Arbeit ben greifen Minifter zu erdruden brobte und feine Gefundheit ernftlich erichütterte. Aber fein wirklicher Ginfluß murbe in doppelter Beije ftart beeintrachtigt. Einmal hatte er nichts mehr mit der für den Augenblick wichtigften Angelegenheit, ber portugiesischen, ju thun, Die ber Ronig mit feiner unmittelbaren Umgebung erledigte. Ameitens aber ftand er außerhalb aller bireften Beziehungen zu bem Berricher, ba fein ganger brieflicher Berfehr burch die Bande der Sefretare Idiaquez, Basquez und Bayas ging, von benen nur ber erfie ihm aufrichtig ergeben war, während die beiben anderen für ihre eigene Machtitellung und in zweiter Linie fur Die faftiliichen Intereffen Sorge trugen. Boll Berzweiflung fich ebenjo, wie alle anderen nichtsvanischen Diener der Krone, zumal Alexander Farnefe, ben fteten Berbachtigungen und Berleumdungen ber Raftilier ausgesett zu feben, bemühte er fich, zu gemeinschaftlicher Abwehr fich mit bem Saufe Barma zu verbunden 2). Gein Begenfat zu ber Regierung bes Königs wurde von Tag zu Tage icharfer. Ohne Unterlaß beflagt er fich in vertrauten Briefen über bie Trägheit und Sorglofigfeit ber fpanischen Berwaltung, zumal über die gangliche Berrüttung ber Rechtepflege und ber Fingngen. Mit Ingrimm fpricht er von der ichamlofen Beraubung der koniglichen Raffen burch die hoben fpanischen Beamten, beren Diffe thaten ber König wohl fennt, die berfelbe jedoch, ungeachtet ber üblen Finanglage, aus Phlegma oder Berechnung ungeahndet Granvella verabscheut ben Stolz und die Unmagung ber läßt. Raftilier, Die, unwiffend und felbitfuchtig, fich zu jeder Stellung berufen glaubten; er schreibt wiederholt bem Ronige felbit: "Die Raftilier beanspruchen alles, aber ich fürchte, fie werden fchliefe lich alles zu Grunde richten." Margarethen von Barma ichuttet

<sup>1)</sup> Gutachten Granvella's v. 13. Sept. 1581; Simancas, Est. 835. — Depesche Mendoza's (spanischen Gesandten in London), 9. Ott. 1581, ebenda. — Granvella an Philipp, 18. Ott. 1581; Brüssel, Bibl. de Bourg., 9471/72. — Idaquez an Granvella, April 1582; Simancas, Est. 688.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Granvella an Marg. von Parma, 8. April 1581; Piot 8, 298.

er noch rücksichtsloser sein Herz aus: "Die Längen und Berzögerungen, deren man sich hier schuldig macht, tödten mich und ruiniren unsere Angelegenheiten, und ich verliere die Hoffnung, dem abhelsen zu können; denn das Besen Sr. Majestät neigt bahin, und die Leute hier wissen sich dessen zu bedienen und Nutzen für sich daraus zu ziehen, indem sie sich wenig nm den Bortheil des Herrn kümmern, der so recht übel bedient wird."1)

Man sieht, daß die Mißstimmung des Kardinals sich schon ganz offen gegen den König wendet. Er tadelt dessen Sucht, Ales selber einsehen und bestimmen zu wollen, die Zeitverschwensdung und unglaubliche Verschleppung, die daraus entsteht, — diese "unheilbare Krankheit, die mich mehr als einmal in meinem Innern hat bereuen lassen, hierher gekommen zu sein, weil ich nicht verantwortlich für eine Schuld sein möchte, an der ich keinen Antheil habe"?). Er beschwert sich darüber, daß der König es unterlasse, "die zu bestrasen, die sich gegen ihn vergehen, und die zu belohnen, die sich um ihn verdient machen". <sup>3</sup>) Granvella ist offenbar darüber gekränkt, daß der Herrschende Freisheit genügend würdigt und ihm auch nicht hinreichende Freisheit der Entscheidung beläßt; "er gebraucht mich als Fiskal", psiegte er unwillig zu sagen4).

Wirklich sah ber Kardinal damals alle seine Bestrebungen scheitern. Im Bordergrunde des Interesses stand ihm die Bestämpfung Frankreichs, mit dessen Demüthigung er die Allmacht des Hauses Ofterreich für gesichert erachtete. Die französisischen Diplomaten janden keinen stärkeren Ausdruck, um jemanden zum Todseinde ihres Landes zu stempeln, als indem sie ihn als "aus der Schule des Kardinals Granvella" hervorgegangen bezeichse

<sup>&#</sup>x27;) Granvella an Mezander von Parma, 7 Jan. 1582; Neapel, Carte Farnesiane Autografe 6. — Granvella an Marg. von Parma, 20. Juni, 3. Sept., 13. Nov. 1581, 16. April 1582, jowie Granvella an Morillon, 8. Sept. 1582; Piot 8, 340. 389. 439; 9, 133. 316. — U. a m.

<sup>\*)</sup> Granvella an Marg. von Parma, 4. Sept. 1580; Piot 8, 135. — Bgl. daf. 8, 50. 159. 170. 313; 9, 251. 263.

<sup>\*)</sup> Granvella an Fond, 21. Juli 1582; daj. 9, 245.

<sup>4)</sup> Relation Bane's: Alberi Gerie 1, 5, 357.

neten; es wird bas ein gang ftereotyper Ausbrud unter ihrer Freilich mar Diefe Gegnerichaft bes Minifters wiber Franfreich nicht gang unbegründet. Union fuhr nicht allein fort, die aufftandischen Niederlander zu unterftugen und fich von ihnen ale ihrem Souveran huldigen ju laffen; er bemachtigte fich auch ber beutichen Reichsstadt Cambrai, Die unter ipanischem Schute ftand. Ratharina von Debici aber ruftete Flotte und Beer aus, um, in Berfolg ihrer angeblichen Erbanfpruche auf Portugal, die Spanier in Diesem Lande zu befämpfen. Solchen Feindseligfeiten gegenüber unterließ es Granvella nicht, feinen Ronig immer wieder zu ermahnen, daß er fie mit offener Rriegserflärung an Franfreich beantworte, ohne Rudficht auf die 216leugnung aller Mitwiffenichaft feitens Beinrich's III., der fo allen Bortheil aus dem verftedten Rampfe giebe, ohne eine Befahr aus bemielben fürchten zu muffen. "Ge. Majeftat habe fo ftarte Streitfrafte beifammen, bag er fich Achtung und Furcht erzwingen fonne; wenn er aber fortjahre, fich alles gefallen gu laffen, fo wurden die Andern fortfahren, Anschläge zu feinem Schaben zu machen."2) Rach ber polligen Unterwerfung Bortugale und ber Bernichtung ber frangofischen Armada bei ber Infel Terzera drang der Kardinal nachdrudlichft in feinen Konig, nunmehr zu ben auf der Byrenaenhalbinfel befindlichen fpanischen und deutschen Truppen die foeben ausgehobenen 6000 Staliener ftogen zu laffen, ben Rrieg zu erflaren und jofort bas französische Bebiet anzugreifen, wo Granvella mit Sugenotten und Bolititern fowohl wie mit fatholijchen Führern geheime Berbindungen eingegangen war3). Wenn er auch den Borichlag bes Bringen von Barma, Anjou gang einfach durch Bift oder Dolch aus bem Bege ju raumen, ale mit feinem Bewiffen unvertraglich ablehnte, ftimmte er boch für beffen Sinrichtung, wenn er

St. Gouard an Katharina von Wedici, 26. April, und an heinrich III.,
 Mai 1581; Paris, Bibl. nat., Manuscr. frang. 16108.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gutachten Granvella's v. 16. Sept. 1581; Simancas, Est. 835. — Depeiche Zane's v. 30. Ott. 1581; Benedig, Frari, Spagna Bb. 14.

<sup>\*)</sup> St. Gouard an Heinrich III., 3. Sept. 1592; Paris, Bibl. nat. Man. franç. 16108.

dem Prinzen in die Sande falle'). — Seine feindseligen Abfichten verhehlte der Kardinal auch keineswegs vor den fremden Diplomaten, selbst nicht vor dem papstitichen Nuntius?).

Allein er erfuhr ben perfonlichen und patriotischen Schmerz, daß feine Anichauung bei bem Ronige feineswegs durchdrang. Sammtliche fpanische Rathgeber, mit Musnahme von Ibiaques, griffen ihn bei bem Berricher auf bas icharffte an. Geine gugellofen Reben, feine Seftigfeit ichabe bem Dienfte Gr. Majeftat und raube biefer ihre Freunde. Geine Überhaftung in ben Beichluffen gerftore ben Rugen, ber erfahrungegemäß aus besonnenem Berfahren ermachie. Seine Politif in ben frangofifchen und niederlandischen Ungelegenheiten fei rein aus perfonlicher Leidenichaft ermachien. Die wieder ermuthigte Choli'iche Bartei magte es fogar, ein Brogramm aufzustellen, in dem der Bergicht nicht allein auf friegerisches Borgeben in den Riederlanden, fondern auch auf jede Unterftukung ber frangofifchen Ungufriedenen, als zu toftspielig fur Spanien, angerathen murbe 3). Go weit ging freilich ber Konig nicht auf die im Jahre 1579 mit vollem Bemußtfein verlaffene Politif gurud. Indes er ichlug einen Mittelmeg ein. "Trot aller Bemühungen Granvella's und feiner Freunde", fchreibt ber venezianische Befandte aus Madrid am 30. Oftober 1581 4), "glaubt man bier bestimmt, daß der Ratholische Ronig fein gewöhnliches Phleama und feine Borficht bethätigen und ben frangofischen Unguträglichkeiten mehr mit Unterhandlung als mit den Waffen abhelfen wird." Und am 3. Januar 1583 fest er die Sachlage folgendermaßen auseinander 5): "Granvella ift, nach feinem Rathichlage, entichloffen, alebald zu offenem Bruche mit den Frangofen gu ichreiten, im Intereffe feines Ronigs, wie er faat und ich Em. Durchlaucht öfters berichtet habe. Alle anderen meinen, im Begenfate zu feinen Anichauungen, Die Umftanbe

<sup>. 1)</sup> Granvella an Idiaquez, 16. April 1582; Biot 9, 479.

<sup>\*)</sup> Piacenza an Como, 18. Sept. 1581; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bb. 29.

<sup>\*)</sup> Relation Zane's (1584); Alberi Gerie I Bb. 5 G. 358 f.

<sup>4)</sup> Benedig, Frari a. a. D.

<sup>8)</sup> Daj. Spagna Bb. 15. - Bgl. ebenda Depejche Zane's v. 28, Mai 1582.

lägen so, daß diese allmählich die Feinde ermüden und schwächen würden und tausend Zufälle hervorrusen könnten, durch die Se. Majestät ihr gerechtes Ziel erreichen möchte, in Frieden mit Frankreich zu leben, seine niederländischen Redellen zu züchtigen und in irgend einer Weise zum Gehorsam zu zwingen. Da dieser letztere Nath der Gesinnung Sr. Majestät angemessener ist als der des Herrn Kardinals, so schort er auch die jetzt viel mehr von Sr. Majestät besolgt zu werden." — "Ich habe den Allerschristlichsten König weit mehr in einer Maste mir gegenüber, als ofsenen Gesichtes", pslegte Philipp II. scherzend zu sagen, und er suhr fort, auch seinerscits Verstellung zu üben 1).

Eine ähnliche Niederlage erlitt Granvella in einer zweiten Angelegenheit, die ihm gleichfalls sehr am Herzen lag. Wie uns befannt, befämpste er aus Überzeugung jede Unterhandlung mit den Generalstaaten. Nach der Gewinnung der wallonischen Provinzen durch den Prinzen von Parma und nach den wiederholten Niederlagen der Franzosen hoffte er um so mehr auf die Mögelichseit völliger Unterwersung der Niederlande. Aber gegen seinen ausdrücklichen und wiederholten Nath wurde der Prinz zu Bershandlungen mit den Generalstgaten angewiesen <sup>2</sup>).

Selbst in unbedeutenderen Sachen drang er mit seiner Meinung nicht mehr durch. So mißbilligte er den Abschluß jedes Wassenstillstandes mit der Türkei, weil, wie er sagte, man dabei immer den Kürzeren ziehe, da die Pforte jeden Bertrag nur so lange halte, wie es ihr passe, während sein König ihn treu beobachten würde. Troßdem wurde das Übereinkommen nicht nur veraberedet, sondern auch, ungeachtet aller Einwendungen des Kardinals, von Philipp II. ratifizirt 3).

Granvella fand sich durch diese Sachlage tief gedemüthigt. Er mußte Personen, die ihn um seine Verwendung angingen, gestehen, daß er in sast allen Angelegenheiten ohne maßgebenden Einfluß sei<sup>4</sup>). In einem Schreiben an den getreuen Idiaquez

<sup>1)</sup> Depefche Bane's v. 17. Cept. 1582; ebenda.

<sup>2)</sup> Depefche Bane's v. 20. Märg 1583; daf. Bd. 16.

<sup>8)</sup> Tepefchen Morofini's vom 15. u. 29. Mai 1581; das. Bb. 14.

<sup>4)</sup> Granvella an Pollweiler, 28. Jan. 1582; Piot 9, 39.

pom 7, April 1582 läßt er feiner Difftimmung freien Lauf. Er betlagt fich bitter über ben zweiten Gefretar Basques jowie über bes Königs portugiesischen Rathgeber Criftoval de Moura, der ihm die ichon versprochene Komthurei Calamea des Orbens pon Alcantara "vor der Rafe" (en mi rostro) fortgenommen. "mahrend ich boch fo viele Grunde hatte, fie zu begnipruchen, theile ale Entschädigung für bas, mas ich in bes Ronige Dienft eingebuft habe, theils fur meine Dienfte felbft, in benen ich teinem Eingeborenen nachstehe. Ich bin ju alt, um mich mit leeren Soffnungen einzuwiegen, bag ich noch erhalten murbe, mas den Schaden wieder gut machen fonnte. Ich werbe meinen Entichluß verschweigen, bis es Zeit ift; aber ju zeigen, ich fei aufrieden, obwohl ich es nicht bin, und alle miffen und mir fagen, baß ich Grund habe, es nicht zu fein, ift unmöglich. Da es feinen Ruten bringt, mit Singebung zu bienen, und bas Begentheil feinen Schaben, fo ift es bas Befte, fich nicht tobt ju arbeiten, die Dube bem, wer will, ju überlaffen und ber Belt ein Schnippchen gu ichlagen 1)".

Bald hatte Granvella nur einen Bunsch: auf möglichst ehrenvolle Weise Spanien zu verlassen, wo er sich gedemüthigt und hintangesetzt fühlte. Schon gegen Ende des Jahres 1581 sprach er wiederholt das dringende Begehren aus, nach Rom zurückehren zu dürsen, und zwar als Kardinal-Protestor der spanischen Nation. Die spanischen Agenten in Rom hatten ihn längst als den Bürdigsten für diese mehr ehrenvolle als gewichtige Stellung bezeichnet. Dandes daheim widersetzen sich die Minister aus haß gegen Granvella seinem Bunsche, und der Kardinal von Medici erhielt das von jenem begehrte Protestorat. Darauf erbat sich Granvella, um nur in angemessener Beise nach Italien zurücklehren zu können, den Statthalterposten von

<sup>1)</sup> Ebenda S. 119.

<sup>9)</sup> Depefche Donato's (venegianischen Gesandten in Rom) v. 23. Deg. 1581; Benedig, Frari, Roma Bb. 15.

<sup>3)</sup> Francisco de Bera an Philipp II., 29. Mai 1581; Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba (Madrid 1891), S. 268.

<sup>9</sup> Depeiche Donato's v. 24. Marg 1582; Benedig, a. a. C. Bb. 16.

Mailand 1). Aber auch dieser ward ihm nicht zu Theil: Philipp gedachte die Ersahrung und Arbeitstraft des Kardinals bis zu bessen Blutstropfen auszunüßen, ohne doch irgend eine Berpslichtung ihm gegenüber zu fühlen.

Ein Umschwung ju gunften Granvella's ichien bevorzufteben, als am 11. Dezember 1582 ber hauptfächliche Rebenbuhler und Begner bes Rardinale, ber greije Bergog von Alba, in Liffabon verichied. Der Sof und die fremden Diplomaten erwarteten nun, daß der Kirchenfürft, als der einzige wirklich hervorragende Rathgeber des Ronigs, bei biefem wieder das alte Unfeben, fowie maggebenden Ginfluß auf die Regierung erlangen werde 2). Diefe Berechnung erhielt eine neue Beritärfung burch ben Umitand. daß wenige Bochen fpater Philipp II. fich endlich auf die Seimreise von Liffabon nach Madrid begab und damit die unmittelbare Berührung zwischen ihm und feinem einft fo bochgeschätten Minifter wieder hergestellt murbe. Um 28. Marg 1583 gog ber Ronig in feine Sauptstadt ein. Granvella mar ibm eine beträchtliche Strede Beges außerhalb bes Thores entgegen gefahren und begleitete ibn bis jum Palafte, in beftanbigem angelegentlichen Befprache 3). Das Geftirn bes Rarbingle ichien am offiziellen Simmel wieder emporzusteigen.

Allein nur um so grausamer ward für Granvella die Enttäuschung. Während der zwei Wochen, die Philipp nach seiner Rücksehr in Madrid verblieb, berief er den Kardinal nicht ein einziges Mal zu privater Audienz: eine Thatsache, die allgemeines Aussiehen erregte. Bis zum Monate August wurde sener nur zwei Male zum König besohlen ). Die Gründe für die offenbare Unzufriedenheit des letzteren mit seinem Minister waren mehrsacher Natur. "Ew. Durchlaucht", schreibt Zane am 20. Juni 1583 dem Dogen, "können überzeugt sein, daß Se. Majestät und

<sup>1)</sup> Depesche Bane's v. 5. Marg 1582; Benedig, Frari, Spagna Bd. 15.

<sup>1)</sup> Depefche Bane's b. 20. Dez. 1582; ebenda.

<sup>3)</sup> Der Runtius Bijchoj v. Lodi an den Kardinal v. Como, 28. März 1583; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bd. 28.

<sup>4)</sup> Depejde Zane's v. 11. April, 6. Aug. 1583; Benedig, Frari, Spagns Bb. 16.

alle ihre Minifter bes langfamen Banges ber Dinge in Flandern bereits mube und überbruffig find, die biefe Rrone fogufagen in Beldmangel erhalten. Der Rarbinal Granvella ift, man fann es aussprechen, ber einzige unter ben Miniftern, ber ben fortbauernben Rampf vertheibigt und Ge. Majeftat in bemfelben beharren läßt. Indes feine Borichlage werden immerbin nicht gang ausgeführt, ba er munichte, ben bortigen Rrieg mit Aufgebot aller Rrafte fortgufegen, aber damit weder bei Gr. Majeftat noch bei den übrigen Ministern Antlang findet, die seinen Rathichlagen viele ungunftige Ergebniffe im Berlauf bes Rrieges gufchreiben." Die Spanier - und mit ihnen ber Ronig - maren nicht abgeneigt, als mahre Urfache ber Berlängerung bes Kampfes die Berrichfucht und Sabgier des Bringen von Barma anguflagen, der fich damit an der Spite des Beeres und der Regierung in ben Nieberlanden erhalten wolle; und als fein Diticuldiger ericbien Granvella. Derfelbe batte feit Sabren bie Intereffen Margarethens von Barma, ber er feit Dezennien ergeben mar, und bes Saufes Farneje überhaupt lebhaft in Schut genommen und baburch bas ftets bereite Miftrauen bes Ronigs erweckt, das, einmal angeregt, nie wieder gang einschlummerte. Borgualich bestand Granvella bei bem Monarchen barauf, Die gahlreichen wichtigen Dienste Diejes Baufes burch Rudgabe ber Ritadelle von Bigcenza zu belohnen, Die feit ben Reiten Rarl's V. von den Spaniern bejett mar, beren Erlangung aber von ben Farnefen, welchen die Stadt Biacenza gehörte, bringend gewünscht murbe. Der Ronig und Die Spanier wollten auf Die Reftung nicht verzichten, die hoben militarischen Werth besaß und als ber Schluffel Mittelitaliens betrachtet murbe. "Bas bliebe bann bem Konige nach Beendigung des flandrijchen Rrieges zu geben übrig!" rief ber Kardinal von Toledo unwillig aus1). Endlich, nach langem Abgern, gab Bhilipp nach, aber in großer Berftimmung und voll Berdruß gegen Granvella, ben er bes Gin= verftandniffes mit Alexander Farneje beschuldigte und anflagte.

<sup>1)</sup> Depefche Gradenigo's (Nachfolgers von Zane), v. 4. Jan. 1584; Benedig a. a. D.

das spanische Interesse dem der Familie von Parma zu opfern. Man sürchtete sogar, Granvella werde den den Spaniern verdächtigen und verhaßten Kardinal Farnese bei der nächsten Sedisvakanz zum Papsithume verhalsen 1).

Bu biefem erften Grund ber Ungufriedenheit fam balb ein weiterer. Im Dezember 1583 verschaffte Granvella Die hochste maritime Burbe bes Reiches, ben Generalat bes Deeres, mit einem Ginkommen von gufammen 16 000 Dufaten, bem Gurften Undrea Doria, aljo einem Benneien. Die Spanier maren barüber auf das außerste entruitet und meinten, nicht mit Unrecht, Diefes bobe Amt habe vielmehr dem Marques von Santa-Cruz, bem Sieger von Tercera, gebührt. Selbft die italienischen Fürften faben in ihrer Gifersucht eine jo außerorbentliche Erhöhung ber Doria ungern. Das Gewicht des allgemeinen Bornes fiel qumeift auf Branvella, beffen Freundichaft mit Doria allgemein befannt mar 2). Spottlieder und Basquinaden gegen ben Ronig und feine Minifter megen Diefes Gegenstandes murben wiederholt bis an die Thore des Balaftes geheftet, und die Bewegung marb eine fo erregte, daß der Berricher die ichon begonnene Unterjuchung gegen die Urheber ber feden Schriften niederzuschlagen vorzog 3). Ginen um jo icharferen Stachel binterließ im Gemute Des Ronias Diefe Sache gegen Granvella. Die außerordentliche Bunft, die Philipp jofort bem Marques von Santa-Cruz erwies, den er mit Auerfennung und Burden überhäufte, mahrend Doria nie Belegenheit erhielt, fein bochftes Umt auszuüben, erichien ale eine eruftliche Migbilligung feines Miniftere. Seitdem murbe Granvella, abgesehen von den für Svanien unwichtigeren beutschen Ungelegenheiten, nur mit den gleichfalls nicht febr bedeutenben inneren Beichäften Staliens betraut, weil er eben Brafident bes Italieniichen Rathes in Madrid mar 4).

<sup>1)</sup> Zahlreiche venezianische Depeschen.

<sup>7</sup> Depeiche Gradenigo's v. 26. Dez. 1583; ebenda. — Longlee an heinrich III., 31. Dez. 1583; Paris, Bibl. nat., Man. franç. 16109.

<sup>3)</sup> Depejche Gradenigo's v. 15, Febr. 1584.

<sup>4)</sup> Bijchof v. Lodi an Kard. v. Como, 7. März 1584; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bd. 31.

Der König nahm geradezu die Wahl eines anderweitigen ersten Ministers vor. Derselbe Großsomthur von Kastilien, Juan de Zuniga, der einst als Gesandter in Rom Granvella auf die italienischen Angelegenheiten hatte beschränken wollen, wurde nun nach Madrid berusen und ihm das Haus eingeräumt, das einst dem Herzoge von Alba gehört hatte: ein sicheres Zeichen, wie man meinte, daß er zu großen Dingen bestimmt sei. Gegen Ende Juli 1583 langte er in Madrid an; er wurde sosort zum Granden von Spanien und Mitglied des Staatsrathes ernannt, und der Beisall des Hoses, der ihn recht augenscheinlich umgab, war eine weitere Demonstration gegen Granvella 1).

Der Großfomthur leiftete nun freilich nicht, mas der Ronia von ihm erwartet hatte. Die Folge davon aber war nicht etwa eine neue Bunft Granvella's, fondern nur, daß der Berricher fammtliche wichtige Beichafte allein mit dem Staatsfefretar Idiaques erledigte 2). Die Dinge nahmen eine für den itolgen Rardinal gang unerträgliche Wendung Er fab fich auf ichriftliche Mittheilungen beichränft, von benen er mit Recht meinte, fie feien in Staatsangelegenheiten fehr bedenflich, gumal feinen Reidern und Saffern gegenüber 3). Bismeilen blieb er gang ohne Beichäftigung; frug man ihn um feinen Rath, fo handelte es fich fast immer nur um nebenfächliche Dinge, und iprach er feine Unficht aus, jo faßte ber Ronig meift einen entgegengesetten Beichluß. Alle feine Bitten um eine Andieng blieben erfolglos. obwohl er dem Konige immer wieder jagen ließ, er habe bedeutjame und nugliche Dinge ibm vorzutragen. In feiner Berzweiflung mandte fich Granvella an den vertranteften der perfonlichen Diener des Ronigs, Santono, und bat ibn: "er moge feinen ichmeren Rummer Gr. Majeftat in beicheibener Beife fund thun, mit bem Singufügen, daß es bem foniglichen Dienfte nicht entspreche, daß ein Minifter, der vierzig Sahre lange ununterbrochen feine Angelegenheiten verwaltet habe, nunmehr berart

<sup>1)</sup> Depefchen Bane's v. 16. u. 31. Juli 1583.

<sup>2)</sup> Depeiche Gradenigo's v. 1. April 1584; Benedig, Frari, Spagna Bd. 17.

<sup>8)</sup> Relation Bane'ê (1584), G. 358.

vernachläffigt werde, bag, wenn er mit ihm ju reben muniche. nicht in privaten Dingen, fonbern folden, Die Staatsintereffen betrafen, er nicht einmal Butritt ju ihm erlangen fonne - mas in ihm die Bermuthung erwecke, es fei bies die Folge eines Diffallens, das feine Sandlungen bei Gr. Majeftat bervorgerufen hatten." Santopo entledigte fich auch feines Auftrages mit allem Fleiße, erhielt aber von bem Monarchen feinerlei Antwort: und als er ibm die Sache noch einmal porlegte, befahl ihm Philipp, bem Kardinal zu antworten, er habe nicht mit bem Ronige gesprochen. Trot aller Bemühungen bes maderen Santono war von dem Berricher fein anderer Beicheid zu erlangen. Diefer Ausgang ber Sache bemuthigte und betrübte Granvella auf's tieffte, ba er ibn bie gange Große ber Abneigung bes Ronias und die Soffnungelofigfeit einer Underung Diefes Berbaltniffes erfennen ließ 1).

Die Erregung best ungludlichen Minifters murbe noch burch einen Aft ichnöber Undanfbarfeit feitens feines Schutlings Andrea Doria gesteigert. Derfelbe, vom Konige und Sofe bochft feindfelig behandelt, ichrieb die Schuld baran ber Ungnade gu, Die Granvella betroffen hatte. Obwohl er in beffen Balaft wohnte, übermarf er fich alfo mit ihm und reifte von Madrid ab, ohne von feinem Birthe Abichied zu nehmen ").

Es follte fich balb zeigen, wie geringen Gindrud bie Bitten und Borftellungen bes Rarbinals auf feinen toniglichen Serrn hervorgebracht hatten. Benige Bochen nach biefen Vorgangen bildete berfelbe gur Erledigung ber wichtigften Regierungegeichafte eine Junta, ber Ibiaques, Graf Chinchon und ber Brafibent bes foniglichen Rathes angehörten. Granvella fand in ihr feinen Blat. Ebenjo murben die Berhandlungen megen Abichluffes einer Beirat zwischen ber jungeren Jufantin Ratharina und bem Bergoge von Savopen allein durch den Groftomthur geführt, ohne jebe Betheiligung ber beiben Rardinale Granvella und von Toledo; der lettere war darüber fo unwillig, bag er ben Sof

<sup>1)</sup> Depeiche Grabenigo's v. 27. Mai 1584; a. a. D.

<sup>2)</sup> Depeiche Grabenigo's v. 1. Juni 1584.

verließ und fich in feine Ergbioceje gurudgog 1). Rur nach außen, in ben Beremonien bewahrte Granvella ben leeren Schein feiner früheren Große. Er ließ es beshalb nicht an erneuten Rlagen fehlen über die Langfamfeit und Unentschloffenheit der Regierung, über beren Undantbarteit gegen ihre beiten Diener, über bas geringe Ansehen, in dem fie bei der Belt ftebe, über die elende Bermaltung ber Finangen und jumal ber Gerechtigfeit, wo bie Staatsbeamten "mit übel angebrachter Machtfülle, entgegen bem Willen und ben beiligen Absichten Gr. Majeftat, beren arme Unterthanen tyrannisiren (tiranizan)." - "Ich weiß nicht". schreibt er ein anderes Mal an Idiaquez, "wie wir uns mit fo viel Nachläffigfeit in allen Dingen aufrecht erhalten. Go fingen auch die Unruhen in Frankreich und ben Niederlanden an 2)." Aber nicht nur foniglichen Ministern, auch Fremden gegenüber und gang öffentlich griff er die Sandlungsmeife des Monarchen mit jolcher Beftigfeit an, daß feine Freunde höchlichft darüber erichrafen, jowohl für ihn als auch für fich felbit 3).

Schließlich scheint es boch dem wackeren Idiquez, dessen eigene Gesundheit unter der Last der Geschäfte zusammenzubrechen drohte, gelungen zu sein, den König wenigstens äußerlich zu etwas besserer Behandlung des alten verdienten Ministers zu bestimmen, zumal derselbe aus Kummer erkrankt war. In einem Schreiben vom 26. September 15844) drückt ihm Idiaquez den ganz besonderen Dank des Königs für seine Dienste aus und zeigt ihm an, daß dieser bei seiner bevorstehenden Reise nach Aragon die Begleitung des Kardinals und des Rathes von Italien wünsche. Indes dieser Versuch der Aussöhnung genügte Granvella nicht, der vielmehr fortsuhr, die übelste Laune zu zeigen. Die Reise des Königs hatte einen doppelten Zweck: seine Tochter

<sup>1)</sup> Depejden Gradenigo's v. 28. Juli, 22. Sept. 1584.

<sup>?)</sup> Granvella an Joiaquez, 2., 9., 13. Sept. 1584; Brüffel, Bibl. de Bourg., Manuftr. 9471/72. — Bgl. Granvella an den Herzog v. Terranova, Kopie eingeschlossen in die Depeiche Gradenigo's v. 5. Aug. 1584.

<sup>3)</sup> Man sehe die außerordentlich interessante Depeiche Albobrandini's an Alex. v. Barma, Madrid 1. Mars 1584; Reapel, Arch. Farnes. Bb. 4.

<sup>4)</sup> Brüffel a. a. D.

Katharina nach Barcelona zu bringen, wo ihr Verlobter, der Herzog von Savohen, sie in Empfang nehmen sollte; und dann in Monzon die Cortes der Krone Aragon behufs Bewilligung von Steuern abzuhalten. Granvella aber scheute sich nicht, zu sagen, die Reise sei nicht allein unpassend, da der Herzog vielmehr seine tönigliche Braut aus Madrid selbst abholen müsse, sondern auch verbrecherisch, da sie, mitten im Winter unternommen, bei den schlechten Wegen und mangelhaften Unterkünsten das Leben des kindlich zarten Thronerben und das zahlloser wackerer Diener in Gesahr bringe. Ein solches Unternehmen könne wohl die Umgebung des Herrschers aus Schmeichelei billigen, aber die öffentliche Weinung und die göttliche Gerechtigsteit würden anders urtheilen 1).

Es ist fraglich, ob Idiaquez diese heftige, reichlich mit derben geistlichen Ermahnungen und Sprüchen verquickte Diatribe dem Könige mitgetheilt hat. Jedenfalls that dieser noch weitere Schritte, den Kardinal zu versöhnen. Mit Rücksicht auf dessen Gesundheit gestattete er ihm, die Sigungen des Italienischen Rathes im eigenen Hause, austatt im königlichen Palaste, abzuhalten; bei öffentlichen Gelegenheiten ehrte er ihn und gab ihm sowie den Seinigen reiche Geschenke; endlich — am 17. November 1584 — gewährte er ihm die lang begehrte Audienz.

Allein im Grunde änderten diese persönlichen Freundlicheiten nichts an der Sachlage. Ebenso wenig wie der Rath Granvella's noch die großen französischen und niederländischen Angelegenheiten bestimmte, wurde er inbetreff der aragonischen Reise besolgt. Ansangs Februar 1385 mußte der greise Kardinal im Gesolge des Monarchen nach Saragossa aufbrechen 3). Da er in Aragon großen Ansehens genoß, sollte er die dortigen Cortes zur Annahme der königlichen Forderungen geneigt stimmen. Er unterzog sich dieser Ausgabe nur mit vielem Widerstreben, da

<sup>1)</sup> Granvella an Idiaquez, 9. Nov. 1584; ebenda.

<sup>\*)</sup> Chinchon an Granvella, 17. Nov. 1584; ebenda. — Bgl. Relation Zane's E. 358.

<sup>9)</sup> Lodi an Como, 9. Jebr. 1585; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bb. 31.

fie jeinem gewöhnlichen Wirfungefreis fern lag, und weil er fich überhaupt frant und ichmach fühlte 1). Um ibn feiner wichtigen Beftimmung juganglicher ju machen, zeigte ibm ber Ronig einftmeilen großeres Bertrauen und betheiligte ibn, mit bem Großfomthur und Ibiaques, an ber Berathung ber bedeutenoften Angelegenheiten 2). Indes faum hatte ber Rardinal feinen Auftrag erfüllt, ale die mahre Befinnung des Berrichers gegen ihn wieder zum Ausdruck fam. Bahrend fich Bhilipp im Mai nach Barcelona begab, um dort die Bermählung feiner Tochter mit bem Savoper gu feiern, mußte Granvella in Saragoffa gurudbleiben - "ich glaube, fehr gegen feinen Billen", ichreibt ber venezignische Befandte (19. Mai 1585); "wie man allgemein bort. weil er wenig oder vielleicht nichts zu thun erhalt. Gin jeder mundert fich barüber, weil man ja bas Anseben fennt, beffen er fich früher bei Diefer Regierung erfreute. Jest glaube ich mirflich, baß er an ben wichtigeren Angelegenheiten geringen ober gar feinen Antheil bat, wie es auch feine Bertrauten nicht in Abrede ftellen, die für ihn gerne von Er. Majeftat einen ehrenvollen Urlaub erwünicht hatten, daß er bei Belegenheit ber neuerlichen Bapftwahl nach Rom batte geben founen."

Und so blieb es weiter. Philipp wollte den im engeren Kreise ihm nüglichen Mann, und der auch zu viele Geheimnisse kannte, nicht nach Italien entlassen, und doch beschäftigte er ihn während des ganzen Sommers und Herbstes 1585 nur mit den Angelegenheiten Italiens, der Niederlande und seiner Heimat, der Freigrasschaft 3). Es war eine wahre Leidenszeit, eine täglich sich erneuernde Pein für den Greis, der seine einstige hohe, bewunderte und beneidete Stellung unter der gegenwärtigen Demüthigung nicht vergessen kounte. Um so verbitterter und heftiger wurde sein Gemüt. Als man in Saragossa vollen, daß der König

<sup>1)</sup> Depesche Gradenigo's v. 9. März 1585; Benedig, Frari, Spagna Bb. 18.

Depejde Longlée's v. 14. April 1585; Barië, Bibl. nat., Man. franc. 16109.

<sup>9)</sup> Man febe die Bande 319 und 320 im Archiv des Parifer Ministeriums bes Auswartigen (Ropien aus Simancas).

von Franfreich und beffen Mutter eine Abordnung ber aufftanbischen Riederlander febr ehrenvoll empfangen batten, ließ Granvella feiner Reindichaft gegen jene Rurften freien Spielraum. "Es ift boch bart", rief er aus, "bas Benehmen ber Frangojen ertragen ju muffen, ihre Begunftigung ber Rebellen gegen einen fatholischen Berricher, und es ift bas um jo ichlimmer, wenn man den Ramen Allerchriftlichfter Ronig tragt." Er rieth feinem herrn, im Bundniffe mit ben Buifen bas noch unabbangige Navarra zu besetzen und fo den Reterbaupling Beinrich (IV.) jeder Macht zu berauben. Aber barauf beichrantten fich feine Blane feinesmeas: von Grund aus munichte er vermittelft der Buijen und beren Anhanger Die Sugenotten gu pernichten, die Berrichaft über Franfreich ju erobern, fur Spanien Cambrai gurud- und die Bretagne neu gu geminnen 1). jenem grimmen Freimuth, ber ihn auszeichnete, verfündete er gang laut, baß bie Unterftugung, Die Spanien nunmehr ben Buijen gemahre, Die Bergeltung fei fur bas, mas bie Frangojen ju gunften der aufftandischen Niederlander gethan 2).

Solche Sprache war offenbar barauf berechnet, ben alten Bunich Granvella's nach unverhülltem Bruch mit Frankreich der Erfüllung näher zu bringen. Im Stillen mochte Philipp ebenjo benfen und fühlen, wie der Kardinal; aber nach wie vor beherrichte er sich und beabsichtigte den offenen Krieg mit dem französischen Könige zu vermeiden; ganz besonders in einem Augenblicke, wo ihm seine geheimen Umtriebe bei geringeren Opsern weit größeren Vortheile brachten, als ein förmlicher Nationalkrieg jemals erhöffen ließ. Er hielt es also für gut, den ungestümen Minister von allen Verhandlungen mit den ligistischen Großen durchwegs auszuschließen; Idaquez und der Großsomthur allein wurden mit denselben beauftragt 3). Ebenso wenig Antheil hatte Granvella an den Verathungen, die zum Vehuse der Abwehr aceen die surchtbaren Plünderunaszüge des Engländers Orake

<sup>1)</sup> Depeichen Grabenigo's v. 1. Juni, 25., 28. Oft. 1585; a. a. D.

<sup>1)</sup> Depesche Longlec's v. 28. Oft.; Baris, Bibl. nat., Man. franç. 16109.

<sup>\*)</sup> Depesche Longlee's v. 8. Jan. 1586; das. Bd. 16110.

an der spanischen Küste gepflogen wurden 1). Als am Ende des Jahres 1585 der König von Aragon nach Balencia ging, nahm er von allen seinen Ministern nur den Großtomthur mit sich 2).

Die Ungnade, die Granvella betroffen hatte, rührte zum guten Theile von dem allzu großen Ungeftüm jeines Sharafters her. Kein Wunder, daß die Klagen, die er rücksichtstos selbst vor Ausländern nicht unterdrückte, sich meist auf die Langsamkeit und Unthätigkeit der Regierung bezogen. "Bon allen meinen Ermahnungen", sagte der Vereinsamte zum venezianischen Gesandten, "erhoffe ich wenig Erfolg wegen der ewigen Verzögerungen, die hier bei der Besorgung aller Dinge stattsinden, die den nöthigsten Dienst der Angelegenheiten Sr. Katholischen Majestät betreffen 3)".

Unter biefen Umftanden faßte ber Rardinal ben fühnen Blan, den Berricher dauernd dem beengenden Ginfluffe ber Raftilier zu entziehen und ihn universaleren Besichtspunften gus ganglicher zu machen, indem er ibn dazu bewoge, feinen dauernben Aufenthalt in Portugal ju nehmen. Geine eigenen und Die allgemeinen Intereffen Des Beltreiches glaubte er fo zugleich au fordern. Ale Grund fur Diefe Reuerung führte er an, baß von Liffabon aus der Ronig viel beffer die überfeeischen Begiebungen Spaniens gu ben Dieberlanden, ber frangofifchen Beftfüste. Beit- und Oftindien pflegen und beguffichtigen und, burch Abfperrung ber Strafe von Bibraltar, auch bas Mittelmeer beberrichen fonne. Gang besonders aber permochte er von bier aus die Ruftungen gegen England betreiben, beffen Rorfgrenguge Spanien, Bortugal und beren Rolonien auf bas ichmerfte Schädigten und beffen Groberung burch eine große Flotte und Armee Granvella auf bas bringenbite anrieth als etwas Leichtes in einem Mugenblide, wo Franfreich burch ben Burgerfrieg und Die Pforte burch ben fiegreichen Angriff ber Berfer mehrlos gemacht feien. Mit ber Unterwerfung Englande fei beshalb nicht nur die Sicherheit Spaniens, jondern auch deffen Belt-

<sup>1)</sup> Depefche Gradenigo's v. 23. April 1586; Benedig, Frari, Spagna Bd. 19.

<sup>2)</sup> Depesche Longlee's v. 6. Märg 1586; a. a. D.

<sup>8)</sup> Depesche Gradenigo's v. 8. Febr. 1586.

herrschaft und im besonderen die Unterwerfung der Niederlande entschieden 1).

Diese Fründe für den Ortswechsel wären leicht durch stärkere Gegengründe zu widerlegen gewesen. Allein, wie gesagt, sie enthielten nicht die wahren Motive des Ministers, die er zu versichweigen vorzog: den König den Banden seiner Madrider Umgedung zu eutziehen, ihn aus einem kastilischen Monarchen zu einem wahrhaft universellen zu machen, wie der frühere Herr, Kaiser Karl V. es gewesen war.

Aber gerade beshalb brang auch hier Granvella mit feiner Anficht nicht burch. Philipp II. fühlte fich viel zu fehr als Raftilier, ale bag er biefe feine Candeleute ber Borberrichaft batte berauben wollen. Dazu tamen feine tiefe Abneigung gegen jede Reuerung, Die Borftellungen feines Sofes, ber ben Berluft ber faftilifchen Obmacht als ein nationales Unglud betrachtete. · Einsichtige Beobachter hatten von pornherein Diefes negative Ergebnis vorhergeseben. Anftatt nach Liffabon, begab fich Philipp von Balencia gang einfach nach Madrid 2). Bei feiner Ankunft in ber fpanischen Sauptftadt, am 21. Marg 1586, ftattete er, jum Dante fur ben gludlichen Ausgang ber mehr als einjährigen Reife, verschiedenen Rirchen feierliche Besuche ab, bei benen er den Rardinal ftets an feiner Seite hatte 3). Allein wir erinnern une, daß fur bas große Bublifum Philipp ftete bemubt gemefen war, ben greifen Minifter, beffen Angeben im Bolfe und im Mustande ein bedeutendes war, ale im Bollbefige feiner Bunft und der Macht befindlich erscheinen zu laffen. In Wirklichkeit lagen die Dinge gang anders. "Der erlauchtefte Rardinal Granvella", fchreibt Grabenigo am 23. April 15864), "ift febr ichmach, und gwar befindet er fich in Diefem Buftande feit vielen Tagen. 3ch besuchte ihn neulich im namen Em. Durchlaucht,

<sup>1)</sup> Depeichen Gradenigo's vom 10. Jan. und 8. März und seines Nachfolgers Lippomano b. 26. Juli 1586; Benedig, Frari, Spagna Bb. 19.

<sup>2)</sup> Depefchen Gradenigo's v. 10. Jan. u. 12. April 1586.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Samaniego an Kardinal Farnefe, 5. April 1586; Neapel, Arch. Farnes, Bd. 9.

<sup>4)</sup> Sübner, Sixte-Quint, 3, 226.

und wahrlich, er ift sehr heruntergefommen, sowohl im Aussehen wie im Reben, bei dem er kaum die Worte findet. Alle schreiben die Entstehung seiner Krankheit dem Kummer zu, der ihn in hohem Waße bedrückt, so daß er ihn gänzlich des Schlases beraubt hat. Diese Trübsal hat ihren Grund in dem Umstande, daß Se. Herrlichkeit jett in keinerlei Weise zu den wichtigen Staatsgeschäften herangezogen wird, zum Staunen des gauzen Hoies. Granvella verließ denselben zeitweilig und zog sich auf eine Villa bei Madrid zurück, um sich zu pflegen. Er genas wieder von seinem Unwohlsein, aber die ersehnte Macht gewann der lebhaste und ehrgeizige Wann nicht wieder. "Der Kardinal Granvella", meldet ein Vierteljahr später der französische Gesjandte, "hat jetzt geringes Ansehen und wenig Einfluß 1)."

Schmerz und Enttäuschung warfen balb ben greifen Minifter abermals auf bas Krankenlager. Um 1. Juli 1586 ergriff ihn beftiges Rieber; man fürchtete für fein Leben. Roch einmal fiegten feine robufte Ronftitution und fein machtiger Bille: er wünschte seinen Keinden nicht die Freude feines Dahinwelkens au geben. Obwohl er fich faum auf ben Sugen halten fonnte, fpeifte er täglich in Bejellschaft und fuchte in jeder Beife mohl und heiter zu erscheinen 2). Allein er tauschte weder sich noch andere; Schmache und Fieber fehrten ftets gurud und bereiteten auf fein nabes Ende vor. Die mahre Urfache ber Rrantheit zeigte fich in dem Jahgorn und der Berbitterung, die, trot aller feiner Bemühungen, ruhig zu erscheinen, immer wieber fich in feiner Stimmung geltend machten 3). Ungeachtet feines Leidens beichäftigte er fich in fieberhaftem Gifer mit ben Staatsangelegenheiten, soweit es ber Konig noch fur gut befand, ihn an benfelben zu betheiligen 4). Indes auch fein eiferner Wille unterlag ichlieflich bem Zwange ber Natur; im Beginne bes Ceptember

<sup>1)</sup> Depesche Longlee's v. 19. Juni 1586; Paris, Bibl. nat., Man. franç. 16110.

<sup>2)</sup> Depeschen Lippomano's v. 4. u. 26. Juli 1586.

<sup>\*)</sup> Bijchoj von Novara (päpstlicher Runtius) an den Kardinal Rustiscucci, 7. Aug. 1586; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bd. 32.

<sup>4)</sup> Idiaques an Granvella, 29. Mug. 1586; Simancas, Est. 692.

nahm seine Krankheit berart zu, daß er auf jede Art von Arbeit verzichten mußte 1). Der tödliche Ausgang wurde bald zweisellos. Der König, wohl von einigen Gewissendenen ergriffen, schrieb ihm wiederholt eigenhändig freundlichste Briefe, um ihm sein herzliches Bedauern über die schwere Erkrankung auszudrücken. Granvella aber antwortete ihm mit ungebändigtem Stolze: Se. Majestät habe Recht, seinen Tod zu bedauern, da sie in ihm einen treuen Diener verliere, der sich zu keiner Zeit gescheut habe, sür ihren Vortheil sich alle Fürsten der Welt seindlich zu stimmen; er danke dem Herrscher für die ihm jest bewiesene Gunst, allein nun sei es für jedes Heilmittel zu spät 2). — Man sühlt sogleich den bitteren Vorwurf heraus, der in diesen letteren Worten enthalten ist.

"Zwei Tage vor seinem Tode", berichtet der venezianische Gesandte Lippomano 3), "ließ der Kardinal sich Schreibzeug bringen, und obwohl mit vieler Mühe, wollte er eigenhändig dem Könige einige Bemerkungen überliesern, deren Inhalt geheim geblieben ist. Se. Majestät sandte ihm sosiort einen Kammerherrn, um ihn zu besuchen und ihm auszurichten, wie außervordentlich sie seine Krankheit schmerze, und daß sie wünsche, mit dem eigenen Blut ihm Leben verleihen zu können, zum Zengnisse sür die zuneigung, die sie für ihn hege, und die Hochachtung, die sie ihm zolle. Der Kardinal erwiderte dem Boten Sr. Majestät, er danke ihr demüthigst und versichere sie, daß er seinen Tod nur deshalb bedauere, weil er ihn ihrem Dienst entzöge; sein Gewissen gewesen, ohne jemals auf sein Leben oder seine Gesundheit Rücksicht zu nehmen."

Der Kranke empfing glänbig die Tröftungen der Kirche und bereitete sich mit größter Ruhe und Fassung auf sein Ende vor, das am frühen Morgen des 21. September 1586 eintrat 1.

<sup>1)</sup> Depefchen Lippomano's v. 9. u. 18. Sept. 1586.

<sup>2)</sup> Depesche desselben v. 20. Sept.

<sup>3) 27.</sup> Sept. 1586.

Novara an Rujitcucci, 20., 21. Sept. (Rom a a. D.) — Lippomano, 20. Sept. (Benedig a. a. D.).

Der König aber nahm die Nachricht von dem hinscheiden seines treuen und hochverdienten Ministers mit einer Kühle auf, welche zeigte, wie wenig er sich von dessen serneren Diensten versprochen hatte. Noch an demselben Tage schried er seinem Gesandten in Rom, dem Grasen Olivares, um über das durch Granvella's Tod fret gewordene Erzbisthum Besançon zu versügen. "Ich habe den Verlust des Kardinals sehr bedauert," begnügte er sich in wenigen Worten hinzuzusügen, "wegen der Lücke, die er in allem läßt, und weil ich ihn liebte und er es verdiente")." Und Idiaquez, der dem Kardinal stets aufrichtige Anhänglichseit bewahrt hatte, wagte seinem Kummer nur in den kalten und fast zweideutigen Worten Ausdruck zu geben: "Heute ward uns der Herr Kardinal Granvella entrissen, zum gerechten Bedauern seiner Diener und Freunde; Gott empjange ihn in seinem himmel ")".

Die wahre Lage der Dinge am spanischen Hose während der letten Jahre war auch in der Fremde kein Geheinnis geblieben. "Se. Heiligkeit", schreibt der venezianische Gesandte in Rom, Giovanni Gritti3), "fing bei Gelegenheit der Nachricht vom Tode des Kardinals Granvella mit mir über den Fehler zu reden an, den der Kardinal begangen hatte, indem er von Rom fortging, wo er in Shren und Ansehen gestanden hatte, mit absoluter Versügung über alle Angelegenheiten seines Königs in Italien und mit jeder Annehmlichteit für sich selbst, um nach Spanien zu gehen, wo er das Unglück gehabt hat, in den Zustand zu versallen, den jeder kenut; denn die Spanier wollen sich in der Regierung keine Leute aus einer anderen Nation beigeordnet sehen. Der König hat ihn eben zu nichts mehr verwandt."

Das war die Leichenrede für Granvella. Über seine Stellung in der spanischen Regierung und über den Umfang seines Einsstuffes auf Philipp II. kann nach diesen authentischen und unter sich durchaus übereinstimmenden Berichten der bestunterrichteten zeitgenössisichen Staatsmänner und eigenen Außerungen des Kardinals ein Zweisel nicht mehr obwalten. Die Friedenspartei, die

<sup>1) 21.</sup> Sept. 1586; Simancas, Est. 947.

<sup>1)</sup> Idiaquez an Olivares, 21. Cept.; ebenda

<sup>8) 11.</sup> Oft. 1586; Benedig, Frari, Roma Bb. 20.

einst von Rui Bomes von Gboli geleitet und nach beffen Tode von feinen Anbangern am Ruber erhalten worden mar, batte mit bem Jahre 1578 grundlich abgewirthichaftet. Der nach bem Sturge Alba's wiederholt gemachte Beriuch, Die ungufriedenen Niederlande auf gutlichem Bege bem Ronige gurudzugewinnen, mar gescheitert und hatte fur ben Augenblid ben ganglichen Berluft biefer wichtigen und reichen Brovingen gur Folge gehabt. Franfreich und England icheuten fich nicht, Die vorsichtige und freundschaftliche Bolitif ber fpanischen Regierung zu verhöhnen und ben "flandrijchen Rebellen" gang offen Unterftugung gu gewähren. Engliche und hugenottische Korfgren maren metteifernd am Werte, fpanische Schiffe zu fapern und fpanische Rolonien mit Blunderung und Mord beimzusuchen, mabrend die Barifer Regierung nicht das mindeste that, Diefem Unmejen abzuhelfen, Die Londoner basfelbe fogar offen billigte und fedlichft in Schut nahm. Geinen Bruder Don Juan von Auftria, ber ftete mit ber Eboli'ichen Bartei verbundet gemejen mar, hatte Ronia Bhilipp im Berbachte bes Berrathes, und bas Saupt Diefer Fattion, Antonio Bereg, mar zweifellofer Untreue gegen ben Berricher überführt. Unter Diefen Umftanden faßte Bhilipp II. mit ber ihm eigenen Langjamfeit aber auch Babigfeit ben Ent= ichluß eines völligen Spftem- und Personenwechsels. Bang befonders war er gewillt, fich trot der von allen Seiten ju erwartenden Gegenwirfungen die portugiefische Erbichaft nicht entgeben zu laffen, beren Befit Die volle politische Ginbeit ber Byrenaischen Salbiniel berftellen mußte. Niemand ichien ibni gur Bertretung und Leitung Diefer thatfraftigen Bolitif geeigneter. ale ber geiftvolle, energifche, für die Sabeburgifche Weltmonarchie begeisterte Karbinal Granvella, ber fich trot feiner hoben firchlichen Burbe niemals gescheut hatte, felbit bem beiligen Bater mit ichroffer Entschiedenheit entgegenzutreten, wo es fich um Rechte und Anseben ber fpanischen Krone bandelte. 3hm felbit unerwartet jum erften Minifter ernannt, verfocht ber Rardinal in ber That mit brennendem Gifer bas entichloffene Borgeben bes Ronigs in ber portugiefifchen Frage und ein offenfives, mit Bewalt und Lift operirendes Berfahren in den Riederlanden. Go weit war Philipp sehr wohl mit ihm zufrieden und bewahrte ihm sein volles Bertrauen, trot der Umtriede der Nationalspanier gegen den burgundischen Fremdling.

Undere murbe es aber, als Portugal endgültig unterworfen war, bagegen ber Rampf in ben Rieberlanden fich endlos in Die Lange gog, alljährlich von bem eigentlichen Spanien Die furchtbariten, ichier unerschwinglichen Opfer an Meniden und Gelb erheischend, und ale Granvella demungeachtet ben Ronig in neue friegerische Abenteuer mit Franfreich, England, ber Bforte fturgen Nicht ale ob Philipp grundfatlich die Unschauungen feines Miniftere gemifbilligt batte: ben Rampf gegen ben Salbmond und gegen die Reger fah er ja für feine vornehmfte Lebensaufgabe an, von der Rothwendigfeit einer habsburgifch-fatholischen Weltmonarchie mar er nicht weniger überzeugt als jener, und Die Unternehmungen gegen England und Franfreich hat er fpater felber bei gunftigerer allgemeiner Sachlage in's Bert gefett. Aber mit Recht hielt er es in den erften achtziger Jahren für unmöglich, bem ungeftumen Drangen bes Rarbinale entsprechenb, alle Reinde der Sabeburgifchen Große auf einmal anzugreifen und baburch ben Beftand bes Reiches felbit auf's Spiel zu jegen. Bei fo tiefer und taglich ichroffer hervortretender Berichiedenheit in ben Abfichten bes Berrichers und bes Minifters gelang es ber fastilischen Rabale um fo leichter, Diefen aus bes Berrichers Bunft zu verdrängen, ale bie lange räumliche Trennung zwischen Beiden die perfonliche Wegenwirfung von Seiten bes Rarbinals unmöglich gemacht batte. Ginmal angeregt, fonnte ja biefes Ronige Migtrauen nie wieder befeitigt merben, und jo mar bereits am Ende bes zweiten Jahres von Granvella's Minifterthatigfeit in Spanien beffen Ginfluß auf immer erichuttert. Niemand mar ba, um ihn ale erfter Minifter zu erfeten: meber ber halb blinde und taube Großtomthur 1), noch ber frankliche und amtlich in ameiter Stellung befindliche Ibiaques fonnten maggebenden Ginfluß auf Philipp gewinnen. Die gewaltsame Befignahme Bortugale und Die Berufung Granvella's maren bes

<sup>1)</sup> Depesche Gritti's v. 11. Oft. 1586; Benedig, Frari, Roma Bb. 20.

Ronigs eigenstes Bert gewesen; und auch fein Berfahren feit Diefer Reit war lediglich ihm felbit gugufchreiben. Er hatte fich von der anscheinenden Berberblichfeit ber Friedens- und Berfohnungspolitif überzeugt: feitbem jucht er bas Beil Spaniens in offensivem Borgeben, bei bem er gber die Borficht und Langiamfeit nie außer Mugen lant, Die einmal ben Grundaug feines Charaftere bilden und mit benen bas ungeftume, ichnelle Befen Granvella's in unausgleichbarem Gegenfate ftebt. Umichwung in dem Berfahren Bhilipp's murbe aber noch burch einen anderweitigen, nur in feiner eigenften Ratur begrundeten Umitand berbeigeführt. Wie feines Baters. Raifer Rarl's V. hatten fich auch Philipp's Beift und Charafter langfam entwidelt, blieb er Dezennien hindurch von feinen Rathgebern abbangig; wie Diefer, faßte er erft im reifen Mannesalter bas Butrauen au fich, Die Geschicke feines Reiches felber leiten zu tonnen. Diefe überaus langwierige und gogernde Evolution erflart die Berschiedenheit seines Auftretens mahrend ber erften und bann ber zweiten Salfte feiner dreiundvierzigjahrigen Regierung. hatte nichts zu thun mit ber Berion Granvella's ober eines anderen feiner Minifter; aus feinem eigenften Wefen ift fie bervorgegangen. Für Alles, mas feit ber Mitte ber fiebziger Jahre jenes Gatulums Philipp II. gelungen ober auch miglungen ift, tragt er in erfter Linie felbft die Berantwortung.

# Sippolyte Taine

(geboren 21. April 1828, gestorben 5. Märg 1893).

Netrolog

pon

### Paul Bailleu.

Durch ben Tob von hippolyte Taine ift einer ber letten Bertreter encyklopädischer Bildung dahingegangen: ein Gelehrter von umfassendem Wissen und ungewöhnlicher Energie des Denkens, ein Schriftsteller von eigenartiger Klarheit und Schönheit der Schreibweise, ein Charakter von rücksichtsloser Liebe zur Wahrheit und unbedingter Abneigung gegen alle Phrase. Mit ihm und Renan, der wenige Monate früher verschieden, hat Frankreich die beiden Männer verloren, in denen es seine sührenden Geister verehrte.

Taine war einer der Leiter der geistigen Bewegung, welche die Franzosen als die Reaktion des wissenschaftlichen Realismus gegen die von 1820 bis 1850 herrschende Romantik bezeichnen. Seine literarische Thätigkeit war eine außerordentlich mannigsfaltige. Als Philosoph bekämpste er (in den Philosophes classiques du XIXe siècle en France) die ofsizielle französische Philosophie und ihren glänzendsten Bertreter Bictor Cousin. Als Kritiker in Kunste und Literaturgeschichte gewann er hervorragende Bedeutung durch die Begründung und Durchssührung der Theorie des "Misseu": die großen Werke und großen Männer erschienen ihm als Produkte von Rasse, Zeit und Ums

gebung. Seine fritische Methode und Analyse ist daher mehr historisch und naturwissenschaftlich als ästhetisch. Hierher gestören die Philosophie de l'art, die Essais de critique et d'histoire, und hauptsächlich die Geschichte der englischen Literatur, in der viele Franzosen noch heute sein größtes Werf erblicken wollen. In allen diesen Schriften bewunderte man neben der Fülle des positiven Wissens und der eindringenden Schärse eines logisch und mathematisch geschulten Verstandes die große Freiheit des Geistes und Selbständigkeit des Denkens. So gewann Taine als Philosoph und Historiker, als Kritiker und Afthetiker einen durchgreisenden Einfluß auf das geistige Leben Krankreichs seit 1850.

Dieje literarifche Thatigfeit indeffen, jo vielfeitig und erfolgreich fie mar, blieb doch in ihrer Bedeutung und Wirfung weit gurud hinter bem großen hiftorijchen Werfe, bas ben Ramen Taine's mit jo viel Ruhm und jo viel Schmähung bededen follte. Unter bem Eindruck ber vernichtenden Riederlage von 1870 und den blutigen Konvulfionen der Kommune von 1871 fühlte Taine fich angeregt, dem Uriprung des modernen Franfreiche nachauforschen, beffen Auflösung fich vor feinen Augen zu vollzieben ichien. So entstanden die Origines de la France contemporaine, welche in drei Theilen von febr ungleichem Umfang die Berfetung des alten Franfreich, die Revolution und das neue Franfreich ichildern. Die Borguge der Arbeit Taine's find auch in Deutschland bewundernd anerfannt worden, wenn auch lange Jahre früher ein deutscher Foricher Die Briorität in der Ermittlung und Feitstellung der wichtigften Graebniffe des Taine'ichen Bertes gewonnen hatte. Dem eigenthümlichen Berthe der Origines thut dies naturlich feinen Gintrag. Mit unermudlichem Rleife bat Taine aus Buchern und Aften ein ungeheures Material Bujammengehäuft, bas er mit burchdringender Beiftesfraft bewältigt und einheitlich aufgefaßt, überfichtlich gestaltet, in einer außerordentlich eindrucksvollen Darftellung gur Anichauung bringt. Sollen wir in bem Berte einzelne Abichnitte hervorheben, jo find es die literar biftoriichen Erörterungen im erften Banbe. welche die Rudwirfungen zwijchen ber frangofischen Bejellichaft und der Literatur der Auftlärung darstellen, sowie in den späteren Bänden diejenigen Abschnitte, welche Stimmungen und Charaftere psychologisch zergliedern: vor allem die Analyse des jakobinischen Geistes und seiner hauptsächlichsten Bertreter.

In Franfreich felbst wirfte bas Buch wie eine politische Je nach bem Barteiftandpunfte murben bie einzelnen That. Theile geschmäht oder bewundert. Die Ronalisten flagten über den erften Band, der Die Berfetzung Franfreiche unter der Monarchie darlegte, die Bonapartiften über Die herbe Berurtheilung Napoleon's und feines Regiments. Am lauteften außerte fich die Entruftung der orthodoren Republifaner über die Schilderung ber Revolution, bei der nicht blok die Berrichaft des Ronvents und der Schredensmanner in ihrer gangen Ruchlofigfeit vergegenwartigt murbe, - bas hatten auch andere, Deutsche wie Frangofen, lange vor Taine gethan - jondern auch die erften golbenen Tage ber Freiheit von 1789 ale Beiten muftefter Berruttung und bas vielgerühmte Berf ber Ronftituante jammt ber Erflarung Der Menichenrechte ale Quell alles folgenden Unbeile nachgewiefen Und boch beruht nicht in Diesen Momenten, wiewohl fie die allgemeine Aufmerksamkeit am meisten beschäftigt haben, Die charafteriftische Bedeutung ber Arbeit Taine's: fie liegt vielmehr, wenn ich nicht irre, in der einheitlichen Auffaffung, welche bas gange Bert vom erften bis jum letten Rapitel burchdrinat.

Nach Taine's Anichanung ist die französische Geschichte in ihrem Entwicklungsgange mit der Nevolution keineswegs zufällig und vorübergehend auf einen Abweg gerathen, den sie bald wieder verlassen hat: die Revolution mit allen ihren Schrecken und Greueln geht vielmehr aus dem alten französischen Staate ebenso nothwendig hervor, wie sie ihrerseits solgerichtig zu dem Despotismus Napoleon's hinführt. So bildet Taine's Werk zumächst eine Parallele zu den Werfen Tocqueville's und Sorel's, von denen der eine das Grundprincip der französischen Verwaltung unter der Nevolution und Napoleon — die Centralisation — aus der centralisirten Berwaltung des alten Staates ableitet, während der andere nachweist, daß die aussetaates ableitet, während der andere nachweist, daß die ausseta

martige Bolitif ber Revolution Die Bolitif Richelien's und Ludmig's XIV. fortjegt und die Bolitif Napoleon's vorbereitet. Taine geht meiter: feine Auffassung ift umfassender. Der Beift ber Revolution, jo meint er, ift ber "flaffifche" Beift, ber wiederum der Beift des ancien regime ift. Diejer flaffijche Beift, unbiftorifch und boftrinar, wie er ift, liebt bie Abftraftionen, Die einfachen und festen Formeln. Gine folche Formel bes flaffifchen Beiftes ift Die Lebre von ber Allmacht bes Staates. mobei die Allmacht des Monarchen im 18. Jahrhundert durch ben Gebanten von ber Allmacht und Souveranität bes Bolfes abgeloft wird. Gine charafteriftifche Gigenichaft bes flaffifch= romischen Beiftes ift es ferner, bag er mit Tupen arbeitet, nicht mit Menichen von Rleifch und Blut. Dicfen flaffifchen Beift verfolgt nun Taine in ber gangen neueren Entwickelung Frantreichs. Er findet ihn bei ben großen Dramatifern bes 17. Jahr= bunderts, beren Berionen eben auch nicht Menichen find, nur Typen, wie in ben Schopfungen Manjart's und Le Rotre's. Er findet ihn in ben bichterischen und philosophischen Werfen bes 18. Jahrhunderts, por allem im Contrat social, ber nicht für wirkliche Menichen, jondern für Beichopfe philosophischer Abstrattion bas beste aller Staatemefen auf der Grundlage ber reinen Bernunft aufbaut. Er findet ihn wieder bei ben 3atobinern, ben gelehrigen Schülern bes Contrat social, welche bie Menichheit nach einem ideal-republifanischen Enpus "regeneriren" und die ehemaligen Unterthanen Ludwig's XV. und Ludwig's XVI. su Burgern von Athen und Florens umbilben wollen. einer jener ausgezeichneten Erörterungen, bei benen ber Binchologe und ber Siftorifer gujammen arbeiten, zeigt Taine, wie in ben "hohlen Röpfen" ber Jafobiner, Die von feinen biftorifchen ober politischen Renntnissen beschwert find, die flassisch einfache Formel von der allgemeinen Bleichheit und ber Converanität bes Bolles zu einer mahrhaft morderischen Birfung fich ents wickelt und ben blutigften und bosartigften Despotismus hervorruft, ben die neuere Beschichte irgend gesehen bat. Berforpert fieht er endlich ben flaffischen Beift in Rapoleon, ber bie menichliche Beiellichaft gang beibnisch-romisch auffaßt, und in jeinem

Staatsbau, der, logisch und symmetrisch errichtet, von Einem Brincip, von Ginem Willen von oben nach unten geleitet wird. Das Frankreich des 19. Jahrhunderts, wie es aus den händen der Revolution und Napoleon's hervorgegangen, ist das Meisterwerk des klassischen Geistes (5, 179: la France nouvelle est le chef d'œuvre de l'esprit classique). So leitet ein und derselbe geistige Faden von Ludwig XIV. und Nacine zu Nousseau, von Rousseau zu Robespierre und Napoleon. Im Gegensat zu diesem klassischen Geiste, der die neuere französische Gesichichte durchdringt und beherrscht, bewegt sich der christlich-germanische Geist, dessen Entwickelung in der englischen Geschichte Taine's Bewunderung so ost hervorrust. Ein Gedankenschritt weiter — und die neuere Geschichte erscheint wie der Kampszwischen dem klassischer Geiste Frankreichs und dem christlichzgermanischen Geiste Englands und Deutschlands.

So ist Taine's Werk wohl ein großartiger Bersuch, die neuere Entwickelung Frankreichs, ja die neuere Geschichte übershaupt von einem einzigen Gesichtspunkte aus logisch zu erfassen und nach einem durchaus einheitlichen Grundriß zu konstruiren und darzustellen.

Ist dieser Versuch gelungen? Ich wage nicht die Frage zu bejahen. Ohne hier in eine Kritif des Grundgedankens eingehen oder auf die zahlreichen Lücken und Sinseitigkeiten hinweisen zu wollen, denen Taine bei der energischen Logik seiner Betrachtungsweise nicht entgehen konnte, möchte ich wenigstens kurz das hauptsächlichste Bedenken andeuten, zu dem die zusammensfassend Verkes nothwendig anregt.

Deutschland hat den Pessimismus in der Philosophie hervorgebracht: Frankreich, mehr als ein anderes Land, hat ihn in
Kunst und Wissenschaft hineingetragen. Das zeigen seine großen
Romandichter Bourget, Daudet, Zola, das zeigt Renan (vgl. den Calidan) und noch mehr Taine. Nichts trübseliger als der düstere Pessimismus seines großen Geschichtswerkes, das sich oft liest wie die Geschichte einer geistigen Krankseit, die nur mit dem Untergang des ergriffenen Bolkes enden kann. Wohl hat Taine die Geschichte der Krankseit nicht zu Ende erzählt, und man dikorische Kettskrift N. K. BD. XXXV.

fonnte zweifeln, ob fie zur Genejung ober zum Tobe führen wird, wenn une nicht allenthalben nur Urjachen und Symptome des Untergangs bargeftellt wurden. Da nun aber Taine felbit in bem Bormort gu jeinem 5. Bande es unentichieden laft. ob das neue Franfreich fich "fonfolidiren" oder fich "auflofen" werbe, fo icheint er felbst auf den Grundfehler feines Berfes beutlich hinzumeisen. Bo findet fich irgend ein Element "Ronfolidation" in diefen funf Banben, die nur Glemente ber "Auflöjung" enthalten? Rann das neue Franfreich fich tonjoli= biren - und wer möchte es bezweifeln, im Angeficht ber nach bem Bufammenbruch von 1870 und 1871 doppelt erstaunlichen Leiftungefähigfeit des frangofiichen Bolfes auf politischem und militärischem, geiftigem und wirthschaftlichem Gebiete -, fo muß das alte Franfreich auch Glemente bes Lebens enthalten haben, von denen wir bei Taine nichts erfahren, jo muß bas alte Franfreich boch eben ein anderes gewesen fein als bas Taine'sche Franfreich, das fast an die Fläche des todten Deeres erinnert, in bem nichts Lebenbiges gedeihen fann.

Konnte Taine wirklich glauben, daß das in voller Lebensfrast blühende und schafsende Frankreich, das ihn umgab, aus
demjenigen Frankreich herstamme, das in den Origines de la
France contemporaine wie von einem schleichenden Giste zerjest und dem Tode versallen dargestellt wird? Ich möchte
meinen, daß er diesen klassenden Widerspruch wohl bemerkt und
ichließlich eine vermittelnde Erklärung gesunden und gegeben
hätte. Allein, wie zweien seiner besten Vorgänger, Tocqueville
und Mortimer-Ternaux, ist es auch ihm nicht vergönnt gewesen,
das große Werk, an dem er zwei Jahrzehnte gearbeitet, zum
Albschluß zu bringen. Bei der Ausarbeitung des 6. Bandes, der
Familie, Kirche und Schule, überhaupt das soziale "Milieu" im
neuen Frankreich schildern sollte, ist ihm die Feder aus der hand
genommen. Was davon bekannt geworden 1), eine Darstellung
des stanzössischen Erziehungswesens im 19. Jahrhundert, schließt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) La reconstruction de la France en 1800. (Revue des deux Mondes, 1892, 15. Mai — 1. Jufi.)

sich in seinem Gedankengange durchaus einheitlich und folgerichtig an die früheren Bände. Wie Taine mit stets unvermindertem Hasse gegen die demokratischen Gleichheitstheorien zuleht auch das gleiche Wahlrecht und die gleiche Wehrpslicht sakt leidenschaftlich bekämpst hatte (5, 288 ff.), so verwirft er jest selbst die französische Form der allgemeinen Schulpflicht und die staatlich organissirte Erziehung überhaupt, die, von dem "plumpen Gleichheitsfanatismus des jakobinischen Gesistes" verdorben, das Mikverhältnis zwischen Erziehung und Leben sortdauernd steigere. Dabei wachse ein Geschlecht heran, welches der heutigen Gesellschaft zuruse: "wir verwünschen eure ganze Welt und wir verwersen eure angeblichen Wahrheiten, die nur Lügen sind, besonders jene Grundwahrheiten, auf denen ihr eure Gesetz, eure Gesellschaft, eure Philosophie, eure Künste und Wissenschaften aufbaut."

Diese Worte, duster und hoffnungslos wie das ganze pessimistische Geschichtswerk, sind nicht die letten Zeilen, die Taine geschrieben, aber doch die letten, die er selbst der Öffentlichkeit übergeben hat.

# Miscellen.

## Bier eigenhändige Briefe des Weldmaricalls v. Blücher aus dem Frühjahr 1814.

Nach ben Driginalen im Beheimen Staatsarchiv in Berlin mitgetheilt pon

28. Sauer.

1. Un ben Staatstangler v. Sarbenberg. St. avold d. 15. 3an. 1814.

Diejen augenblick erhalte ich die Schluffell von nauch. Der marichall Victor ift von da uf Tuhl marchirt, ich vollge ibm, uf Lurenburg mache ich einen versuch und vileicht auch uf Den, fo balld ich erfahre, wi weit die große armeeh ift, will ich nicht faumen, ihr die hand zu biehten, mit daß Corps v. Brede dente ich Schon morgen in Communication zu tomen. Treiben fie um gottes millen pormerte, daß Eißen ift wahrm. In wenig monaten muß es friben fein oder ich plante mein frigs Panier uf Napoleons Trohn und er marchirt nach Corfica. jagen fie ben Lord Stevard ville Empehlung fein Berb tragt mich gur Schlacht wen wihr noch eine haben.

Den furfürft v. Beffen fete ich bluht Igell an um ihm bas geld ab zu faugen'). aber fie glauben nicht, was in den allten verrofteten forver por Bedanterie und ungefunde gewonheit permahrt ligt. aber um gottes willen foll ich ben immer vor daß gehald eines

<sup>1)</sup> Dasjelbe hatte Bluder ichon am 27. Dezember 1813 an Stein gefdrieben, vgl. Berg, Gneifenau 3, 606.

Generall Lieutenants dienen, den noch habe ich fein Etat, ich glaube der könig ist ein Rechenmeister geworden und denkt du sollst dich mit belohnung und vergelltung mit den allten kerll Zeit lassen, er geht wohl ab, und da heist es daß kind ist todt die gesatterschaft dat ein Ende. Dem sey nun wie ihm wolle ich bleibe meinem vorsatz getren und Eille vorwerts.

#### 2. Un benfelben.

Nanci b. 20 t 1) zu mittag.

Daß wasser hold mich grausahm in meinen operationen us. Die mosel ist über alle wiesen uß geträten, doch haben meine braven Trupen in diser uf Tuhl genomen (sic!) Die insanterie ist bis am unterleib im wasser gezogen. Der Feind zieht sich in eil uf Chason, 2 Canonen und 400 gesangene sind in Tuhl genomen. Behindert daß wasser nicht unser vordringen da ich sein attellerie sohrt bringen kan, so sollen sie noch besser har lassen. morgen marchire ich selbst us Tuhl. Das vollet Empsengt uns aller ohrten mit Freuden, ich hallte strenge mankzucht, um alles in guhter stimmung zu erhallten. Allicher.

#### 3. Un benfelben.

Chalon b. 16. Februar 1814.

Meine 3 Corps v. Dorf, Saden und Rleift haben alle und berichieden mit Napoleon geichlagen und find ville menichen gebliben, aber ich habe meinen 3med erreicht und ben Feind mit fein gangen magt 5 tagen bier Fest gehallten. hat die große armeeh biefe Beit wo ihr nichts bedeuttendes entgegen ftand nicht benutt, fo ift es gu beflagen. Die Stunde hat nun geschlagen, ein haupt Schlagt muß fo balld' als möglich geschehen. stehen wir und zaudern so zehren wir alles uf und bringen daß volld gur verzweifflung und alles fteht in maffe wider uns uf. Der gubte aufgant ton nicht zweiffellhaft fein, aber der guhte augenblick muß nicht verfäumt werden. so lange mahr ber Raifer Navoleon mich an Cavallerie fehr überlegen, aber nun da ich morgen und übermorgen die 4 Corps v. Port, Saden, Rleift und Bingingerobe vereinige, fo hat die fache eine andere ge= staldt und ich marchire ben 19t. eiusd, uf meinen gegner lok. er ftich fo Schlage ich ibm bag tonnen fie ficher glauben. aber bie große armeeh muß immer vorwerts oder die fache tann nachtheill haben.

<sup>1)</sup> d. 20. Januar 1814.

würfen sie nach aller ihrer fraft bahin, daß wihr bie Sache entsicheiben. Die nation ist zu allem gewonnen wen wir ben feißer Schlagen, und er gewint sie wen wihr zaudern. Blücher.

### 4. Un ben Rönig.

Droup St. Basl b. 23. Februarii 1814.

Der obrist von Grollmann bringt mich die nachricht, daß die hauptarmeeh eine rückgängige Bewegung machen wird.

- Ich hallte mich verpflichtet Ew. Königl. magifted die unvermeide lich nachteilligen vollgen da von aller untertänigft vorzustellen.
- 1) die gange Frangofische nation trit gegen uns unter den waffen. Der Theill so sich vor der guhten sache geaußert, wird ungludlich.
  - 2) unfere Sigreiche armeeh wird muhtloß.
- 3) wihr gehen durch rückgängige Bewegungen in gegenden, wo unsere Truppen durch mangel gedrückt werden. Die einwohner durch den verlust ihres letzten habens zur verzweifflung gebracht.
- 4) Der Kaiser Napoleon wird sich von seiner Bestützung worin er durch unser vordringen gebracht erholen und seine nation wider vor sich gewinnen.

Ew. Königl. magisted danke ich aller untertänigst daß sie mich eine offensive zu beginnen erlaubet haben. ich darff auch alles guhte da von versprechen, wen allerhöchst dieselben zu bestimmen geruhen, daß dem generall von Bülow meine aufforderung genügen mussen dieser verbindung werde ich uf Paris vordringen und Scheue so wenig den Kaiser Napoleon wie seine marschälle wenn sie mich entgegenträten.

erlauben Ew. Königliche magifted die versicherung, daß ich mich glücklich Schehen werbe an der spihe der mich an vertrauten armeeh Ew. Königlichen magisted Besehle und wünsche zu erfüllen.

3. Blücher.

## Literaturbericht.

Die Geschichte bes alttestamentlichen Priefterthums. Untersucht von Bolf Bill. Grafen Banbiffin. Leipzig, S. hirzel. 1889.

Diefes XVI und 312 Seiten umfaffende Buch ift mit ber befannten Sauberfeit und Grundlichfeit bes ebenfo umfichtigen als felbständigen Forichers geichrieben und tann ber forgfältigften Beachtung in ben betheiligten Kreifen gewiß fein. Die Darftellung ber allmählichen Entwickelung bes altteftamentlichen Priefterthums gehört ichon wegen ber vom Bf. mit Recht beflagten "Sparlichfeit unferes Materials" (G. VIII) zu den fcmierigften Aufgaben der Alterthums= Diefe Aufgabe hangt auf's engfte gufammen mit ber Beantwortung der gangen Frage, "auf welchem Bege fich die alt= teftamentliche Religion bis auf Egra entwidelt hat", und babei fpielt natürlich die Stellung, welche ber einzelne Belehrte ju ben verwidelten Fragen ber Bentateuchtritif einnimmt, auch ihre Rolle. Dag auch bie Darftellung ber Entwidelungsgänge in gewiffem Grabe "immer einen problematischen Charafter behalten", fo freue ich mich boch andrerfeits bes Nachdrucks, mit welchem Baudiffin (G. VII) betont: "Davon unabhängig fteht fast was die altteftamentliche Religion bis auf Eera als ihre Summe erreicht bat. Diefe Befammtfumme ift es, welche ben bleibenden Berth bes Alten Teftaments ausmacht. Bon ba aus ift feine Bermandtichaft wie feine Minderwerthigkeit dem Evangelium gegenüber zu beurtheilen".

Rach einer von de Wette's Beiträgen bis zu Renan's Histoire du peuple d'Israël sich erstreckenden Literaturübersicht entwickelt B. in den Borbemerkungen mit Rücksicht auf die bisherigen Bearbeitungen bes Gegenstandes ben Plan feiner Untersuchung, welche auf tultusgeschichtlichem Gebiet die vorezechielische, ja vordeuteronomische Ent= ftebung der vriefterlichen Schrift nachzuweisen hofft. 3ch halte es weber für richtig, daß für die Lösung der Frage nach ben Entwidelungeftufen bes ifraelitifchen Rultus "Die Befchichte bes Stammes Levi die hauptrolle fpielt" (G. 1; vgl. 3. B. Bleet-Bellhaufen . G. 178 über die Ginheit des Rultus), noch tann ich B.'s Unnahme für berechtigt halten (S. 296), "daß Ezechiel wie Ebra und Rebemia bas Deuteronomium nicht nur, fondern auch bie priefterliche Schrift gur Borausfetung haben". Obgleich mir aber ber Berfuch B.'s, eine von ber jest porberrichenden Unichanung Bellhaufen's u. A. ftart abweichenbe zeitliche Ordnung ber pentateuchischen Quellen zu ermitteln, grundlich miglungen ericbeint, muß ich doch icon um ber vom Bi. gemählten ftatiftifden Methode willen fein mubigmes, ber theologischen Fafultat zu Biegen gewidmetes Buch als einen nicht nur negativ nut= lichen Beitrag zur altteftamentlichen Rultusgeschichte anerkennen. Dit vollständiger Darlegung des altteftamentlichen Materials hat nämlich B. feinen Stoff in fieben Abschnitte vertheilt. In jedem derfelben betrachtet er bas Priefterthum und zwar 1. nach ber priefterlichen Schrift bes Bentateuchs, 2. nach bem jehoviftischen Buche des Bentateuch's und ben pentateuchischen Sprüchen über Levi, 3. nach bem Deuteronomium. 4. im Buch Jofug. 5. bei Ezechiel, 6. nach ben Buchern ber Chronit, des Esra und bes Nehemia, 7. nach ben alteren Beichichtsbüchern, nach prophetischen und poetischen Schriften. Auf einen bas geschichtliche Ergebnis zusammenfaffenden achten Abschnitt folgen bann noch Ramen- und Cachregister fammt einem Bergeichnis ber erläuterten alttestamentlichen Stellen.

Boten des Bf. "Studien zur semitischen Religionsgeschichte" sehr werthvolle, der Wissenschaft positiv sörderliche Forschungen, welche mit Recht in den weitesten Kreisen warme Anerkennung gefunden haben, so kann ich dagegen diesem Buche über das alttestammentliche Priesterthum leider nur in einem weit geringeren Grade wissenschaftlichen Werth zuschreiben, weil B. seine reichen Gaben in den Dienst einer verlorenen Sache gestellt und, da nun einmal das Unmögliche nicht möglich gemacht werden kaun, sich ganz vergeblich abgenüht hat, die Entstehung des deuteronvmischen Gesehuchs neben und nach dem Priesterbuche historisch begreiftich zu machen. Wie übrigens der würdige Ton der Posemit zu loben ist, so versteht sich's auch von selbst, daß ein B. nicht Hunderte von Seiten schreiben kann, ohne

im einzelnen manche treffende Berichtigungen und beachtenswerthe sonstige Mittheilungen zu machen. Ich kann indes darauf um so weniger eingehen, als seider die Jahl derjenigen Stellen überwiegt, in welchen der Bs. sich undewußt m. E. eine mehr oder weniger starke Verschiedung des Thatbestandes oder eine Verkennung des aller Wahrschiedung des Thatbestandes oder eine Verkennung des aller Wahrschiedigieit nach wirklichen Geschichtsverlaufs zu Schulden kommen läßt. Den an diesem Orte nicht zu erbringenden Beweisk sür dies wenig günstige Urtheil sindet der Leser in den eingehenden Besprechungen, welche A. Kuensen (Theol. Tijdschrift 1890, S. 1 bis 42) und E. Kaussch (Theol. Stud. und Krit. 1890, S. 767—786) dem Werke von B. gewidmet haben, wobei Kuenen zugleich die einschlägigen neueren Arbeiten des holländischen Gelehrten Oort und des Stettiner Rabbiners Vogelstein in den Kreis seiner Betrachtung gezogen hat.

La modernité des prophètes. Par Ernest Havet. Paris, Calman Lévy. 1891.

Als membre de l'Institut ließ Savet Diese munderliche Schrift nicht nur im August 1889 in der Revue des Deux Mondes er= icheinen, fondern veranlagte auch, daß fie nach feinem gegen Ende Des Jahres 1889 erfolgten Ableben abermals in ichoner Ausstattung unter den Etudes d'histoire religieuse gedruckt murbe. Bon geichichtlicher Pritit bes ihm nur in Uberfegungen zugänglichen (val. p. 133 f.) Alten Testaments hatte ber Bf. offenbar teine Ahnung. Ein toller Ginfall reiht fich an ben andern, fo bag es für ben Lefer Diefes Buches ichmer zu glauben ift, daß S. überhaupt auf irgend einem Bebiete ber menschlichen Biffenschaft etwas Bernunftiges habe leisten tonnen. Jedenfalls bleibt ibm ber traurige Ruhm, als Erfter die alberne Theje (p. 245) verjochten zu haben, daß die prophetischen Stude bes Alten Teftaments alle entweder gegen Ende bes 2. por= driftlichen Sahrhunderts oder gleich bem Buche Daniel im Zeitalter des Berodes verfaßt feien. Mit derfelben Leichtigkeit hatte biefer Dilettant die erfte Entstehung fammtlicher homerischen Befange in Ad. Kamphausen. Alexandria nachweisen fonnen.

Essais bibliques. Par Maurice Vernes. Paris, E. Leroux., 1891.

Die sieben ichon früher veröffentlichten Arbeiten, welche ber Bf., directeur adjoint à l'école pratique des hautes études (Sorbonne), in diesem 372 Seiten starten Oftanbanden barbietet, betreffen nach

ber Angabe auf dem Titelblatt: 1. La question du Deutéronome; 2. La méthode en littérature biblique; 3. La date de la bible; 4. Travaux de G. d'Eichthal; 5. La Palestine primitive; 6. Jephté, le droit des gens et les tribus d'Israel; 7. Le Pentateuque de Lyon.

Mußer ber lefenswerthen Abhandlung über ben Codex Lugdunensis perbienen gunächst die im cercle Saint-Simon gemachten Mittheilungen über ben aus einer judifchen Bankierfamilie entsproffenen Bubligiften Buftav v. Gichthal unfer lebhaftes Intereffe, ba Bernes ein feuriger Berehrer Diefes feines confrère ift, ber sans etre un savant de profession (S. 226) Großes für die biblifche Eregese und Britit geleistet habe. 3ch fann Gichthal auf Diefem Bebiet nur für einen Dilettanten halten, beffen Ginfluß ichablicher mirfte ale ber von Ernest Savet, weil er nicht fo unwiffend war wie Diefer. Wie nun= lich könnte B., ber fleißige Mitarbeiter ber Revue critique d'histoire et de litterature, bei feinen größeren Renntniffen und feinem guten Willen in Frankreich bem von ihm felbft beflagten Berfall ber bibliichen Wiffenichaft entgegenwirten, wenn er fich von ben aller gefunden Befchichtsforschung Sohn sprechenden Grrthumern eines Savet und b'Eichthal gang loszulofen vermochte! Sier fann ich aus biefen Effais nur noch erwähnen, daß B. das Debora-Lied und den Segen Satob's für nacherilisch erflärt und von den drei Theilen des Alten Teitaments auch die beiden erften vom 4. bis jum 2. Jahrhundert v. Chr. eutstehen läßt. Ber bie gewaltige fritische Arbeit ber letten hundert Jahre zum größten Theile als (S. 370) nulle et non avenue anfieht, barf für feine leichtgeschürzten Spoothefen nicht auf Die Buftimmung fachfundiger Männer rechnen; val. Theol. Tijdschrift 1891, S. 346 f. und Theol. Literaturzeitung 1891, Sp. 350; 1893 Sp. 70. Ad. Kamphausen.

Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht. Bon Rag Beber. Stuttgart, Enfe. 1891.

Bf. will den Zusammenhang der verschiedenen Aufmessungsformen des römischen Ackerbodens mit dessen staats und privatrechtlichen Qualitäten, sowie die praktische Bedeutung dieser letzteren klarlegen, er will durch Rückschlüsse aus späteren Ericheinungen eine Anschausung von den Ausgangspunkten der agrarischen Entwickslung Roms ermöglichen und endlich eine wirthschaftsgeschichtliche Betrachtung der römischen Agrikultur geben, welche insbesondere auf die für die letzte

Entwidelungsphase berselben ausschlaggebende Frage des Kolonates ein neues Licht werien joll.

Bi. besist in hohem Grade die Eigenschaften, welche eine so schwierige Ausgabe erfordert. Seine Darlegungen zeichnen sich ebenso aus durch die Schärse der juristischen Logit, die er sich in Mommssen's Schule angeeignet, wie durch die lebendige Anschauung der volkswirthschaftlichen Berhältnisse, die er der sür seine Ziele überans sörderlichen Lehre Weißen's verdankt. Wenige hätten ihn in der That so wie Meißen in die Methode einsühren können, die sich in dem Buche höchst fruchtbar erweist, jene Methode, die überall bei der Betrachtung der Erscheinungen des Agrarrechtes von der Ermittelung ihrer praktischen Bedeutung ausgeht, auf dem Boden praktischer Anschaung und "aus der Natur der Sache" ihre Schlüsse zieht, — während Bs. sich andrerseits durch die Art und Beise, wie bei ihm auch die staatse und verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkte zur Geletung kommen, als echter Schüler Monumsen's erweist.

Freilich geht Weber im Vertrauen auf diese Methode vielsach zu weit. Er bietet uns, wie er selbst sagt, "einen bunten Strauß von Hypothesen", deren Werth zum Theil ein recht problematischer ist, und die auch bereits entschiedenen Widerspruch ersahren haben!). Auch sehlt es nicht an Insonsequenzen, zu welchen sich der Bi. durch die Abhängigseit von gewissen Lehrmeinungen versühren ließ. — Wer wird z. B. glauben, daß die Auslössung der Feldgemeinschaft erst durch die Zwösstasselbergeschiegeschiert wurde, wenn bereits das damalige Rom, wie Weber mit Wommsen aunimmt, einen so ausgeprägt merkantilen Charakter hatte, daß seine Politik ganz überwiegend von den Gesichtspunkten des Größhaudels beherrscht war? Auch die Exaktheit der Quellenbenützung hat hie und da unter dem konstruktiven Charakter der Untersuchung gelitten. — Aber all das tritt doch zurück hinter Ergebnissen von einleuchtender Wahrheit!

Man mag die Art und Beisc, wie sich B. den Zusammenhang zwischen den Formen der seldmesserischen Behandlung des römischen Bodens mit den öffentlich-rechtlichen Beziehungen der betreffenden Territorien, sowie mit den privatrechtlichen Berhältnissen der Grundstücke zurechtlegt, vielsach für eine versehlte halten, der unzweiselhaft

<sup>1) 8.</sup> B. von Mommien felbit ("Zum römischen Bobenrecht". Dermes 1892 S. 79 ff.) und von Baul Krüger in der Kritischen Bierteljahresschrift für Gesetzebung und Rechtswissenschaft 1892 S. 481 ff.

gelungene Nachweis, daß ein solcher Zusammenhang besteht, ist an und für sich schon von hohem Werth. Welche Perspektiven eröffnet z. B. die höchst scharfinnig durchgeführte Hypothese, daß "die Umwandlung in eine Kolonie praktisch wesentlich eine mit Verkoppelung und Sevaration verknüpste Klurreaulirung bedeutete".

Am ergiebigsten sind die Resultate der Untersuchung der Natur der Sache nach in den Partien, die sich auf die römische Kaiserzeit beziehen. Die Aussührnngen über die Bedeutung der diokletianischen Grundsteuerordnung, über die Entwickelung der Grundherrschaft und des Kolonats in der Raiserzeit hat selbst diesen vielbesprochenen Problemen neue Seiten abzugewinnen vermocht. Ich verweise auf die schöne Erörterung, wie in Folge der Bertheuerung der Arbeitskräfte und der entsprechenden Berringerung der Rentabilität eigener Bewirthschaftung durch den Gutsherrn ,eine Abgliederung der Stlavenexistenzen vom Gntshaushalt' ersolgte und wie "in Folge der Etablirung eigener bäuerlicher Wirthschaften durch Stlaven aus den tasernirten Stlaven in eigener Behausung nonogamisch lebende Lassiten wurden".

Als ein werthvolles Ergebnis ber Untersuchung über die ländlichen Arbeiter muß es endlich bezeichnet werden, daß die betannte Grundauschauung von Robbertus über die Autartie des Oitos', auf welche derzelbe den gesammten Gang der antlen Birthschaftsgeschichte gründet, für die römische Geschichte wenigstens als unhaltbar nachgewiesen wird. Allerdings ist diese Anschauung über die geschichtliche Bedeutung der "Oitenwirtsichaft", wie ich an anderem Ort zu zeigen hosse, von Robbertus selbst schon thatsächlich ausgegeben werden.

Robert Pöhlmann.

Der Streit der Bisthilmer Arles und Bienne um den Primatus Galliarum. Gin philologisch schiplomatisch-bistorischer Beitrag jum Kirchenrecht. Bon Bilhelm Gundlach. Hannover, hahn. 1890.

Erweiterter Conderabbrud aus bem Reuen Archiv der Gefellicaft für altere deutsche Geschichtstunde.

Der Bi. unterzieht die Papsitbriese und andere Urfunden, welche die Metropolitans und die Primatialgewalt und die Bikariatsrechte der Kirchen von Arles und Bienne bezeugen sollen, einer eingehenden Untersuchung und kommt zu dem, freilich nicht mehr neuen, aber, wie uns scheint, jeht völlig gesicherten Ergebnis, daß die Arler Urkunden durchaus echt und glaubwürdig, die Bienner dagegen gesälscht seien.

Er verwirft von den Vienner Urfunden selbst die acht (von Paschal I., Eugen II., Nifolaus I., Sergius III., Paschal II. und Calixt II. je eine und von Urban II. zwei), die in der neuen Ausgabe von Jassé's Regesten noch als echt bezeichnet sind. Als Beweis dient vor allem die handschriftliche Übertieferung. Die Arler Briefe sind in vier Handschriftliche Übertieferung. Die Arler Briefe sind in vier Handschriftliche übertieferung. Die Leren von denen zwei (die Codd. Lat. 2777 und 3849) dem 9., die beiden anderen (5537 und 3880) dem 12. Jahrhundert angehören. Dazu sührt der Bs. mit guten Gründen aus, daß die beiden ältesten Handschriften von einer Urhandschrift herrühren, die zwischen den Jahren 557 und 560 entstanden sein muß. Dagegen geht die früheste Spur der Vienner Vriese handschriftlich nicht über das 12. Jahrhundert zurück. Ein Theil derzielden ist handschriftlich gar nicht mehr erhalten und nur durch Drucke (Jean de Boys, Jean de Liedre) befannt.

Größeres Gewicht legt ber Bj. auf die Formeln ber Briefe. Er untersucht die Aufschriften (Anrede) und die Unterschriften (Schlußmunich) ber Bapfte und die Datirung und findet durch Bergleichung mit anderen glaubwürdig überlieferten Papftbriefen ber gleichen Beit, daß die Arler Briefe in den genannten Theilen volltommen dem Brauche ber papitlichen Ranglei entsprechen. Bor biefer Brufung fonnen Die Bienner Briefe nicht besteben. Sie beginnen alle, bis auf eine, mit bem Ramen bes Bapftes, mabrend in ber alteren Beit immer ber Name des Empfängers vorausgeht; fie haben ftatt des üblichen Schlußwunsches Deus te incolumem custodiat, frater carissime das jüngere Valete; ihre Datirung zeigen allerlei Luden und Anachronismen, fo hat icon eine Urfunde Stephan's II. (III.) die Formel Data per manum Georgii etc., die erit von Hadrian I. eingeführt wird. Die Abschnitte, in benen ber Bf. von Diefen Dingen handelt, find jugleich werthvolle Beitrage gur Kenntnis ber papftlichen Diplomatit, besonders im 5. und 6. Jahrhundert. Alls firchengeschichtlich bemerkenswerth mag hervorgehoben werden, daß Cajarius von Arles der erfte abendlandifche Bifchof war, ber von bem Bapfte (Symmachus im Sahre 513) burch bas Pallium ausgezeichnet murbe.

Beiter wird ausgeführt, daß der Primat der Bischöse von Arles durch die Unterschriften der gallischen Synoden des 5. und 6. Jahrshunderts bestätigt werde, während in den betreffenden Aften auch nicht der geringite Beweiß zu sinden sei, daß zu ihrer Zeit sich die Bischöse von Vienne eines Vorranges vor anderen Bischösen erfreut hätten. Die Aften des concilium Arvernense II, die man dasür

anführen könnte, sind als Fälschung erkanut. Sehr bezeichnend ist es endlich, daß die Vienner Briefe eine ganz kanzleiwidrige Allgemeinheit in den wichtigften Ausdrücken verrathen, jo daß z. B. dei den papiflichen Beftätigungen es gar nicht klar wird, ob die Primatialsoder die Metropolitaugewalt gemeint sei. Auch zeigt sich ein sonderbares Schwanken in der Abgrenzung des dem Bisthum Vienne unterstellten Bereiches.

Alls Urheber der Kälschung bezeichnet der Bf. den Erzbischof Guido von Bienne (feit 1119 Bapft Calirt II.), ber mit Bewalt, Beftechung und Trug die Mehrung der Rechte feines Bisthums anftrebte. Über die Entstehungszeit (zwischen 1094 und 1121) verbreiten namentlich die Anfprüche der Bienner Rirche auf bas Alofter des hl. Barnard in Romans und die Grafichaft Calmorenc, Die in ben Briefen als etwas Befonderes jum Ausbrud tommen, antes Licht. Die Samm= lung ber Bienner Briefe ift übrigens nicht bie einzige Leiftung bes Fälichers; ber Bf. macht barauf aufmertjam, daß Buibo von Vienne auch ber Urheber ber lugenhaften Chronit bes falichen Turpin ift (val. Battenbach 2, 222). Rach bem Ericheinen bes Bundlach'ichen Buches hat Abt Duchesne in ber Gibung ber fraugofifchen Atademie in Paris vom 2. Juni 1891 die Auficht vorgetragen, daß bei ber Bienner Sammlung zwei Theile gu unterscheiden feien, die gu ber= ichiedener Beit angesertigt worden, und gwar ber altere unter Ergbifchof Leobegar (1030-1070), ber jungere unter Buido von Bienne (1088-1119). Mit diefer Antorität wird fich ber Bf. abzufinden haben; das wird ihm nicht ichwer werden, denn die Ginheitlichfeit und ber gleiche Charafter ber Bienner Briefe fcheint, entschieden für feine Anficht zu fprechen.

In einem besonderen Abschnitte wird die Entwickelung des gallischen Primates dargelegt. Der Bf. zeigt, daß der Bischof von Arles, sobald seine Stadt durch die am Eude des 4. oder zu Anfang des 5. Jahrhunderts ersolgte Berlegung des Bohnsibes des praeseetus praetorio von Trier dahin der Hauptort des gallischen Landes geworden war, dem bisherigen Metropoliten der Provinz, dem Bischof von Vienne, seine Borrechte streitig machte und dabei von dem Papste Josimus unterstätzt wurde. In der Urfunde vom Jahre 417, welche die Charta magna der Arler Kirche ist, wurden ihrem Bischof anger der Vienner noch die beiden Narbonner Provinzen als Metropolitangebiet und noch weitere Vorrechte zugesprochen, die ihn zum Primas Galliens und zum Lifar des Papstes erhoben. Die Abssicht des Papstes

war dabei, mit Gulfe des Bifchofs von Arles die Jurisdiftion des papftlichen Stuhles in Gallien einzuführen und zu befestigen. ift auch gelungen; benn bie Bijchofe von Arles zeigten fich - ab= gefeben von etlichen Störungen - ale bie eifrigften Forberer bes apostolischen Stuhles in ihrem Lande. Bei feinen Husführungen tritt der Bi, häufig in Gegenfat zu Loening. In manchen Buntten tann man ihm auftimmen; nur in der Frage über die Bedeutung und die Anertennung des Primats von Arles in Gallien wird mohl Loening Recht behalten: weniaftens bavon, bak ce in ben fvater beutiden Bebieten ichon bor Bonifagius einen Brimas gegeben habe, nämlich ben Bifchof von Arles, tann feine Rebe fein. Mit bem Beginn bes 7. Jahrhunderts geht die Primatialgewalt bes Arler Bisthums ihrem Ende entgegen, bas durch bie Birren, Die um biefe Beit in bem frantischen Reiche ausbrachen, beschleunigt murbe. Es famen neue Beiten und Berhaltniffe, Die neue Ginrichtungen fcufen, bei benen das fern gelegene Arles trot papftlicher Bestätigungen feinen Borgug mehr fand. Beachtenswerth ift endlich der Berfuch des Bf., Die Regeln, die bei ben Unterschriften ber Synodalaften befolgt wurden, ju finden und mit ihrer Sulfe die Unordnung, die in diefem Buntt in ben überlieferten Sandidriften eingeriffen ift, zu beseitigen. Dagegen haben die Ausführungen über die Beichaffenheit und die Reihenfolge der einzelnen Lagen der verlorenen Urhandichrift den Ref. nicht über= zeugen konnen. Jedenfalls ift das Buch G.'s eine auerkennenswerthe Karl Menzel. und tüchtige Leiftung.

Monumenta Germaniae Historica. Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti. Edidit societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi. Tomus I. Hannoverae 1891.

Diese lang vorbereitete Publikation würde selbst dann einen nicht geringen Werth besitzen, wenn sie lediglich eine Sammlung der in den verschiedensten, zum Theil nicht leicht zugänglichen, Duelkenwerken zerftreuten Streitschriften wäre. Aber eine Reihe von Borzügen hebt sie weit über diese Stiese hinaus. Zunächst ruch der Tert durchweg auf neuen Kollationen und zwar meist eines reicheren handschriftlichen Materials, als es den früheren Herausgebern zugänglich war. Als einen weiteren Fortschritt nenne ich die Sorzsalt, welche auf die Berifizirung des großen patristischen und kanonistischen Stoffes verswendet worden ist. Je weniger frühere Editionen der Mon. Gerwender

maniae den in dieser Beziehung zu stellenden Desiderien voll genügten, um so mehr gebührt die hier bewiesene Sorgsamkeit dankbare Anerkennung. Die Indices endlich bieten bequeme, übersichtliche Zusammensassungen und sind die unerläßliche Borarbeit sur eine Reihe von Untersuchungen, welche bei der bisherigen Beschaffenheit der Texte nur sehr mühevoll und unvollkommen zu leisten waren.

Das Bugeftanbnis biefer Borguge im allgemeinen ichließt nicht aus, daß im einzelnen mancherlei zu bemerfen ift. Der Index nominum etc. hätte Worte wie antichristus (z. B. p. 473, 486, 512, 516), canonicum (3. B. p. 77, 78, 91, 311), spirituales (3. B. p. 13) nicht übergeben follen. Bu Canusium mare ber Binmeis auf p. 307,00; 446,14 erwünscht gewesen, wenn auch ber Name Canossa bier nicht genannt Bei excommunicare batte ber Ritus exc. p. 91,10 genannt werden muffen, da die Erfommunifation im 11. Jahrhundert einer genquen Untersuchung bringend bedarf. -- Über bie Ausbehnung ber Cachparallelen werden bie Meinungen ftets auseinandergeben. Alber ich meine, baß ein Sinmeis auf den Dictatus papae p. 78,7 (Disceptatio synodalis) fehr angebracht gewesen ware und p. 271,33 (Gebhard von Salzburg) taum unterlaffen werben burfte. mare zu Petrus Damiani liber gratissimus c. 6 bie Bemerfung am Blat gewesen, daß Alger von Lüttich (de miseric. et iust. 3, 42), bagegen polemifirt habe. Die Stelle ber Silvestri decreta, auf melde p. 256,24 (Ps. Ud. de cont. cler.) angespielt wird, findet fich - and der Nachtrag bringt feine Erganzung - excerpta c. 7. Hinschius Decretales Pseudo-Isidorianae p. 450. Die Rotis non inventum zu dem Citat Manegold's c. 45 p. 389,24 ff. aus Gregor's I. Defreten: decernimus reges a suis dignitatibus cadere etc. ift geradeau irreführend, indem fie dem Lefer die Berhandlungen über dieje Stelle Ebenfo wenig wird ber Anachronismus Manegold's (p. 390) in bem, mas er über bas Berhaltnis Enprian's zu ber Biedertanfe der Donatiften (!) fagt, burch die Gloffe des Berausgebers angebeutet. - Bon Drudichlern nenne ich neben dem Irrthum p. 618 ... wo Gebehardi etc. epistola steht statt Pseudo-Udalrici, p. 350: Gen. 1944 15 ftatt Exod.; p. 657 ift bas Angustinische Wort nihil nocendi etc. nicht nur richtig als ep. 153 aufgeführt, sondern später nochmals als ep. 253. Gine Lifte von Berbefferungen gibt p. 632.

Un der Spipe der Streitschriften ist mit interessanter Einleitung von F. Thaner die epistola Widonis monachi abgedrudt, welche geringen Umsang hat, aber durch spätere Traftate vielsach benutt

worden ift, jumal fie als epistola Paschalis furfirte. Bisber mar fie nur in Balugii, Discell. 1 veröffentlicht. Es folgen de ordinando pontifice (vgl. Forich. g. b. 3. 20, 570 ff.) von einem ungenannten Autor; der liber gratissimus und die Disceptatio synodalis des Petrus Damiani (marum nicht auch feine Briefe für ben Briefter= colibat ?); die michtige Brogrammidrift ber Gregorianer, Humberti libri III adv. Simoniacos; ber 1. Brief bes Gebhard v. Salaburg an Sermann v. Den (bak p. 262.12 Gebhard viele Schriften ber Gegenpartei porgelegen haben, icheint mir nicht ermiefen). Die geift= volle Schrift Benrich's von Trier ericeint p. 284 ff. in einer gegen= über bem Text von Martene, Thefaurus 1, 214 ff. wefentlich ver= befferten Geftalt. Gine Benutung Benrich's burch Bibo von Ferrara (p. 294 vgl. p. 557) ift mir zweifelhaft, ba es fich an beiben Stellen um ein (pfeudo=?) auguftinisches Citat handelt. Da R. France p. 292 n. 11 in Beaug auf das Citat alia est sella terrena etc. auf meine Schrift "Die Stellung Augustin's in der Bubligiftit" ac. G. 39 fich beruft, weife ich barauf bin, daß & Thaner inzwischen R. A. 16 p. 441 meinen Gehler reftiffigirt bat. Die Borte finden fich: Expos. in ps. 36 § 13. Bon Manegold's Schrift an Gebhard von Galgburg gibt p. 388-430 K. France die editio princeps. Das bisher über Manegold Befannte ruhte auf Giefebrecht's Untersuchung im Münch. Sift. Jahrb. 1866. Inhalt und Umfang ber Schrift fteben, wie fich jett zeigt, in einem Diftverhaltnis; Die Erwartungen erfüllt fie nicht, welche man nach ben publizirten Muszugen auf fie feten mußte. Un= gleich bedeutender ift die Bertheidigung Seinrich's IV. durch Betrus Craffus p. 433 ff., die bereits in Fider, Forschungen gur Reichs- und Rechtsgeschichte Italien's IV, neben bem Text Sudendorf's (Reg. 1, 22 ff.) in wefentlich verbefferter Geftalt herausgegeben worden mar. Bur Datirung hat Sactur p. 629 fehr beachtenswerthe Erganzungen hingugefügt. Bon ben Dicta cuiusdam de discordia papae et regis wird p. 454 ff. neben dem Bruffeler Coder, welchen Floto, und dem Barifer, welchen Scheffer-Boichorft herausgab, nun noch eine britte Biener Recension mitgetheilt, ohne daß damit die Frage nach der urfprünglichen Beftalt biefer fleinen Schrift gur Enticheidung gebracht wurde. Der Text bes Bido von Osnabrud p. 461 ff. ruht auf ber Ausgabe von Saffe, Bibl. r. g. 5, 328 ff. Die Ausgabe bes liber canonum contra Heinricum quartum burch & Thoner p. 472 ff. untericheibet fich von ber Sbralet's, die Streitschriften Altmann's von Baffau zc. (1890), einmal badurch, baß fie neben ber von Sor, herausgegebenen Böttweiber Sandichrift ben bisher unberuchfichtigten Admonter Coder verwerthet, fodann durch die Buweijung ber Autorichaft an jenen Bernhard v. Konftang, welcher mit Bernold intereffante Schriften gewechselt bat. Eingehende Begründung der p. 471, 472 aufgestellten Behauptungen hat Thaner im N. Archiv 16 S. 529 ff. gegeben. In der Einleitung zu Anselmi Lucensis ep. liber c. Wibertum p. 517 ff. hat C. Bernheim das Berhältnis diefer Schrift zu Deusdedit's Traftat contra invasores überzeugend flor gestellt. Die Schrift bes Bido von Terrara de seismate Hildebrandi p. 532 ff. fonnte nicht neu follationirt werden, da die einzige von Wilmans 1853 benutte Münchener Sandschrift (M.G. SS. XII) nicht mehr aufzufinden war. Muf E. Dümmler's Bemertungen über bas Berhaltnis Bido's gu Deusdedit p. 531, 567 n. 2 fei befonders aufmertjam gemacht. Bonigo's liber ad amicum - nach Jaffé, Bibl. r. g. 2, 577 ff. - und Bibert's Rundichreiben, welches in Deutschland gu literarischen Auseinanderfegungen Anlag geben follte, machen den Schlug. - Die größere Salfte ber Streitschriften ift demnach dem 2., inzwijchen erichienenen Bande porbehalten. Carl Mirbt.

Rouffeau und die deutsche Geichichtsphilosophie. Ein Beitrag gur Geichichte des deutschen Idealismus von Richard Fester. Stuttgart, Göschen 1890.

Die Erftlingsarbeit eines begabten Siftorifers, ber nach Bollendung bicjes Brobeftudes philosophischer Schulung zu feiner Sachwiffenichaft gurudgefehrt ift. Der fachtundige Lefer bes Buches wird den Entschluß verständlich finden. Das Können des Bf., das teines wegs gering ift, geht eben boch fo gang nach ber philologischen und hiftorifchen Seite, daß die Charafteriftit ber eigentlichen philosophischen Brobleme in feiner Darftellung über ben Berth eines Mojaits forgfältig zusammengetragener Steine nicht binaustommt. Diefer Mangel an begrifflicher Scharje, das Unvermögen, eine Theorie richtig auf ihre ein, zwei Grundgedanten gusammenguziehen, um bann aus ihnen heraus zu der Analyse der Theorie zu schreiten - fie bilden die Sauptichwäche des Buches. Ber Schelling's, Begel's, B. v. Sumboldt's geichichtsphilosophische Unschanungen nicht icon gekannt hat, dem dürften fie durch diese Interpretation faum allzutief eingegangen sein. — Mit anerkennenswerthem Gleiß und Beschick ift bagegen die rein historische Ceite der Aufgabe behandelt. Die wesentlichen in Betracht fommenden Quellen hat der Bi. im gangen gründlich ausgeschöpft.

nußte ich am meisten, daß ihm der feinsinnige Aufsatz Schmoller's aus dem Jahre 1863 über "Schiller's ethischen und kulturgeschichtlichen Standpunkt" (jest in der Sammlung Jur Literaturgeschichte der Staats= und Sozialwissenschaften) entgangen ist. Gerade in ihm hätte F. ein schönes Borbild geistesgeschichtlicher Kunft gesunden, das Gedankenwerk eines Denkers aus seinen Grundieen herans und um sie herum sich abwickeln zu lassen.

P. Hinneberg.

Les évêques et les archevêques de France depuis 1682 jusqu'à 1801. Par le P. Armand Jean. Paris, Picard. 1891.

Befanntlich ift bie Gallia christiana, bas große Repertorium Der frangofischen Bifchoftfige und ihrer Inhaber, nachdem Die Benediftiner von St. Manr (von 1716 bis 1785) 13 Foliobande desfelben herausgegeben hatten, durch die Stürme der Revolution unterbrochen worden, und erft in unseren Tagen hat, im Anftrag ber Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Benjamin Saureau Die noch fehlenden Provingen des großen Wertes ergangt (1856-1865). Durch Diefe Urt des Ericheinens aber ift felbitveritandlich für die alteren Bande faft bas gange 18. Jahrhundert, oder doch ein großer Theil Desfelben, unberückfichtigt geblieben'); felbft die von Saurean berausgegebenen Bande enthalten die Reihenfolge ber firchlichen Burbentrager nur bis jum Jahre 1790, bem Datum ber Bivilverfaffung ber Beiftlichfeit, wie fie Die Nationalversammlung proflamirte. Es jehlen alfo in der Gallia christiana für alle Provingen die Jahre 1790 bis 1801, bis gum Abichlug bes heute noch gültigen Konfordats, ber Bulle Qui Christi Domini vom 29. November 1801, wodurch gan; andere Sprengel als die früheren geichaffen murden.

Es war daher ein recht lobenswerther Gedanke des oben genannten Mitglieds der Gesellschaft Jesu, in einem handlichen Bande gleichsam ein Generalsupplement zu sämmtlichen Folianten der Gallia ehristiana zu geben, das iranzösischen und auswärtigen Kirchenshistorifern von Nutzen und manchem derselben höchst willtommen sein mußte. Ist doch, noch im 18. Jahrhundert, die politische und die Kirchengeschichte Frankreichs häusig in einander verquielt — man denke nur an die Händel wegen der Unigenitus-Bulle — und spielen, dis am Borabend der Revolution, Kardinäle und Erzbischöse dort die Rollen von offiziellen Ministerpräsidenten oder geheimen Nathgebern

<sup>1)</sup> Huch im modernen Reudrud berfelben.

der Monarchie. Leider ift das Buch von Bater Jean nicht gang fo nüplich, als eine ahnliche Arbeit es hatte fein konnen, und tann man nicht umbin, bem Bi. einen boppelten Borhalt zu machen. mare, für den Siftorifer wenigstens, fehr munichenswerth gewesen, daß auch die ichismatifchen Bifchofe der Revolutionszeit mit aufgezählt worden waren, wenn mit der Ergablung doch einmal bis zum Jahre 1801 fortgeichritten wurde. Zweitens tritt in ber Beurtheilung ber Bifchoje ber Barteiftandpuntt bes Bf. zuweilen grell genug hervor. Derfelbe ift natürlich ein erflärter Reind des Gallitanismus (baber fängt er auch mit ber berühmten Ertfärung ber Assemblée du Clergé de France vom Marg 1682 an, um allen Theilnehmern an berjelben, foweit fie nicht gur Damaligen Opposition gehörten, ein Diftrauenspotum geben gu fonnen) und noch mehr ber Sanfeniften, und man wird wohl thun, Diefes bei feinen Urtheilen über Perfonen und Dinge niemals zu vergeffen '). Souft icheint bas Buch gemiffenhait nach dem vorliegenden Material gearbeitet zu fein, wenn auch einzelne fleine Berftoke nicht fehlen dürften?). R.

Machault d'Arnouville, étude sur l'histoire du contrôle-général des finances de 1749 à 1754. Par M. Marion. Paris, Hachette. 1891.

Das Werf Marion's ift eine jener umfangreichen und gelehtten Doftordiffertationen der Parifer Faculté des lettres, welche in den letten 20 Jahren so wesentlich zur Bereicherung der geschichtlichen Literatur in Frankreich beigetragen haben. Sie führt uns ein in die antliche Thätigkeit eines nach anßen hin ziemlich undekannt geblies benen Finanzministers Ludwig's XV., einem der wenigen und der letten, die es versucht haben, anders als durch Palliativmittel, der zerrütteten Lage des Landes anfzuhelsen. Indem er, vermittelst einer neuen Organisation der Steuern, den Abel und die Geistlichseit, diese Bessißer des halben Königreiches, zur gebührenden Theiluchme an denselben heranziehen wollte, hoffte Machault, das Gleichgewicht des Staatshausbaltes wieder herstellen zu können, ohne doch den Luzus des Hoses einschränken zu nüssen. Aber sein Plan scheiterte am Widerstande

<sup>1)</sup> Man vergleiche 3. B., wie mild er von Dubois, dem lüderlichen Minister des Regenten Philipp von Orleans, wie hart er von Bossuc spricht

<sup>2) 3.</sup> B. im Straßburger Bisthum; S. 244 wird jäljchlich erzählt, das Münster sei, auch nach der Kapitulation von 1681, von den Protestanten mitbenutzt worden. — S. 249 ist "Arath" statt Arrat zu lesen. — S. 471 seht Bielle statt "Bienne". — S. 472 ist "Murbach" statt Morbach zu lesen.

des Merus und besonders des Barlaments, und Ludwig XV., der ibn eine Beit lang aus capiftifchen Grunden gehalten, befonders weil er fich mit ber Marquife v. Bompadour auf guten Guß zu ftellen gewußt batte, ließ ibn ebenfo gleichgültig fallen, als ber Sturm ber privilegirten Stände gegen ihn logbrach. Die taum angebahnten Reformen murben von Dachault's Nachfolgern wieder abgeschafft, und jo find feine Blane und Diferfolge bis jest nur furg, und manchmal auch in verfehrter Beife, von ben Weichichtschreibern jener und unferer Beit besprochen morben. Aus bem reichen, unbenutten Material bes Barijer Nationalarchips und anderer öffentlicher Cammlungen bat nun Marion die Einzelheiten diefer - wenn fie durchgegangen mare - evoche= machenden Kinangreform zu schildern unternommen, die mit dem impôt du vingtieme, 50 Jahre vor ber Revolution, Die Steuergleichheit aller Burger zu erreichen fuchte. Bir merben vom Bi. über alle Gingel= beiten bes Rampfes bes Generalfontrolleurs ber Ringngen mit ben Ständeversammlungen ber Provence, des Languedoc und ber Bretagne, mit ber elfaffifchen Beiftlichfeit, mit ber Beneralberfammlung des Klerus von 1750, mit dem Parifer Parlament u. f. w. unter= Das Gingige, was man an biefer fouft fo gediegenen Arbeit vermift, ift eine etwas fünftlerischere Abrundung des biographischen Theils. Was vor 1745, was nach 1754 fommt, wird faum berührt, und eine folche Behandlung des Stoffes fällt besonders bei einer ans frangofischer Feber gefloffenen Arbeit auf. Nur gang porübergebend erfahren wir, daß der greife Machault (im 93. Jahre!) als Befangener mahrend ber Schredenszeit in den Mabelonnettes gu Baris am 13. Juli 1794 geftorben ift. Gerne hatte man boch etwas mehr über die 40 letten Lebensjahre eines Mannes gehört, ben man noch im April 1789, als Achtundachtzigjährigen, dem König Ludwig XVI. als einen geeigneten Nachfolger Neder's empfehlen fonnte. R.

Die Nationalgüter-Beräußerung während der französischen Revolution, mit besonderer Berüdsichtigung des Departements Seine und Dise. Ein Beistrag zur sozialötonomischen Geschichte der großen Revolution. Bon Boris Minges. Jena, Gust. Fischer. 1892.

M. u. d. T .: Staatswiffenschaftliche Studien. IV, 2.

Die vorliegende Lieferung der von Ludw. Elfter herausgegebenen "Staatswiffenschaftlichen Studien" bringt einen sehr interessanten und willtemmenen Beitrag zur Geschichte der französischen Revolution, und zwar nach ihrer mindest bekannten Seite hin. Es ist ja freis

lich auch auf bem Bebiete ber politischen, militärischen und firchlichen Beschichte jener Beit gar manches Problem noch zu lofen; aber flar liegen die Berhältniffe boch, im allgemeinen, auf jenen Gebieten, befonders wenn man fie mit den ökonomischen Fragen vergleicht, die mit ber Revolutiousgeschichte auf's engite verfnüpft find. Co feit auch, im gangen und großen, heute die Unficht begründet fein dürfte, daß die Jahre 1789-1799 für Franfreich nicht blog eine politische, jondern auch eine foziale Revolution gebracht haben, fo weit auseinander geben die Meinungen, felbit für tomvetent erachteter Beurtheiler, über Ausdehnung und Intenfität Diefer fogialen Bewegung, besonders in Sachen des Grundbefities. Sind Die ftandischen Brivilegien (ich meine bamit die Begemonie im Staate) einfach von Beiftlichfeit und Abel auf den reicheren Tiers-Ctat übertragen worden, oder find die unteren Bolksichichten in der That auch aus der Knechtichaft erlöft worden, um, wenn auch nur in bescheibenem Dage, Besiger der von ihnen bearbeiteten Scholle zu werden? Sat die Revolution, in einem Borte, ein toufervatives Element ans ihrem Chaos ent= stehen sehen, oder hat fie bloß bagu beigetragen, das städtische und ländliche Proletariat mit politischen Rechten auszustatten und ihm jo zu einer machtvolleren destruftiven Gewalt zu verhelfen?

Man weiß, wie barüber die Meinungen auseinandergeben. der Studie des Bulgarifchen Belehrten, die wir hier anzeigen, mag man die meift zuversichtlich genug vorgetragenen Ansichten ber berühmtesten Siftorifer unjerer Beit, forgfältig gufammengestellt, überlesen; Diese Lefture ift nicht bagu angethan, einem Aufänger bas Schwören in verba magistri bejonders zu erleichtern. Mancher hat, auf mehr zufällig zusammengeraffte Dofumente bin, ihre Angaben verallgemeinert oder eine Theorie daraufhin aufgebaut, die niemals auf breiterer Basis fontrollirt wurde; viele auch, und wohl die Alügeren und Besonneneren, haben überhaupt feine bestimmte Anficht darüber auszusprechen gewagt. Gine erfte, auf gang in's Gingelne gebenden Untersuchungen bin aufgebaute Spezialftudie bietet uns nun der Berfaffer dar. Er hat fich die Mibe nicht verdrießen laffen, ein gewaltiges Material im Departementsarchiv von Berfailles, bas noch unberührt feit einem halben Jahrhundert da lag, nämlich die Aften über den Berkauf an Nationaleigenthum, die einzelnen Liquidationen, die Stenerrollen der vorhergebenden Jahre u. f. w., durchzuarbeiten, und io für die Bemeinden des Departements Seinc-et-Dife den Berfonalbefis eines Reden por ber Repolution, feinen Erwerb mahrend berfelben

nach Möglichfeit festzuftellen gesucht. Er bat bie Ausdauer gebabt. nicht blog, wie es früher geschehen, Die theoretischen Beschluffe ber Nationalversammlung und bes Convents zu verzeichnen und fie als Fatten zu berichten, fondern die thatfachliche Durchführung diefer Defrete an ben wirflich ftattgehabten Berfteigerungen und Berfäufen gu fon= trolliren, und ift fo gur Aufftellung einer langen Reihe von ftatiftifchen Tabellen gelangt, Die wir wohl als möglichft genau betrachten durfen und aus benen fich ziemlich überraichende Schluffe fur ben National= ötonomen und ben Siftorifer ergeben. Wir erfeben baraus, bag bas von den gesetgebenden Rorperichaften betretirte und erftrebte Befampfen bes Proletarierthums vermittelft Landervertheilung - etwa Die agrarifchen Bejete bes Alterthums - von ben Bermaltungsbehörden nur in geringem Dage betrieben worden ift; daß vielmehr das berrenlos gewordene Gigenthum beinahe vollständig in die Sande ber bereits Besitenben gerathen ift; bag unter biefen biejenigen Raufer, welche feinen Landbau betrieben, wiederum die große Mehrzahl find. Bon ben andern, wirklich ber Landwirthschaft fich widmenden Räufern der Nationalauter find nur wenige, febr wenige, wirkliche Rleinbauern, Die anderen meift frubere Bachter großerer Domanen; von benjenigen Mleinbauern aber, Die folche Ländereien gefauft ober zugetheilt erhalten, haben fehr viele bas alfo befeffene Gigenthum, in theilmeife fehr furger Frift, wegen Unfahigfeit, basfelbe gu bebauen ober die Steuern bafur ju gablen, abermals abgeben ober weiter veräußern muffen. ba, mo ber Grund und Boben, um den Erwerb besfelben zu erleichtern, in febr fleine Stude pargellirt murbe, find biefe fleinen Bargellen, oft breifig, vierzig und mehr in bem Raum einer einzigen Gemeinde, burch benfelben Spefulanten, meift einen Stadtbewohner, aufgefauft worden; die armen Kleinpächter und Tagelöhner hatten auch bier nur ju oft bas Rachfeben.

Es ergibt sich somit für den unparteiischen Beobachter die Thatsache, daß, auch vom ökonomischen Standpunkte, und in gewissen Theilen des Landes wenigstens, die Bohlkhaten der Nevolution für den armen Mann keineswegs so durchschlagend gewesen sein können, wie manche Geschichtschreiber es annehmen. Aus den Tabellen des Bs., die er mit so großer Mühe und Sorgsalt aufgestellt, ergiebt sich, daß im Departement Scine-et-Dise von der ganzen ungeheuern Operation des Berkauses ber Nationalgüter wenige Andere Ausen gezogen haben als bereits begüterte oder doch Kredit besitzende Bertreter des mitteleren und höheren Bürgerstandes, einzelne geschickte oder gewissenlose

Berwaltungsbeamte ober auch Spefulantengesellschaften, Die den Boben in globo erwarben, um ihn in späterer, ruhigerer Zeit mit bedeutendem Profit an ben Mann zu bringen. Allerdings murben wir uns aber auch mit biefen geficherten Thatfachen begnugen und nun feineswegs aus ihnen heraus wiederum allgemeine Regeln für das gange Bebiet der Republik aufzustellen versuchen. Man darf in der That nicht vergeffen, wie eigenartig gerade hier, in der vom Berjaffer behandelten Wegend, die Nahe der Hauptstadt Frankreichs und die Gegenwart der alten tal. Refidenz eine Anhäufung von Rapital und taufluftigen Ravitaliften bervorrufen mußte, wie andrerseits ein bedeutender Theil bes Nationaleigenthums in Krondomanen, Balbungen, abligen Schlöffern, stattlichen Landhäusern u. j. w. bestand, alles Dinge, die für den in der Umgegend von Baris überhaupt nicht fehr zahlreich vertretenen eigentlichen Bauernstand von feinem Berthe fein konnten ober unerreichbar bleiben mußten. In anderen, rein ländlichen Begirten, in ferneren Provingen mogen fich die Berhaltniffe gang anders geftaltet haben. Brof. DR. ift ber erfte, ber einer folden gurudhaltenden Beurtheilung ber Lage bas Wort reden wurde; meint er doch, die Frage wurde erft bann aus bem Fundament gelöft werben tonnen - freilich wird fie es dann nie -, wenn alle Raufs- und Berfaufsaften fammtlicher Notariate Frankreichs aus jener Zeit einmal durchgangen find. Immerhin würden ähnliche Arbeiten wie die feinige, auf verschiedene, mit Umficht ausgewählte Gebiete bes Landes vertheilt, Die uns die thatfächlichen Bobenverhältniffe in ber Normandie und in Lothringen, in der Bretagne und in Burgund, in der Aubergne und der Propence zeigen würden, die Frage gewaltig fordern. Ihm gebührt jedenfalls der Dank, gezeigt zu haben, auf welchem Wege allein fie hiftorisch treu zu lofen ift. R.

Di Rozone vescovo di Asti e di alcuni documenti inediti che lo riguardano. Memoria di Carlo Cipolla.<sup>1</sup>) Torino, C. Clausen. 1891.

ป็นติงูนตุ ลนติ ben Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino Serie II, tom. XLII.

Carlo Cipolla ift unter den italienischen Sistorifern unserer Tage einer der rührigsten und unermudlichsten; insbesondere die Geschichte

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit müge auch die aus dem Archivio storico Lombardo XIX (1892) besonders abgedruckte Abhandsung von G. Romano, La cronica di Milano dal 948 al 1487 (Milano, Bortolotti), und die in

3talien. 329

Oberitaliens im Mittelalter verdankt ihm durch eine Reihe werthsvoller Untersuchungen mancherlei Förderung. Sie sind aber wesentslich darum so ersolgreich gewesen, weil E. in richtiger Erkenntuis der Lücken, welche die älteren Forschungen über die frühere Geschichte Obers und Mittelitaliens ausweisen, seine Auswerssaufeit in erster Linie aus die Ausbeutung der entweder nur nangeschaft benutzten oder ganz undekannt gebliebenen archivalischen Schäbe gerichtet hat. Denn dies ist eine Ersahrung, welche Jeder macht, der sich mit der älteren Geschichte Italiens beschäftigt, daß troß der staumenswerthen Bemühungen der Alteren, wie eines Muratori, hinter deren gewaltigen Urfundenpublikationen die Leistungen der Jüngeren nur wie eine schwächliche Nachblüte erscheinen, das urfundliche Material noch seinesswegs vollstäudig an's Licht gezogen, geschweige denn ausgebeutet ist. Überall noch sohnt eine Nachlese.

Unter den Aufgaben, die sich C. gestellt, und unter den Bersdiensten, die er sich erworben, nimmt die Ersorschung der Geschichte von Afti nicht den letten Plat ein. Bier Abhandlungen hat er berreits dieser Aufgabe gewidmet. In diesen Untersuchungen aber steckt mehr, als es auf den ersten Blid scheint; weit über die Lokalsgeschichte von Asti greisen sie hinaus; für die politische wie für die Berfassungs-Geschichte Oberitaliens im 10. Jahrhundert sind sie von Werth.

Die vorliegende Abhandlung gilt dem Bijchof Rozo von Usti, einem in politischer Hinsicht nicht entsernt so, wie sein Borgänger Bruning, hervortretenden Manne. Aber sein langdauernder Pontisstaf sah eine der wichtigsten Perioden in der Geschichte Italiens sich vollzziehen: Rozo hat drei Kaisern, dem ersten, zweiten und dritten Otto, gedient. In gewissenhafter Beise verzeichnet und würdigt der Bs. alle erhaltenen Alte, die Rozo betressen und die für die Geschichte und die Chronologie seiner Regierung von Berth sind. Er ist überall — und dies ist ein besonderer Borzug seiner Abhandlung — auf

ber Rivista storica Italiana IX (1892) erschienene Untersuchung von G. Ronsboni, Sena Vetus o il comune di Siena dalle origini alla battaglia di Montaperti (Torino, Bocca) Erwähnung sinden.

¹) 3th citire fie hier: 1) Appunti sulla storia d'Asti dalla caduta dell' impero Romano sino al principio del X<sup>mo</sup> secolo in Atti del R. Istituto Veneto Serie VII, tom. I. II. 2) Di Audace vescovo di Asti in Miscellanea di storia Italiana XXVII umb 3) Di Brunengo vescovo di Asti ebenba XXVIII. Die vierte jit bie hier beiprodpene.

Bollständigkeit aller Angaben bedacht; er ist bemüht, auch nicht den geringsten der erhaltenen Baufteine zu übersehen und jeden an seinen richtigen Blat zu bringen!).

Das Wichtigste an dieser Abhandlung ist, daß es C. gelungen ist, im Staatsarchiv zu Turin ein Dokument aufzusinden, das in mehr als einer Hinsch zir die Geschichte Italiens im 10. Jahrhundert von Wichtigkeit ist. Es ist ein Originalplacitum vom 18. Juli 985 aus Pavia, das als Borsibende des Gerichtes die Kaiserin Abelheid und den Pfalzgrasen Gischert und unter den Bessprücken den Erzbischos Landulf von Mailand und die Martgrasen Abelbert und Otbert nennt und das den Anspruch auf Bereinigung der Diöcesen von Afti und Alba auf Grund mehrerer vorgelegter und in die Gerichtsurkunde inserieter Attenstücke als rechtwäßig anertennt.

Aus dieser bisher völlig unbefannten Urfunde lernen wir recht viel Reues. Zunächst die für die Reichsgeschichte wichtige Thatjacke, daß Abelheid, Otto's III. Großmutter, im Juli 985 zu Pavia weilte und daselbst einem pfalzgräslichen Gerichte vorsaß, also zweisellos als Regentin sungirte. Somit berichtigt vieler Kund meine, in dieser Zeitschrift 66, 421 Ann. 1 und 66, 438 Ann. 3 ausgesprochene Behauptung, daß von einer Statthalterschaft der Abelheid in Italien während der Minderjährigkeit Otto's keine Rede sein könne (und in der That sehste bisher jedes Zeugnis dasür), und er beseitigt meine Vermuthung, daß es schon im Frühzlahr 985 zwischen Abelheid und Theophano zum Konslitt gekommen sei, der mit der Beseitigung der Abelheid geendet habe. Es kann vielmehr nach diesem von C. aus-

<sup>1)</sup> Taß dies bei der Zersplitterung des gedructen Materials nicht immer gelungen ist, ist entschulden. So stellt er S. 15 gelegentlich der Behrechung eines für Nit wichtigen Placitum von 981 August 18 die Thätigkeit des vorsigenden Königsboten Waltari, Richters zu Pavia, seit, der unter Cito II. eine lebhaite Thätigkeit entsaltet hat. Doch ist zu rügen, daß der Bs. hier die Angaben des durch seine bodenlose Lüderlichteit in chronologischen Dingen nabezu einzig dassehenden Cockex diplomaticus Langobardiae friitlos nachgesichrieben hat, so daß einige seiner Angaben über die von Baltari abgebaltenen Placita unrichtig sind. So ist dessen über die von Baltari abgebaltenen Placita unrichtig sind. So ist dessen eines Placitum nicht 974 Februar 3 zu datiren, sondern März 14; das zweite nicht 975 September 5, sondern 976. Übersehen ist serner ein Placitum desselben Misses von 976 Mai 16 aus Brescia, das bei De Dionysiis, De Aldone et Notingo 173 gebrudt ist, aber dort allerdings irrigerweise wie so viele nach Etto II. datirten Attensside unter Etto's III. Zahre, nämlich zu 991, eingereist worden ist.

gesundenen Dokument fein Zweisel darüber sein, daß das Berschwinden der Abelheid aus den Interventionen der deutschen Urkunden einen anderen Grund gehabt haben muß; man wird annehmen müssen, daß im Frühlahr 985, sobald die Herrschaft der Kaiserinnen hinreichend befestigt war, die beiden Fürstinnen sich siedlich auseinandersepten und Theophano die Negentschaft in Deutschland und die Erziehung des jungen Königs übernahm, während Abelheid als Regentin Italiens nach Pavia ging. Der von mir mit Unrecht getabelte Manitius hat also in diesem Falle den richtigen Jusammenhang der Dinge geahnt. Erst 988 oder 989 sommt die die zur Verdrängung der Abelheid führende Rivalität zwischen den beiden Kaiserinnen zum Ausbruch.

Geht der Bj. auf diese Dinge nicht ein, so hat er sich des Weiteren einen bei einem solchen Kenner der italienischen Geschichte jener Zeit sehr auffallenden Frethum hinsichtlich des präsidirenden Pfalzgrasen Giselbert zu Schulden kommen lassen. Er wirst die Frage auf, ob dieser Giselbert vielleicht identisch sei mit dem gleichnamigen iudex sacri palatii, der in einem Placitum vom 23. Juli 976 als Beisiger erwähnt wird (S. 20): E. weiß also nicht, daß dieser Giselbert Gras von Bergamo und ein Sohn des Pfalzgrasen Lanfrant war und sichon am 25. Ettober 976 als Pfalzgras nachweisdar ist (Ficker, Ital. Forschungen 4, 38 Nr. 29 und 1, 314) ').

Erzbischof Landulf von Mailand gibt zu keiner Bemerkung Aulaß. Dagegen ift die Erwähnung der beiden Markgrafen Abelbert und Otbert, der Söhne des Pfalzgrafen Otbert, des Uhnherrn des Haufes Efte, für die Feststellung der Chronologie der ersten Este von Berth: interessant sind auch die Unterschriften dieser beiden Markgrasen und ihres Baters, von denen C. auf einer Tasel ein Facsimile bietet: der Paläograph erkennt sosort die gleiche Schule und den gleichen Duftus.

Es mag serner hervorgehoben werden, daß nach C.'s Bericht (S. 22) mehrere der untersertigten Psalzrichter tachygraphische Noten angewandt haben; schade, daß C. kein Facsimile dazu gibt, was um so nöthiger gewesen wäre, da anch J. Havet, dem wir neuerdings eine erhebliche Erweiterung unserer Kenntnis des mittesaltersichen

<sup>1)</sup> Ich möchte fast glauben, daß hier ein Bersehen vorliegt und C. an den das Placitum schreibenden notarius sacrii palatii Giselbertus gesdacht hat.

Notenwesens verdanten, fie nicht hat gang entziffern tonnen; er halt fie fur Bieberholung ber Ramen ber Substribenten.

Bas endlich den Inhalt dieses neuen Dokuments selbst anlangt, so gibt es uns einmal nähere Kenntnis von der Bereinigung der beiden Diöcesen von Usti und Alba, von der wir disher Genaueres nicht wußten. Dann aber bietet es uns mehrere sehr wichtige Dokumente, die dem Placitum inserirt sind — von einem abgesehen, sind es lauter inedita.

Das erfte inferirte Stud enthalt Die Alten einer im Jahre 969, mahricheinlich im August zu Mailand, abgehaltenen Synode, auf welcher ber Mailander Erzbifchof Balvert ben Borfit führte, und die über Die gevlante Bereinigung ber beiben Diocefen von Afti und Alba Beichluß faffen follte. Als Bertreter bes Raifers fungirte Bifchof Quitprand von Cremona, ber Beichichtschreiber: bas ift also nicht nur eine Bereicherung unferer Renntnis bes Lebens und Birfens diefes Mannes, fondern auch ein werthvoller Beitrag zu dem Staatsfirdenrecht ber ottonischen Beit -; Quitprand überbrachte zugleich ein Schreiben des Bapites Johann XIII. (einzureihen nach Jaffe-Lowenfeld 3738) und einen Brief Otto's I., welche die Ameifel Stumpf's an der Authentigität von Jaffe-Löwenfeld 3738 (Stumpf 468) befeitigen und beweisen, daß Otto I. in der That am 26. Mai 969 fich in Rom befand, fo baf badurch bie von Sidel vorgeschlagene Anordnung ber Diplome Otto's I. Rr. 374 und 375 wieber zweifelhaft wird. Diefe Sendung Quitprand's zu der Mailander Synode ift, wie icon Erben in Mittheilungen bes öfterreichischen Inftitute 13, 211 Unm. 2 mit Recht bemerkt, auch mit den Daten von DO. I. 377 (Bavia 969 Juli 26) nicht recht in Ginflang ju bringen: mabricheinlich ift biefes Diplom, wie andere Urfunden Otto's I. für Magdeburg, nicht ein= heitlich batirt. Überhaupt icheint mir C.'s Rund zu einer Revision der Chronologie Otto's I. im Frühighr und Commer 969 gu nöthigen'). Auf dem Placitum von 985 wurden ferner vorgelegt eine Urfunde Otto's I. vom 9. November 969 aus Lucca (einzureiben nach DO. I. 380) und eine Urfunde Otto's II. vom 26. September 982 aus

<sup>1)</sup> In das Jahr 969 gehört auch das bisher überjehene und noch ungedrudte (vgl. Neues Archiv 17, 487), im Kopialbuch von Merjeburg f. 98° überlieferte Diplom Etto's I. für den Bischof Boso von Merjeburg, das von dem Rotar Jt. C. verfaßt und am 8. Mai oder 6. Juni (das Kopialbuch bietet nur VIII idus ohne Monatsnamen) in Ngana bei Sposeto ausgestellt ist.

333

Capua'). Doch hätte C. bei der Deutung der chronologischen Angaben dieses Diploms (S. 19) die Monumentenausgabe der Diplome Otto's II. citiren sollen. Endlich ist in dem Placitum noch die Bulle Beneditt's VII. I-L 3810° inserrit, die bereits Pflugk-Hartung (Acta pontisicum 2, 51 no. 86) aus anderen Turiner Abschriften publizit hat.

Um Schluffe feiner Abhandlung bietet der Bf. einen Abdrud feiner archivalischen Funde; erftens einer Urfunde bes Bischofs Liut= frid von Bavia für den Acoluthen Rogo, den fpateren Bifchof von Ufti, nach dem Original in der tgl. Bibliothet gu Turin, bann bas ausführlich besprochene Blacitum von 985 nach bem Original im Staatsarchiv zu Turin und endlich in einem Appendir ein die Urfunde Berengar's und Adalbert's vom 9. September 952 für S. Bartolomeo di Azzano (Böhmer, Reg. Karol. 1434) enthaltendes NotariatBinftrument bon 1322°). Jedoch, was biefes Diplom anlangt, fo vermag ich schlechterdings ben Grund nicht einzusehen, warum C. es noch einmal abdruckt; der Druck bei Muratori, Antiquitates 1, 909 ift völlig genügend, und die genauere Edition bei C. unterscheidet fich pon der Muratori's nur durch Beibehaltung einiger unfinniger Fehler, wie parai für parti, disvesire für disvestire, die der altere Serausgeber vernünftigerweise stillschweigend emendirt hat, und durch völlig bedeutungeloje orthographische Barianten. Überhaupt fann ich die Art und Beije, wie C. Urfunden edirt, nur auf das lebhaftefte tadeln. Dhne Bweifel ift Genauigfeit des Abdruckes wünschenswerth, und es ift fehr anzuerteunen, daß gerade die Italiener, die bisher die Duchen ber Ebition vielfach recht leicht genommen haben, anfangen, fich an größerer Afribie gu befehren; aber alles hat feine Grengen. Texte follen doch nicht nur genau fein, jondern fie follen auch für den Benuger möglichft bequem bergerichtet und vernünftig inter= pungirt fein. Benn aber C. für alle abgefürzten Borttheile furfiven Druck anwendet, als wären jeine Ausgaben paläographische Lehr=

<sup>1)</sup> Einzureißen nach DO. II. 280. Dem Prototoll nach ist diese mit dem Diplom Otto's I. gleichlautende Urfunde von dem Notar Italiener J. ditsirt. Auf diesen geht auch das ansiallende Ürenjahr 984 zurück (vgl. Sidel's Erstäuterungen S. 184). Dagegen ist a. imperii XII natürlich Leseschler für XV.

<sup>\*)</sup> C. läßt die mit einander unvereinbaren Daten 1322 und indictio X unbeanstandet, vielleicht ist zu emendiren MCCCXX[V]II.

proben, so ist das sinnsos, und wenn er in den Fußnoten verzeichnet: la i e la n sono in nesso oder la pergamena ha consenser (was doch nichts anders heißen kann als consenserunt u. ä.), so sind das völlig überssüssige Bemerkungen, die E. nicht einmal in das Licht eines geschulten Palkographen stellen. Wenn er serner die Interspunktion seiner Vorlage, die großen und kleinen Buchstaben derselben, u und v. kurzes und langes i beibehält, serner selbst verderbte Kopialetexte nicht zu emendiren wagt.), so ist das einsach ein Unsug: es heiße ein solches "valkographisch genaues" Versahren dem Leser bei der Lektüre und Benußung der Texte nur Knüppel zwischen die Beine werfen.

Erinnerungen aus meinem Leben. Bon Luigi Cettembrini. Mit einer Borrede von Francesco de Canctis. Deutsch von E. Kirchner. I. II. Berlin, S. Cronbach. 1892.

Das italienische Original ericbien icon bor zwölf Jahren und hat feitdem neun Auflagen erlebt. Den Italienern find biefe Dentwürdigleiten bas Bermächtnis eines ihrer ebelften Batrioten und politischen Martyrer. Settembrini's Berichwörerthum bat nichts bon bem theatralifchen gefpreizten Bejen, bas biefen Gublandern fo leicht antlebt. Er mar eine naive, ehrliche, felbitloje Ratur, und fo gibt er fich auch in Diefen Erinnerungen, Die burch Die eingestreuten Gitten= bilder aus ben Tagen Ferdinand's II. von hiftorifchem Werthe find. Der Rouig und feine Selfershelfer, die Buftande in der Sauptftadt und in ber Proving, Priefter- und Bürgerthum, Universität und Alofter, bas Bolf mit feinen Leidenschaften und feinem Aberglauben, Berfdmorung, Rache und die Leiden bes Kerfers - Das alles ift mit größter Anschaulichkeit geschildert, ohne absichtliche Runft und ohne Bitterfeit, aber mit bem Griffel unbestochenen Babrheitsfinnes. Breimal hat Gettembrini die Qualen ber neapolitanifchen Befängniffe erduldet, 1839-1842 und dann wieder 1849-1859. Unvergeffen ift feine und feiner Befährten Boerio, Spaventa u. A. munderbare Rettung nach England, als fie im Frühjahr 1859 von bem Wefangnis in Can Stefano nach Amerita überführt merben follten. Gin in England erzogener Cohn Cettembrini's hat Dieje Rettung bewert-

<sup>1)</sup> Er drudt 3. B. ohne jede fritische Note die Kanzlerunterschrift in Böhmer, Reg. Kar. 1434 ab: Johannes cancellarius ac vicarius Widonis, 100 doch ac vicarius selbstretständlich in advicem zu emendiren war.

stelligt. Das junge Italien stellte ben nach der Heimat Zurückgekehrten als Professor der Literatur an der Universität Neapel an, wo er bis zu seinem Tode, im Jahre 1876, vielbesuchte Borlesungen hielt. — Der erste Band der Erinnerungen, von Settembrini selbst geschrieben, reicht bis zum Jahre 1849. Der zweite Theil, Fragmente, Briefe, Auszeichnungen im Kerker aus der Zeit der zweiten Gesangenschaft, ist von seiner helbenmüthigen Gattin zusammengestellt. Die deutsche Übersehung liest sich gut.

W. L.

Geschichte der katholischen Kirche in Frland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart. Bon Alphons Bellesheim. Bb. 1: 432—1509. Mainz 1890.

Mus etwa 300 großentheils englischen Berfen, Die bas "Literatur= perzeichnis" nennt und bie wohl aufer bem Britischen Museum feine Bibliothet alle befitt, fammelt Bf. eine reichere Gulle von Gingel= beiten zur Rirchengeschichte bes irijden Mittelalters als irgend ein englisches ober gar beutsches Bert. Er begegnet bamit einem wirtlichen Bedürfnis und verdient ben Dant nicht bloß des Theologen und Reltologen, fondern, burch weite Rudficht auf Die Scoten bes Reftlandes, auch des Rulturhiftorifere des 5 .- 9. Jahrhunderts. Bollftandigfeit, wenn fie fur das erfte Rompendium möglich mare, beansprucht er nicht. Empfinge nur bas Gidere und Bichtige überall bas gehörige Licht! Aber Columban's Gebichte und Briefe, wie manche Ausgaben und Auffate ber Monumentiften, lagt er fich für die Iren unter Mermingen und Karlingen entgehen; Frigidian gu Lucca, Martin gu Laon, Frenfpuren gu Biacenga, Como fehlen; mehrere Dungal find vermengt; "Sedul" ift fein galifder Rame. -Bf. ichreibt flar und einfach, mifcht aber bunt wortliche Ubertragungen langer Aften mit modernften Citaten, breite Ergahlung mit trodenen Daten, marmen Musbrud eines lebhaften Mitgefühls für feine Belben mit Anfaten zu nüchterner Rritit. Ramen und Daten ericheinen ziemlich genau; nur "Guillaume Garl Mareichal von Gloucefter" 438 flingt hybrid und ift fehlerhaft; die Afhburnhams find feine 3ren. Die Lüdenhaftigfeit bes Stoffes hinderte einheitliche Runftichöpfung; doch bürften bei ber ermudenden Abspinnung bes chronologischen Gabens Rubepunfte gur Umichan erfrifden. Mit Dant begrüßt man Die allein fachlich zusammenhängenden Ichrreichen Schluftapitel 17 bis 20: "Glaube, Gottesbienft, Beil. Cdrift, Theologie, Runft."

Für das 13 .- 15. Jahrhundert ftehen die Sauptereigniffe aus

trefflich registrirten Urtunden fest. Bf. bat bier mit als Erster geschöpft und zunächst abichliegende Ergebniffe erlangt. Für die frühere Beit dagegen muß der Lefer überall felbft Britit und Rombination Bohl fieht Bf. Die ichwierigen Fragen, verzeichnet er boch die widersprechenden Theorien reichlich, wenn auch mahllos die veralteten und laienhaften neben benen ftrengfter Biffenichaft bis 1889. Aber die Sonderforschung zu fordern durch selbständiges Berarbeiten ber Urquellen, dazu fehlt ihm meistens die Beit. Bu erschöpfen fucht er faft nur "Batrid" und "Sadrian IV." 3hm fteht feft, ohne neue Belege, Patrid's Sendung von Rom, die unbefangener Forschung höchstens für vielleicht möglich gilt, während er die Kabel vom Protestantismus der Iren vor 600 nicht zu erwähnen brauchte. Auch Patrict's Lebensdauer von 120 Jahren, auch beffen Losbetung ber Seelen aus dem Jegefeuer mit manchem anderen Bunder halt er feit; Seiten lang ivendet er Acta sanctorum. Und boch find bas nicht etwa von Beitgenoffen gut bezeugte Mirafel, die der Siftoriter aus Dent- ober Ginnegirrung zu erflaren fich bemühen nuß, und bic, wenn dies nicht gelingt, ber orthodore Bf. alfo glauben burfte. Rein, iene Bunder erliegen ichon bloger Quellenfritif. An diefer aber mangelt es bei B. recht oft; fo führt er für Patrict's Geburtsort (Dumbarton) offenbar von einander abhängige Bengniffe in's Reld; jo citirt er mehriach ans dem Buche von Armagh: Patricius manu conscripsit sua, ohne zu jagen, daß dies gelogen ift; fo brandmarkt er nirgends Urmagh's Fälfchungen zu gunften bes Primat=Unfpruches. Der fünftige Rettberg Frland's muß, um aus diefer phantaftischen Sagiologie den hiftorifchen Rern herauszuschälen, nicht blog den Bildrahmen, das Programm, das der damalige Biograph von jeder Beiligengestalt erwartet, als beffen Buthat beseitigen; er muß auch Enropa's Boltstunde und feltische Frühfultur, hoffentlich auch Galifch, verstehen. Der Goldnimbus, die beidnisch=unthologischen Buge und Die archaischen Gitten werden bann nicht mehr wie bier als individuelle Geschichte gelten. B. fchildert Die Beit bor ben Bifingern (er ichreibt Beifing) viel zu rojig, er leugnet, bag fie mit ben Gingeborenen verschmolzen (bie boch Borter, Berfonennamen, Sagen, Sitten von ihnen entlehnten). Er bezeichnet Strathelyde als "halb feltisch, halb britifch", ichildert Cenchus Mor irrig, erwähnt Adamnan's Aufhebung weiblichen Kriegsbienftes, ohne zu jagen, daß bamit bie Frau von hoher Stellung in Recht und Krieg berabfant. Er vergift unter ben Ruhmestiteln ber irijden Beiftlichkeit, daß fie durch Aufzeich=

Irland. 337

nung feltischer Sage uns werthvolle Dichtungen und einzige Spuren einer ber archaischsten Rulturen ber Arier erhielt. - Babrian IV. gu "retten" auf jeden Fall, ici die Schenfung Irland's an Beinrich II. echt ober nicht, geht ohne Gehler in ben Argumenten und Gelbstwiber= iprüche nicht ab (371,12 gegen 375,18; 378,16). Mit Recht verwirft Bf. ben Bortlaut bes Breve, mit Unrecht Johann's von Salisburp Beugnis über die Berleibung, bei ber mohl, wie bas Breve faat, auf Constantin's Schenfung angesvielt und ein Bins gefordert wurde. Der Ginfall bes Bf., Legat Bivian habe Die vapftliche Billigung ber englischen Eroberung nicht gefannt, scheitert an 376,0 v. u. Beinrich's That hangt bier wie bei den mittelalterlichen Darftellern (ben wichtigften in einem französischen Gedicht erwähnt Bj. gar nicht) in der Luft: längst hat die Literatur vorbereitende Schritte feit dem 11. Jahrhundert nachgewiesen. Ginige find Thaten ber Rirche, ichon bor Sadrian und auch später zum Theil ohne ben Bapft. Unfer Bf. ermahnt, aber nicht in diesem Zusammenhang, jene Beziehungen Canterbury's gu Frland's Danenbisthumern (Die er unnöthig mit dem Gefühle nor= mannisch-standinavischer Verwandtichaft erflärt); aber er jagt nicht, daß Canterburn's Traum eines Batriarchats über den britischen Erd= freis daran antnüpft. Er ermähnt die Romanifirung durch Malachias und die anderen Cifterger, aber er verschweigt, wie jene England's gallifanifchem Alerus, Dieje bem Anjon überall vorarbeiteten. gahlt die Stiftungen bes englischen Königthums und Abels auf, ohne ein Wort von ihrer antiirifden Politit. Angitlich vermeidet Bi. überhaupt zu tombiniren. Die irifche Bufform des Lebens in Ginobe. viele einzelne Infeltlöfter, ber Banbertrieb, die Islandfahrt, bas Martnrium durch Norweger, das fommt alles hier und da vor, aber man erfährt nicht, daß noch vor ber Miffion bie Gelbitverbannung und Infelbesiedelung (auch in Anfnüpfung an Patrid's Aufenthalt auf Berins?) an fich als gottgefällig gum Spitem gehören, bag jene Scoten im Norben überallbin bis Amerita bor ben Standinaven, wie auf dem Geitlande por ben Beitgermanen, weichen, daß fie gum Theil aus heimischer Schifferfage und teltischem Mathos vom Berbeigungslande bie Literatur ber Navigatio entwidelten (f. Bimmer's "Brendan"). Bu allgemeinen Anschanungen erhebt fich Bf. nur felten; er entlehnt fie gern Borgangern, obwohl er 3. B. über irifche Theolo= gie gewiß urtheilsfähiger ift als die zwei fachunkundigen und die zwei veralteten Englander auf G. 627. - Ultramontane Befangenheit, Die fich aber nie gur Berdrehung von Thatfachen verirrt, erflart bas End=

hifterifche Beitfdrift R. F. Bb. XXXV.

urtheil, erft mit ber Reformation erfterbe Frland's Biffenichaft und Runft; fie folgert aus fpaterem Colibat, Batrid's Grofpater fonne Briefter erft nach Lofung ber Che geworden fein, und fie verichleift die vom Ratholizismus abweichenden Spigen ber Brenfirche, außer Ein Sonderabichnitt über die Berfaffung fehlt; im Gottesbienite. Irland befige wohl gahlreiche "Chorbifchofe", aber ein Sprengelfuftem und zwei Erzbisthumer ichon bor dem 12. Jahrhundert, ja Diogefangrengen feit Batrid; ber Culdeer fnupfe an Chrodegang an; die frantische Bugbisziplin ftamme nicht von Columban; (dies nur nach Schmit; f. bagegen Seebag). Die Taufe in Milch will Bi. bem fpaten Bromton nicht glauben; ber folgt aber ben zeitgenöffischen Gesta Henrici; bas Miffale aus Stowe wird nicht genügend beutlich als hauptfächlich gallifanisch bezeichnet; als Batrid's Ranon tritt wohl der Appell nach Rom auf, aber nicht der Erjag von fieben Bußjahren durch fieben Sflavinnen (ein teltischer Rechtspreis). bas Fegfeuer wird die fatholische Lehre, aber nicht die feltische von beffen ewiger Dauer verzeichnet. Faft nur die harmlofe Runft barf hier noch außer dem Ritus national beißen; leider ergibt fich gerade das Ornament der Bandverschlingung als in Irland nicht entstanden, fondern nur fein ausgebildet. F. Liebermann.

Om Konungens sanktionsrätt vid förändring eller upphäfyande af statens ordinarie inkomster. Af **Karl Gustaf Landgren.** Upsala, Almqvist & Wiksell. 1890.

Eine nicht uninteressante staatsrechtliche Studie, welche übrigens bei dem Leser eine sehr genaue Arnntnis der modernen schwedischen Versissung voraussetzt. Der Bf. beautwortet als Auhänger der Almichen Schule die in dem Thema aufgestellte Frage in bejahendem Sinne und polemisirt gegen die von Rydin vertretene, in verschiedenen Punkten erheblich abweichende Aufsassung. Ob es sich empsicht, ein Napitel aus dem gegenwärtigen Naupse zwischen Königthum und Demofratie in Schweden im Rahmen einer Dissertation zu behandeln, müssen wir dahingestellt sein lassen.

F. Arnheim.

Om konunga-och tronföljareval ur svensk historisk och statsrättslig synpunkt. Af Karl Vilh. Vikt. Key-Åberg. Upsala, Almqvist u. Wiksell. 1888.

Über die Königswahl in Schweden mahrend des Mittelalters haben bereits R. J. Schlyter (1836) und Rundbom (1866) werthvolle

Auffabe veröffentlicht, mabrend die ftaaterechtlichen Bestimmungen neuester Beit über die Thronfolge in Schweden=Norwegen von 2B. Svedelius (1843) und namentlich von D. Berger in beffen Differtation "Om arfsrätten till Sverges och Norges riken" (1877) ein= gebend und fritisch erörtert worden find. Gleichwohl wird man bie vorliegende Abhandlung feineswegs als werthlos bezeichnen durfen, weil fie verschiedene frühere Angaben berichtigt und gum erften Dale es unternimmt, die Rouigewahl in Schweden nach ihrer hiftorifden Entwickelung und ftaatsrechtlichen Bedeutung von der altesten Beit bis auf unfere Tage in zusammenhängender Darftellung ausführlich au schildern. Das 1. Rapitel umfaßt die Zeit bis jum Erlaß von Magnus Eriffon's allgemeinem Landesgeset (1350), welches das bisherige Erbfouigreich in ein Bahlfonigthum mit ausgeprägt arifto= fratischem Charafter verwandelte. In Bezug auf die eriksgata ichließt fich ber Bi. ben Ausführungen Sahlbed's im allgemeinen an: wie er benn auch ipater (vgl. S. 3. 70, 165) gegen die von Riellen vertretene Auffaffung icharf polemifirt hat. In bem 2. Rapitel werden Die oft blutigen Bahlfampfe geschildert, benen erft die Erbvereinigung von Befteras 1544 ein Ende bereitete. Befonderes Antereffe in bem 3. Rapitel bieten die oft wechselnden Bestimmungen über die 1590 eingeführte weibliche Erbfolge, und es ericheint uns baber auch begreiflich, daß ber Bf. Die ftandifchen Berhandlungen über die Ordnung der Thronfolge nach dem Ableben Guftav Abolf's baw. Karl's XII. mit großer Musführlichkeit behandelt. Das Schluftavitel über Die gur Beit in Schweben=Norwegen geltenben Beftimmungen, foweit fie die Königsmahl und Thronfolge betreffen, bat theilweife ein aftuelles Intereffe und verrath eine nicht geringe fritische Begabung.

Den Ausstellungen, welche Kjellen im 9. Band der Svensk Historisk Tidskrift (1889) mit größerer bzw. geringerer Berechtigung gegen einzelne Details in der Abhandlung Kep-Aberg's erhoben, brauchen wir nur wenig hinzuzufügen. Bedauert haben wir die Richterwähnung der eigenthüntlichen Thronfolgeprojekte, mit denen sich Erich XIV. trug, als er um die Hand der Königin Elisabeth von England bzw. Maria Stuart's sich bewarb. Die damaligen Gesandtschaftsinstruktionen in der schwedischen und lateinischen Reichseregistratur (Stockholmer Reichsarchiv), sowie einige Urkunden in der Bibliothek von Upsala enthalten nämlich zahlreiche Andeutungen, wie die Thronfolgeordnung bei einer Bereinigung Schwedens mit Engsland bzw. Schottland sich gestalten sollte.

Svenska Riksrådets Protokoll. Med understöd af statsmedel i tryck utgifvet af Kongl. Riksarkivet genom **Severin Bergh.** VI, 1. 2. (1636.) Stockholm, Norstedt och Söner. 1889. 1891.

Bon ben Svenska Riksrådets Protokoll, auf beren Bedeutung für die Ertenntnis ber ichmedischen Bolitit mahrend bes Dreifigjahrigen Rrieges ichon wiederholentlich (val. S. 3. 45, 370 ff.; 48, 370 ff.; 66, 348) in diefer Beitschrift hingewiesen wurde, liegt nunmehr der ebenfo umfang= wie inhaltereiche, bas Jahr 1636 umfaffende, 6. Band por. Es bedarf nur eines furgen Sinweifes auf den Biedereintritt Arel Orenitierna's in Die ichmedische Rathetammer nach gebnigbriger Abmefenheit, um begreiflich zu machen, daß der jungft veröffentlichte Theil der Riksradets Protokoll feine Borganger an Bichtigfeit noch weit überragt. Bilbete boch nach der Rudfehr bes großen ichwedischen Ranglers ber Sigungsfaal ber Reichsrathe in Stodholm gewissermagen den Mittelpuntt eines gewaltigen Reges, welches mit feinen Faben Die Staaten Europas fest umipaunt hielt. Gin Bergleich ber Reicherathsprotofolle vor und nach dem 15. Inli 1636 lägt dies flar er= fennen. Bahrend in der erften Salfte bes Jahres die auswärtige Bolitif bei den Berathungen nur eine untergeordnete Rolle fpielte, fanden fpater fast täglich die wichtigften Debatten über die europäische Lage ftatt; und gwar ericheint bei allen Diefen Debatten Drenftierna ale der weise Berather, beffen geiftiger Aberlegenheit fich die Rollegen im Reicherathe willig unterordneten, ale ber geniale Staatsmann, beffen Untrage - mochte es fich nun darum handeln, frubere Ent= ichließungen bes Reicherathe und ber Reicheftande rudgangig zu machen oder Die fünftige Richtung ber auswärtigen Bolitit Schwedens feitguftellen - ftets gum Beichluffe erhoben wurden, als der edle, un= eigennützige Menich endlich, beffen Reben - Diefelben werben in ben Protofollen fehr ausführlich wiedergegeben - uns mit Achtung und Bewunderung für feinen Charafter erfüllen muffen. Es biege ben Juhalt des gangen Bandes wiederholen, wollten wir bei ber Gulle ber in ben Reichsrathsfigungen verhandelten politischen Fragen bier alles das aufgahlen, mas den deutschen Weichichtsjoricher intereffiren dürfte. Es genüge daber die Bemerfung, daß die Begiehungen Edwebens au dem Austande faft täglich in ben Bufammenfünften auf's eingehendste erörtert wurden, und daß die "berrliche Biftoria" bei Bittstock an wichtigen Beschlüffen über den Geldzugeplan in Deutschland für Ein forgfältiges Studium des 6. Bandes das Jahr 1637 führte. ber Riksrådets Protokoll fei mithin allen worm empfohlen, die fich mit einer Frage beschäftigen, welche die volitische oder die militärische Geschichte des Jahres 1636 auch nur entsernt berührt. Die Benutung der Publikation wird auch diesmal durch das vom Herausgeber ans gesertigte, sehr geschickt angelegte und sehr aussührliche Namens und Sachregister weseutlich erleichtert.

Om förändringen af Sveriges allianssystem åren 1680 – 1682 i dess sammanhang med de europeiska förvecklingarna. Af Gustaf Rudolf Fahreus. Upsala, Almqvist u. Wiksell. 1891.

Borgugsweise auf Brund ichwedischer Archivalien schildert ber Bi., aus welchen Gründen und in welcher Beije nach der Ernennung Bengt Orenstierna's zum Rangleipräsidenten (6. Juli 1680) sich all= mahlich ein Umichwung in ber auswärtigen Politit Schwedens vollzog. Gine besonders eingebende Burdigung erfahren in der Differtation Die freilich ergebnistofen frangofifcheichwedischen Berhandlungen 1680 bis 1682, welche ben Übergang Schwedens in das antifrangofifche Lager beichleunigten, fowie Die Borgeichichte Des Saager Garantietraftate vom 30. September 1681 und bes Biener Bertrages vom 6. Dezember 1682. Mit Recht hebt ber Bf. hervor, daß Drenftierna bamals feine hervorragende ftaatsmanuifche Begabung auf's Deutlichfte ermiefen babe, indem er nicht wie fein Borganger Johann Gullenftierna in großstandingvijchen Butunftsphautafien ichwelgte, sondern als gielbemufter Realvolitifer mit allen Braften auf die Bieberherftellung bes europäischen Gleichgewichts durch Bildung einer ftarten antifrangofifden Staatenoppolition binarbeitete. Wir betonen Diefes Moment umfomehr, als das politische Suftem Drenftierna's erft vor furgem in der Svensk Historisk Tidskrift (Bb. 11 Beft 4) als eine "Berpfuschung" der von Gyllenstierna befolgten Politif bezeichnet worden ift. Infolge der gerade für jene Sahre ziemlich durftigen und ludenhaften hollandischen, frangofischen und öfterreichischen gedruckten Literatur leidet Die Abhandlung naturgemäß an einzelnen Stellen an einer gemiffen Ginseitigkeit. Im allgemeinen verdienen jedoch die ebenfo grundlichen wie formgewandten Ausführungen des Bf. unein= geichränftes Lob und durfen als ein werthvoller Beitrag gur europaifchen Staatengeschichte im letten Biertel des 17. Jahrhunderts be-F. Arnheim. zeichnet werden.

Grefve Karl Gyllenborg i London åren 1745—1717. Ett bidrag till Sveriges yttre politik under Karl XII: s sista regeringsår. I. Af **Hugo Larsson.** Göteborg, Wettergren och Kerber. 1891.

Wie fich aus ben archivalischen Untersuchungen bes Bf. ergibt, ift es in allererfter Linie ber Balsftarrigfeit Rarl's XII. gugufchreiben, daß bie 1715-1717 burch ben ichwedischen Gefandten Inllenbora in London mit ber dortigen Regierung geführten Unterhandlungen ein positives Ergebnis nicht herbeiführten. Satte ber ichwebifche Ronig in richtiger Erkenntnis ber fur Schweben bamals fo gefahrlichen Situation Bremen geopfert und ben Englandern ben Sandelsverfehr mit den im Besite Ruglands befindlichen, chemals ichwedischen Ditfeehafen baw, weniaftens einen billigen Schadenerfat fur Die burch Die ichwedische Flotte getaverten englischen Schiffe gewährt, jo murbe ein schwedischenglisches Ginvernehmen und bemaufolge eine Unterftugung ber ichmedischen Overationen burch bas an ber ichwedischen Rufte freugende englische Weichwader unter Norris mit Leichtigfeit fich haben erzielen laffen. Dies umfomehr, als bie Aufrechterhaltung bes Bleichgewichts am Sunde und in der Ditjee durchaus im Intereffe des Loudouer Sofes liegen uufte. Das wenig gunftige Urtheil bes Bi. (S. 9) über die biplomatische Befähigung des Grafen Gullenborg hat und einigermaßen befremdet, ba aus ben eigenen Angaben bes Bi. über den Berlauf der Rouferengen zwijchen dem ichwedischen Abgefandten und bem englischen Staatsfefretar Townshend vielmehr bervorzugeben icheint, daß Gyllenborg damals durchans der Situtation augemeffen haubelte, aber von feinem Berrn und Ronig im Stiche gelaffen murbe. Die plogliche Berhaftung Gullenborg's burch bie englische Regierung am 29. Januar 1717 und die Beschlagnahme feiner Baviere wegen angeblicher Theilnahme an einer gegen bas regierende Berricherhaus gerichteten jatobitifchen Berfchwörung behandelt der Bi. nur mit wenigen Worten, ba er biefen intereffanten diplomatifchen Bwischenfall zum Begenstande einer besonderen Abhandlung zu machen beabsichtigt. Dem Resultat feiner Untersuch= ungen wird man mit umfo größerem Intereffe entgegenseben durfen, als jene Frage noch feineswegs völlig geflart ericheint, wenngleich viele Umftande zu Ungunften Gullenborg's fprechen.

F. Arnheim.

De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien under Gustaf IV Adolfs senaste regeringsår (7. sept. 1807 — 13. mars 1809). Af **K. Key-Aberg.** Upsala, Almqvist & Wiksell. 1891.

Auch die vorliegende Abhandlung, eine Fortsetzung der bereits früher (B. 3. 69, 88 f.) bier beiprochenen Sabilitationsichrift bes Bf., entrollt ein wenig erfreuliches Bild von den ftaatsmännischen Fähigfeiten Buftav's IV. Die Ergebnislofigfeit ber ichwedischeng= lifchen Berbandlungen im Spatiommer 1807 über eine ichmedische Offuvation ber banifchen Infel Geeland und ber geringe Ginfluß der ichmebifchenglischen Gubfidienfonvention vom 8. Februar 1808 auf ben Bang ber Greigniffe find im Befentlichen eine Rolge ber biplomatifchen Unfähigfeit best ichmebifchen Monarchen, feiner blinden Salsftarrigfeit, feiner geradezu findifchen Empfindlichfeit und feiner überaus jahzornigen Natur, Die fich fogar zu ichweren Beleidigungen gegen einzelne Bertreter ber befreundeten englifden Dacht fortreißen ließ. Ohne auf die gum Theil recht intereffanten Gingelresultate ber Untersuchungen bes Bi, bier bes Beiteren einzugeben, wollen wir nur bemerken, daß namentlich die fcwedische Bolitit des am 25. März 1807 in England gur Berrichaft gelangten Tornfabinets und feines Leiters George Canning auf Grund ber auszuglich mitgetheilten, einichlägigen Aften bes Stocholmer Reichsarchives vielfach in burchaus neuer Beleuchtung ericeint. Gin abichliegendes Urtheil über Ratur und Bedeutung ber englisch-schwedischen Begiehungen mahrend ber letten Regierungsjahre Buftav's IV. wird freilich, wie ber Bf. in feiner Ginleitung mit Recht bervorhebt, erft bann möglich fein, wenn Das bisherige, fehr ludenhafte englische Quellenmaterial burch größere Urfundenunblifationen die nothwendige Ergangung erfahren hat.

F. Arnheim.

Till historien om statshvälfningen i Sverige 1809. Af Magnus Sandegren. Göteborg, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri. 1890.

Die vorliegende Upsalaer Dissertation gehört nach unserem Ersachten zu den besten Abhandlungen, welche im Lause der letten Jahre auf schwedischen Universitäten zur Beröffentlichung gelangt sind. Wie schon aus dem Titel hervorgeht, will der Bf. keineswegs eine vollsständige Geschichte der Revolution von 1809 liesern. Bielmehr bes gnügt er sich damit, die inneren politischen Borgänge in Schweden vom 13. März, dem Tage der Absehung Gustav's IV., die zum

6. Juni, dem Geburtstage des noch beutzutage wichtigften ichmedifchen Grundgesetes, ju fchilbern, und berührt die außere Politif nur bann, wenn dies für das Berftandnis der inneren politischen Greigniffe abfolut nothwendig ericheint. Der Schwerpuntt der gangen Abhandlung liegt in ber Betonung des verjaffungsgeschichtlichen Moments. 3edoch findet auch der Siftoriter eine Fulle von werthvollen Detailnotigen, durch welche namentlich gablreiche Angaben in Schintel-Bergman's leider noch jo vielfach benutten und boch jo unguverläffigen "Minnen ur Sveriges nyare historia" in wünichenswerther Beije berichtigt merben, andrerfeits aber die Bichtigfeit ber icon früher (vgl. S. 3. 66, 353 ff.) hier befprochenen Aufzeichnungen Trolle-Bachtmeifter's in helles Licht gerückt wird. - Bu ben intereffanteften Partieen der Abhandlung gehort die außerft angiehend geichriebene Überficht über die gahllosen Flugichriften, welche Schweden in jenen fturmijden Bochen überschwemmten und auf den Inhalt einzelner Beftimmungen des neuen ichwedischen Grundgesetes oft einen geradezu entscheidenden Ginflug ausübten. Dicht minder intereffant ift bas Schluftapitel, welches bie einzelnen Berührungspuntte zwijchen bem befanuten Safanfon'ichen Berfaffungsentwurf und der "Regierungsform" vom 6. Juni in fritischer Untersuchung feitstellt. Überhaupt verdient die Darstellung des Bf. im allgemeinen hohes Lob. Sonderbar ericheint uns einzig, bag er das Berhalten Adlerfparre's in ben erften fritischen Tagen nach dem Sturze Buftav's IV. durchaus unparteifch beurtheilt, mabrend er wenige Seiten fpater bic Begner Adlersparre's, Die von Cederstrom geleiteten "Jatobiner", mit Lobeserhebungen überichüttet. Daß bie Cederftrom'iche Bartei fich auf bem Reichstage von 1809 hohe Berdienste um bas fcmebifche Baterland erworben, wird freilich niemand leugnen fonnen. Ift doch, wie der Bf. mit Recht hervorhebt, Die "Regierungsform" vom 6. Juni ein Erzeugnis von "Mäßigung und Baterlandeliebe", ein Bebaude, beffen Fundament "Die Beschichte und die Erfahrung" bilben. wird es daher auch den Norwegern wahrlich nicht verdenken können, daß fie das ichwedische Brudervolf um beffen auf altbewährten biftoriichen Traditionen beruhende Berjaffung beneiden, mahrend fie felbft - wie dies Mils Sojer in seiner trefflichen Studie: Norges Storthing (Stockholm, 1882) auf einer Tabelle jo anschaulich nachweist - bie Eidsvolder Rouftitution vom 17. Dai 1814 in wenigen Wochen gang mechanisch zusammenstoppeln mußten. F. Arnheim.

Kriget och tillståndet i Vesterbotten 1809 jämte föregående historik öfver ryssarnes infall i Vesterbotten på 1700 talet. Af P. B. Regnér. Stockholm, Fahlcrantz & Co. 1891.

Der Bf. entwirft ein außerft draftifches Bild bon den fcmebifch= ruffifden Rampfen, beren Schauplat die nördlichften Brovingen Schwedens zu Beginn bes 18. und 19. Jahrhunderts bilbeten, fowie von den furchtbaren Leiden, denen bie ungludlichen Bemohner jener Landerstriche mabrend ber ruffischen Offwation ausgesetzt maren. Die von bem Bf. auszüglich mitgetheilten, banbichriftlichen Aufzeichnungen über bas mufte Schalten ber ruffifchen Truppen in Befterbotten flingen oft geradezu haarstraubend, aber leider nicht unglaub= lich, wenn man fie mit anderen zeitgenöffischen Beugniffen vergleicht, fo 3. B. mit ben in Ur Finlands historia jungft veröffentlichten Tagebuchnotizen von Rarl Elias Alopaus, der das Borgeben ber Ruffen in Finland 1808-1809 in ahnlicher Beife schildert. Uberbaupt zeugt die Schrift von einem gründlichen Quellenftudium und darf als eine wichtige Borftubie ju bem gegenwärtig vorbereiteten ichwedischen Generalftabswert über ben Rrieg von 1808-1809 beseichnet werben. F. Arnheim.

Blad ur Finlands nutid och forntid. Storfurstendömet Finlands nuvarande politiska ställning, historiskt-polemiskt utkast af en opartisk iakttagare (Wladimir Golovin). Originalupplagan utgifven af Georg Fraser. Helsingfors, Söderström & Co. 1891.

Die ursprünglich anonym in russisicher, bald darauf mit Nennung des Bf. auch in schwedischer Sprache veröffentlichte Schrift liesert einen hocherfreulichen Beweis dasür, daß es trot aller panslavistischen Wühlereien noch immer "nach den Grundsätzen des griechisch-orthodogen Glaubens und des Selbstherrscherschesse erzogene, eingeborene Russen gibt, die für den ungestörten Fortbestand der sinnischen Autonomie und für einen friedlichen Verkehr der beiden durch Alexander I. "für ewige Zeiten" politisch geeinten, wenngleich national getrennten Böller muthig in die Schranken treten. Bs. der Vrochure ist der vor turzem verstorbene Wirkl. Staatsrath Wladimir Golovin, der sich schon früher durch seine gediegenen Übersetzungen von Berken der ichwedischen wissenschaftlichen und Schönliteratur, sowie durch Verzössenschen Rus erworden. Auch die vorliegende Schrift verrätt sofort einen Autor, der sein Thema trot des umsangreichen historischen

ichen Materials sicher und gründlich beherrscht, der die Meinungen und Anschaungen der Gegner nüchtern und unbesaugen prüft, dessen Argumente sich Wort für Wort durch die offiziellen Urkunden aktenmäßig belegen lassen. Unter jolden Umständen sind für uns die historischen Aussichtungen Golovin's in den ersten Kapiteln doppelt werthvoll, zumal durch sie die Richtigkeit der von Mechelin und Danielson (vgl. H. B. 69, 174—176) ausgestellten staatsrechtlichen Formeln sowie ihrer Darstellung von der Entwickelung der russischen konnelnsichen Beziehungen seit 1809 von neuem erhärtet wird. Auch der zweite volemische Theil der Schrift bieter eine erstannliche Fülle von interessanten Aufschläften, wenugleich es sich nicht leuguen läßt, das die Polemis des Vs. hier bisweilen die Grenzen einer erlaubten Kritt überschreitet.

Jebenfalls ist das Büchlein durchaus angethan, die deutschen Sympathieen für das finnische Bolf steigern und mehren zu helsen. Kann doch kaum eine schärfere, vernichtendere Kritik der von dem rufsischen Holmeister K. Ordin und bessen Epigonen neuerdings gegen Finland erhobenen Beschuldigungen gedacht werden, als die ihres Landsmannes Golovin, der in sast wörtlicher Übereinstimmung mit den Definitionen Mechelin's und Danielson's die staatsrechtliche und politische Stellung des Großfürstenthums in die Formel kleidet: "Finland ist ein auswärtiger politischer hinsicht unselbständiger, aber im Innern völlig autonomer, nach konstitutionell-monarchischen Grundsägen regierter Theil des russischen Reiches". F. Arnheim.

Christophe Colomb devant l'histoire. Par Henry Harrisse. Paris, Welter. 1892.

Daß im Lause der Jahrhunderte über Columbus mehr vielleicht als über irgend eine andere geschichtliche Persönlichkeit Unwahrheiten, und zwar gar oft recht thörichte Ungereimtheiten gesagt und geschrieben worden sind, ist eine bekannte Thatsacke; Herr Harrisse, ber ja alkeiner der gediegensten Kenner der Columbus-Literatur längst bekannt ist, unternimmt es, in dem vorliegenden Berke, alle diese Thorheiten zu registriren und gemeiniglich mit einem sehre, alle diese Thorheiten zu registriren und gemeiniglich mit einem sehr beißenden Hunsun zu bekampien. Den Anstoß dazu mag er wohl durch das von blühendstem Unsinn strohende Ausstellungsprogramm seiner Landskeute jenseits des Ozeaus erhalten haben, deren unwissenschaftliches Vorgehen, z. B. in der Guanahani-Angelegenheit, wirklich bereits begonnen hat, selbst in wissenschaftliche Kreise Berwirrung zu tragen, insosern nämlich Eronau's

Arbeit, die in Diesem Theile auf den Resultaten der Entdedungefahrt des New Port Berald beruht, eigenthümlicherweise gerade in Amerika auch von ber Biffenichaft mehr, als fie es verdient, Anerkennung ge= funden bat. Freilich fpielen aber in die Rarrheiten ber Columbus= Literatur fo verichiedentliche, außerhalb der Cache felbit gelegene Intereffen binein, daß auch S. nicht im Stande fein wird, Die Un= miffenschaftlichkeiten zu beseitigen, die er theilweise in der foftlichften Manier perfiffirt. Als besonders gelungen in diefer Richtung muß man die Besprechung ber Columbus-Bortrats betrachten, die man ichwerlich ohne bergliches Lachen lefen wird. Ubrigens ift B. febr freigebig mit fatirifchen Bemerfungen und verschont weder Frangofen, noch Italiener, noch Ameritaner, noch Spanier. Für Dieje Letteren aber hat er eine gang besondere höhnende Borliebe. Ber fich jemals mit fpanifcher Beschichte eingehender beschäftigt hat, der braucht nicht erft durch das Buch von S. darüber aufgeflärt zu werden, daß Die hiftorisch-fritische Methode ben meiften Spaniern ein ziemlich un= bekanntes Ding ift; wer ber Cache naber tritt, wundert fich anch nicht allzusehr barüber, indem er ficht, daß die fvanischen Beichichts= fchreiber meift nur Liebhaber find, Die in ihrem Stande als Sour= naliften, penfionirte Offiziere, Advotaten unmöglich bei ben fpanifchen Schulverhaltniffen Diejenige Borbildung finden, Die fie gu fritischer Beschichtschreibung bedürften. Go gahlt benn auch bie von S. jo weiblich geschmähte fpanische Geschichtsatademie unter ihren Mit= gliebern eine gange Reibe von Berfonlichkeiten, Die in anderen Lanbern berfelben Auszeichnung vielleicht nicht theilhaftig geworden waren. Dennoch thut Berr S. den fvanischen miffenschaftlichen Inftituten febr Unrecht, wenn er ben Gpott über unwiffenschaftliche Hugerungen ein= gelner Mitglieder auf die Inftitute felbit überträgt. Und dies thut er überdies jum Theil in einer Beife, welche nicht einmal gang longt ift. Go hat er gleich im Eingange feiner Schrift die Beschichtsatademie beshalb verhöhnt, weil fie angeblich die Ableitung bes Namens Guanahani aus hebräischen Borten einzelner judifcher Begleiter des Columbus angenommen habe. Die Thatfache liegt aber fo, bag Fernandez Duro als Mitglied der Kommiffion, welche die Bibliografia Colombina, den Jubilaumsbeitrag ber Beschichtsafabemie heraus= zugeben hatte, wiederholt vor der Afademie über eigentümliche Ericheinungen ber Columbus = Literatur Bericht erstattet und babei als eines Ruriofum ber Arbeit von Buigcerver gedacht hat, welche eine judifche Tradition obigen Inhalts an die Dffentlichfeit brachte.

felbst hat aber ichon bei diefer Gelegenheit darauf hingewiesen, daß felbit dieje Tradition feineswegs, wie deren Berausgeber glauben machen wollte, in bas 16. Jahrhundert gurudreicht. Diefe Musfalle fowie die bestigen Angriffe gegen die Berfleinerer des Columbus unter den Reduern des Ateneo in Madrid erinnern an die Kritif, die 5. in der Revue critique an dem Buche von Afenfio genibt bat, den er für die Erhebung Bingon's über Columbus verantwortlich macht, obwohl Alenijo für Columbus contra Bingon öffentlich gegen Fernaubes Duro in Die Schranfen getreten ift. S. beurtheilt überhaupt Die spanische Columbus-Rritit nicht richtig, wenn er Die Bertheidiger Bingon's und Bobabilla's für die Sprecher ber fpanifchen Auffaffung halt; in Spanien, wie anderemo, haben dieje Ausfalle einen lebhaften, jum Theil in miffenschaftliche Rebbe'ausgrteuben Biderfpruch gefunden. Jedenfalls hat die Columbus-Forschung teinen Grund, den Spaniern gegenüber unfreundlich aufzutreten, benn ihnen, und amar gerade einem Dilettanten aus ihrer Mitte (Rabarrete) verdanken wir die größte Förderung, die jemals der Columbus-Forschung zu Theil geworben ift. Haebler.

Columbus and his discovery of America. By Herbert B. Adams and Henry Wood. Baltimore, John Hopkins' Press. 1892.

America, its geographical history. 1492—1892. By Walter B. Scaife. Baltimore, John Hopkins' Press. 1892.

M. u. b. T.: John Hopkins' University Studies, Ser. X. N. X. XI. Extra volume XIII.

In biefen beiben Banden hat die John hopfins : Universität ihren Beitrag zur Columbus : Centenarfeier niedergelegt. In der hauptsache sind beide Beröffeutlichungen aus Borträgen entstanden, und dies erklärt es genügend, warum das Strengwiffenschaftliche zurücktritt gegenüber dem Streben nach einer abgerundeten Form.

Der Gedanke, welcher der an erster Stelle genaunten Sammlung von vier Vorträgen zu Grunde liegt, ist offenbar der, alle Glaubensbekenntnisse der Erde zu einer Lobpreisung des Eutdeckers der neuen Welt zu vereinen. Während Adams, dessen Nede bei weitem die eingehendste ist, mit dem Hinweis auf die Heiligsprechung des Columbussschließt, betont Wood hauptsächlich dassenigen was das protestantische Geistesleben durch die Entdeckung der Neuen Welt gewonnen, und die beiden anderen Redner gedeuten seiner Beziehungen zu den Juden, oder des Wiederhalls seiner Thaten bei den Auslemännern. Im

Anhänge berichten suber Schriften, die zur Prientirung über die Columbus-Literatur behülflich sind, und über die Dentmale, welche bem Columbus theils ichon errichtet worden, theils demnächsterrichtet werden sollen, wobei dem angeblich älteften Dentmal in Baltimore vom Jahre 1792 eine besondere Aufmerksamfeit zugewendet wird.

Einen miffenschaftlicheren Charafter traat bas von Brof. Scaife verfaßte Bandchen. Cbenfalls aus Bortragen bervorgegangen, ftedt es fich doch das miffenschaftliche Biel, über die allmähliche Erschließung bes amerifanischen Rontinents in übersichtlicher Beise zu belehren. Das hauptfächlichste Onellenmaterial des Bf. ift die befannte in Bal= timore aufbewahrte Rartenfammlung von 3. 6. Rohl; boch bat er nicht verfaumt, auch andere, erft fpater gum Borichein gefommene Rarten gur Bergleichung herangugieben. Diejenigen Rarten, benen er eine epochemachenbe Bedeutung für fein Thema gufprechen zu muffen glaubt, find bem Berte in allerdings nur magigen Univruchen ge= nugenden Saffimiles beigegeben. Gein Thema hat ber Bi. in perichiebene Abichnitte gerlegt; Die Erichliegung ber atlantischen Rufte, die ber pacififchen und diejenige bes ameritanischen Innern bilben Die Begenftande der brei erften Bortrage, Die mit Bervorhebung ber charafteriftischen Momente bis ju Ende bes vorigen Sahrhunderts ftiggirt werden. Zwei weitere Bortrage führen ben Stoff bis in bie Begenwart fort, aber mit der Befchranfung auf bas Staatengebiet ber Union; ber eine entwidelt die biftorifche Entstehung ber Grengen zwischen den alten Unionestaaten, ber andere gewährt eine Überficht über die Thätigfeit der Coast and Geodetic Survey von ihrer Begrundung bis beute. Streng miffenschaftliche Untersuchung bietet ber Bf. in einer Reihe von Nebenftuden. Gie find jum Theil ber Er= flärung mancher amerifauischer Ländernamen gewidmet - biefelben enthalten nichts fur und Deues - in bem letten aber erbringt ber Bf. ben Nachweis, daß unter bem rio del Espiritu Santo, ben Bineda 1519 entdedt bat, jedenfalls ber Miffiffippi nicht gemeint fein tann, und versucht, mahricheinlich ju machen, daß damit Dobile Ban und ber in dieje mundende Glug gemeint fei. Das Einzige. mas in Diefer mit historifcher Britit geführten Untersuchung für unfere Begriffe befremblich wirft, ift ber Umstand, bag ber Bf. alle bie befannteren miffenschaftlichen Sulfsmittel nach englischen Übersetungen citirt und nur im Rothfalle auf fpanifche Texte gurudgreift.

Haebler.

The early years of the French revolution in San Domingo. By Herbert Elmer Mills.

Differtation der Cornell-Universität (o. D. u. 3.).

Die Einwirfung der Revolution auf die tolonialen Berhältniffe in Can Domingo ift in ben größeren Beichichten biefer Infel und ihrer Negertriege ichon mehrfach, und g. B. von Sandelmann giemlich eingehend, behandelt worden. Allein die Barteiverhaltniffe find fo fcmierig, die Stellung der folonialen Barteien zu benen des Mutter= landes ift eine fo wechselnde, bag es eines außerorbentlich forgfältigen und gründlichen Studiums bedurfte, um ein flares Bild bavon zu entwerfen, eine Aufgabe, die in der vorliegenden Mono= graphie eine fehr anertennenswerthe Lojung gefunden hat. Es bedarf allerdings einer febr aufmertfamen Letture, um die gablreichen Berfammlungen und Ausschiffe in ihrer fpegifischen Barteiftellung und ihrem eigenartigen Birfungsfreife auseinanderzuhalten. Sier hatte vielleicht der Bi. dem Lefer noch ein wenig mehr zu Gulfe tommen tonnen durch icharjere Bezeichnungen; fo nennt er g. B. mehrere verschiedene Ausschüffe mit dem Namen Colonial comittee, bezeichnet die Nationalversammlung der Kolonie abwechselnd als General und Colonial Assembly, und ba man eine große Ungahl folder Inftitute auseinanderzuhalten hat, fo erschwert dies unnöthig die an fich schwierige Aufgabe. Dagegen ift es bem Bf. vorzüglich gelungen, jedem einzelnen biefer Fattoren eine flare politifche Stellung zuzuweifen, und darzulegen, inwiefern die Fortschritte ber revolutionaren Ideen in Franfreich auf Dieje Ginfluß ausübten, Bechfel bes Programmes und Anderungen in der Gruppirung der Parteien herbeiführten. Der Bi. behandelt die politischen Borgange nur bis zu bem Beitpunfte, wo die weiße Bevölferung das Borrecht verliert, ausschließlich die Reprafentation ber Infel ausgnüben, und ichließt in bem Mugenblide ab, wo es der Bartei der freien Farbigen gelingt, Die Bleich= berechtigung mit den Beigen durchzuseten. Die Emanzipations= bestrebungen der Regeriflaven, Die nachmals eine fo bedeutende Rolle in der Beschichte ber Infel gespielt haben, werden nur in ibren allererften Anfangen berührt.

Haebler.

Berjaffungsgeschichte der Bereinigten Staaten von Amerika seit der Administration Zadson's. Bon D. v. Dolft. IV. Bon der Inauguration Buchanan's bis zur Zerreifzung der Union. Berlin, J. Springer. 1891.

A. u. d. T.: Berfaffung und Demofratie ber Bereinigten Staaten von Amerita. Erster Theil: Staatenfouveranetat und Stlaverei.

Mit dem vorliegenden Bande ift das umfaffende Wert von Solft über die Berfaffungsgeschichte Ameritas beendet, und es geziemt fich wohl, bevor wir auf das Einzelne diefer letten Abschnitte eingehen, einen Rudblid auf Blan und Bebeutung bes Gangen zu merfen. Die Umeritaner haben felber, indem fie S. auf einen ihrer wichtigften Lehrstühle beriefen, ein Beugnis abgegeben, daß fie bas Bild ihrer geschichtlichen Entwidelung, wie er es entworfen, für richtig erachten. Ein nationaler Mythus, wie ihn Republifen vielleicht noch nöthiger als Monarchien bedurfen, hatte bisher beständig an der Gpipe ihrer Befchichtsauffaffung geftanden: Die Ergahlung von ber Beisheit und dem Opfermuthe bes erften Kongreffes, ber Batriarchen ber Berfaffung. Die Bewunderung für ihr Bert mar, vom Standpuntte bes Siftoriters gejeben, fritiflos, aber fie mar die Begleitericheinung fur die Ehrfurcht por ber Berjaffung, die in bem wirren Parteigetriebe ber Union ben feften Buntt bilbet. Die gauge Beichichte ber Bereinigten Staaten von Bafhington bis Lincoln befteht in einem großen Brogeg, ber mit bem Aufgebote alles erbentlichen Scharffinnes und aller friedlichen Machtmittel geführt murbe, bis er zu einem Bunfte gedichen mar, wo die Appellation au's Schwert, an das Gottesurtheil bes Rrieges, ihn allein entscheiden fonnte. Bei aller Berichiedenheit ber Nationen und ber Berhaltniffe ift bas Broblem ber ameritanischen bem ber beutschen Geschichte im 19. Jahrhundert nabe verwandt. - Gine Beichichte Amerikas von ber Gründung der Union bis zu ihrer Berreigung mußte daber im weientlichen Berfaffungsgeschichte fein; und bas Berf v. S.'s trägt diefen Ramen mit Recht, obwohl die Darftellung der Ereig= niffe, bes täglichen Beichebens, ben breiteften Raum in ihm einnimmt. Geine Aufgabe mar junachit, jenen ameritanischen Muthus zu gerftoren, Die Berfaffung barguftellen, wie fie wirtlich entstanden mar, als einen ziemlich zaghaften Kompromiß widerftrebender Machte, Die, im Brange der Noth zu gemeinsamer Abwehr gusammengeführt, nicht mehr auseinander fallen tonnten, nachdem fie gefiegt hatten. Er mußte fobann zeigen, wie fich die verschiedenen Doglichfeiten, die in diefer un= beftimmten Berfaffung lagen, entwidelten. Bwei Fragen erwiesen fich ihm hiebei als maggebend; die ber Stlaverei und die ber beaufpruchten

Staatenjouveranetat; fein ganges Bert hangt in biefen beiden Angeln. Sier hat benn S. jeglichen Schritt verfolgt; er hat gezeigt, wie Diefe beiden Fragen fich nothwendig mit einauber verschmelzen mußten, wie je länger je mehr die Entscheidung jeglicher, noch jo abgelegenen Un= gelegenheit von ihnen abhängig wurde. Diese ungeheure Aufgabe bewältigt, diefes Birrnis vor unfern Augen an bem leitenden Faden aufgerollt zu haben, ift bas große Berdienft von S., ein Berdienft, das ihm der Siftoriter und der Bolititer gleichmäßig zu banten haben. Er hatte fast bis zum Schluffe feines Bertes nur Siege ber Gudftaaten ober ber bemofratischen Bartei, Die beren Cache gu ber ihrigen gemacht hatte, zu berichten, mahrend er jugleich ihren inneren Berfall, bie gunehmende Schwäche ihrer Stellung zu fennzeichnen hatte. viel Beschick bat er in jedem einzelnen Salle bas große Problem in feinem neuen Stadium vor Augen geführt, bas Moment bes Fortschrittes ober auch Rudichrittes in der Entwidelung bezeichnet, bie Sache und die handelnden Berfonen gleichzeitig zu ichildern gewußt. Es mare thoricht, bier vom Siftorifer völlige Barteilofigfeit zu verlangen, wo die Beschichte felber fo flar entschieden hat. Geine Parteilofigfeit mußte barin befteben, bag er zeigte, wie bie Stlaverei gum tragischen Fluche für die ward, welche sie zuerst mit wehmuthigem Bedauern als verzweifelte Nothwendigfeit festhielten, hierauf als ein "positives But" vertheidigten, dann fie fcrittmeis ausgubreiten, gulest fie aufznzwingen trachteten. Er fonnte nur badurch entlaften, daß er erklärte. Ebenso hat B. einigen ber ichariften Bertreter ber Autonomie ber Staaten verfonliche Buneigung entgegengebracht, ihren Theoretiter Calhoun mohl auch überichatt, jo entschieden er auch felber auf ber Begenfeite fteht. Er ift thatjachlich billiger, als man es Anfangs erwarten follte, fo lange man fich an der extravaganten Form ftogt, in ber er feiner Liebe und feinem Saffe Ausdruck leiht. Geine Saupt= aufgabe machte es ihm nöthig, auch jene Fattoren zu berücksichtigen, die nicht felber auf dem Gebiete der Bolitit liegen, die der Birthichaft und des geistigen Lebens. Er hat dies in abulicher Beife, eber noch eingehender gethan, wie Treitschfe in der deutschen Beschichte. galt es zunächft, Die Stlaverei und die Blantagenwirthichaft nach ihrer wirthichaftlichen Geite zu charafterifiren. Der Begenfat ber ausbeutenden, aber barum auch rafcher vordringenden Gud- und ber gab folonifirenden Nordstaaten tritt überall beutlich hervor, geht doch ber Rampf hauptfächlich um den Besit ber Territorien und neu einzurichtenden Staaten. Die Ginwirfung der Gifenbahnen, die Entstehung

ber Induftrie auf der einen, der Mangel alles gewerblichen, ja beinahe alles ftabtifchen Lebens auf ber anderen Seite. Urfachen und Folgen bon Sanbels- und Spetulationsfrijen, jumal bie Belb- und Bantfrage mit ihrer eminenten politifchen Bebeutung, finben an geeigneter Stelle ihre forgialtige Behandlung. Gingehender auch für diefe Stelle fonnte man bagegen die Sandelspolitif berudfichtigt munichen. Das Gleiche gilt bon ben geiftigen Bewegungen. Huch hier tam es barauf an, einen Mythus ichon im Beginn gu gerftoren, ber ben religiofen Untrieben bes Chriftenthums ben Sauptantheil an ber Abichaffung ber Stlaverei in Amerita guichreiben möchte. Un= widerleglich hat S. erwiesen, bag, jo lebhaft auch die religiofen Em= pfindungen in Amerika find, fie fich in biefer Frage boch gang ber Barteiftellung angepaßt und die entgegengefetten Überzeugungen nur verftartt und geheiligt haben. Man mußte benn gerade ben Abolitio= nismus felber als eine driftliche Gettenbilbung betrachten. Diefe begeiftert-rudfichtslofe, ebenfo uneigennutige wie unpolitifche Bewegung gegen die Stlaverei hat B. mit besonderer Liebe bargeftellt. In einer Beschichte, Die Die Entwidelung bes Rechtes jum Gegenstand bat. gehört feine menfchliche Buneigung boch jenen idealiftischen Thoren, Die im 3mange einer ethischen Ibee bes vermeintlichen Rechtes, bas ein Unrecht ift, fpotten. Die Tragodie des Abolitioniften John Brown, ber vorzeitig ben Anoten ju gerhauen bachte, hatte mohl etwas weniger gefühlvoll ausfallen durjen. Richt minder genau ift der Mormonismus, beffen Befampfung ober Dulbung mit ber inneren Bolitit eng verflochten ift, behandelt. In Diefen fulturbiftorischen Abichnitten hat B. wohl überhaupt fein Bestes geleiftet. Denn er mar bier zu boberer Bracifion ber Darftellung und gur Magigung bes Ausbrudes genothigt. Das Bert ift in feinem Berlaufe immer ausführlicher geworden, und bas Ebenmaß ber Darftellung hat barunter gelitten. Gine Erörterung, Die bis in's Detail jugefpitt ift, ift gang an ihrer Stelle, mo es fich um die ftaaterechtlichen Fragen bandelt, von deren Entscheidung die Ereignisse abhängen. Niemand wird es in einer Berfaffungsgeschichte unberechtigt finden, wenn ber Dred-Scottfrage, bem Civilprozeg, ber gegen bie Freiheit von Stlaven, Die fich vorübergebend in einem freien Staate aufgehalten hatten, entschied, ein ganges Rapitel gewidmet wird, wenn die Berfuche, einem Terris torium die Eflaverei aufzudrängen, bis in die Einzelheiten der Debatten verfolgt werden; benn erft in Diefen Gingelheiten tommen bie Berichiebenheiten bes Standpunftes völlig gur Sprache. Etwas anderes

ift es aber boch, wenn auch die porbereitenben Schritte, wenn alle Schiebungen ber Barteien ebenfo behandelt merben. 3ch möchte auch hier die Ausführlichkeit nicht gerade tabeln; aber nur beshalb nicht, weil uns in Deutschland S.'s Buch felber wie ein Quellenwert gelten muß; und wer munichte eine Quelle nicht fo anschaulich wie möglich? Unichaulichkeit ift benn auch ber Borgug bes Stiles, in bem bas Werk geschrieben ift. Es ist hier ein Ton angeschlagen, der in der beutschen Geschichtschreibung befrembet, ber oft jum Biberspruche reigt, ber aber in hobem Dafe feffelt. Diefer Stil ift immer lebenspoll: der Erzähler fteht mitten in ber Sache, er ift bon ihr fortgeriffen und er rebet nun auf's Dringlichfte auf feinen Buborer ein, um auch ibn mit fich fortzureißen. Er fucht wohl am Anfang oder am Ende feiner Erörterungen nach einem fnappen Ausbruck, um fein Thema zu formuliren; bagwifchen aber plabirt er in aufregenden Borten und Bilbern. Betrachtet man feine Malmeise genau, so wird man zwar niemals die Beichnung farrifirt, niemals die Beleuchtung falfch gewählt, wohl aber die Farben befto greller aufgetragen finden. Darum gieht fein Bert, nach ber bloß formalen Seite betrachtet, mohl an, aber es binterläßt feinen harmonischen Gindrud. Sier muß man jedoch anertennen, daß gerade biefe eigenthumliche Beredtfamfeit, Die S. ju Gebote fteht, das geeignete Organ ift, um Diefes einzigartige Bauge gu entwickeln. Dan glaubt die erbitterten und ironischen Debatten des Rongreffes, ja ben Larm der Bolfeversammlung, den bod bie fchrille Stimme bes "Stumpordners" überichreit, felber gu horen. Go giebt bas mertwürdige Buch auch in feiner Form ein echtes Stud ameritanifden Lebens wieder.

In's Einzelne zu gehen, verbietet der Raum und der Gegenstand. Der ganze letzte Band behandelt nur die Zeit der Präsidentschaft Buchanan's; er schließt mit der Zerreißung der Union. Die Zusipitzung des Streites über die Staderei in den Territorien, die ungesetlichen Bersinche, sie der Bevölkerung derselben selbst gegen ihren Willen auszuhrängen, eine Reihe halber Maßregeln im Kongreß, um den drohenden Konslist zu vermeiden, bilden den Gegenstand der ersten fünskapitel, der nur durch die Darstellung der Spekulationsepoche von 1857 und der Berhältnisse des Morunonenstaates in Utah unterbrochen ist. Dier versolgt H. bereits die ersten Anzeichen, die auf eine Zersehung der großen herrschenden demokratsschen, die auf eine Zersehung der großen der Freistaaten-Demokraten unter Douglas von den Stlavenstaaten. Eine Darstellung der republikanischen Kapitel

Ienft zuerft die Blide bes Lefers auf Abraham Lincoln, ber in feinem Berbegang, in feinem engeren politischen Birtungefreis in Illinois, in feiner großen Rebeichlacht mit Donglas portrefflich porgeführt wird; er wachft gleichsam unter unfern Mugen und übermachft ben anerkannten Führer der republikanifchen Bartei Semard von New-Port. Befentlich unter bem Ginfluß biefer beiben Manner feben mir fich allmäblich Die Ginficht entwideln, bak es fich um einen "ununterbrudbaren Ponflift" handle, bem feine Staatstunft mehr gewachsen ift. feiner Binchologie und überzeugend ift bas Bild bes felbftgefälligen, gemandten, unguberläffigen Brafidenten Buchangn gegeichnet, ber nit Diplomatifcher Schlaubeit, auch mohl einmal burch ftolge Projette, wie ben Antauf Cubas, bas Spanien gar nicht verfaufen will, ben Sturm abzulenten fucht, thatfachlich aber nur die Unipruche ber Gubftaaten auf ben höchften Grad fteigert. Schon Die Thatfache, baß ein Bampblet und eine untergeordnete Novelle gu Machten werden und von den Barteien felber mie Staatsaftionen behandelt werden fonnen, zeigt Die Berfetung; ber Butich bes Abolitioniftenführers Brown gewährt einen ploBlichen Ginblid in fie. Faft mit Diefem Augenblide beginnen Die Unzeichen für eine Borbereitung ber fübftgatlichen Gezeffion, Die burch den Busammenbruch der Demofratischen Bartei beschleunigt wird. Das Intereffe tongentrirt fich nun gang quf die Brafidentenwahl, beren Ergebnis gu Bunften Lincoln's ben unmittelbaren Unftof gur Gegeffion gibt. Diefe fünf Rapitel (10-15) find die Krone des gangen Berfes; Die Art, wie durch die Parteiintriguen hindurch der nothwendige Gang ber Entwidelung fich vollzieht, ift mit überzeugender Scharfe bar-Sier gonnt fich S. ben Raum zu umfaffenden por- und rudblidenden Erörterungen: "Faliche Rechnungen ber Republifaner" und "Faliche Rechnungen ber Sezeffioniften". Es ift nicht zu viel gefagt, daß in ihnen der Schluffel bes gangen Berfes liege; uns mag biefes Bemebe bon Brrthumern huben und bruben gugleich lehren, daß bisweilen die Beltgeschichte größer ift als die, welche fie machen. Diefen beiden Abichnitten treten auch alle Borguge bes B.'ichen Stiles ohne bigarre Beimifchung zu Tage. Gie wurden den beften Abichluß bilden, galte es nicht noch ju ichildern, wie die Cegeffion Thatfache wurde, wie die letten verzweifelten Berfuche, fie zu verhindern, ichei= terten, wie die durftige Dottrin Buchanan's, die ben Bwang gegen die fezebirenden Staaten ablehnt, zu Schanden wird. Der Bf. hat geglaubt, fich rechtfertigen ju muffen, daß er die Darftellung nur bis jum Ende bes Rongreffes und ber Juauguration Lincoln's, nicht bis jum Hus-

bruch ber Feindseligkeiten geführt bat. Er bat baran gewiß Recht gethan; und thatfachlich hatte ja ber Kriegszuftand icon bamals beaonnen, als die Karolinier ihre Batterien auf die Flagge ber Union richteten. Ob in Butunft S. ben Faben ber Ergablung bier wieder aufnehmen wird, übergeht er mit Stillschweigen. Der Titel feines Bertes: "Berfaffung und Demofratie ber Bereinigten Staaten von Amerita", mobon die bier vorliegende Berfaffungegeschichte nur ber erfte Theil ift, icheint es zu versprechen. Beigt iener Titel eine Unlebnung an ben des Tocquepille'ichen Bertes, perfpricht er gleichigm ein Wegenftud zu biefem, fo haben wir mohl auch eine fuftematifche Darftellung zu erwarten. Ginftweilen bat S. bas Staatsrecht ber Union im 43. Banbe bes Marguarbien'ichen Saudbuchs behandelt. 218 eine nothwendige Erganzung ber Berfaffungsgeschichte, als eine faft unentbehrliche Unterftugung für ben Lefer berfelben moge biefes Bert, bas im fnappften Raume ben reichften Inhalt einschließt, eine bantbare Erwähnung finden. Obwohl biefe Schrift von allen Inftitutionen, die nur noch der Bergangenheit angehören, also namentlich von ben Rechtsverhaltniffen ber Stlaverei, gang abfieht, tann boch gerabe fie als ein Mufter bafür genannt werben, wie bas Staatsrecht eines Bolfes auf Grund feiner hiftorifchen Entwickelung aufgefaßt und Eberhard Gothein. bargeftellt werben muß.

# Notigen und Rachrichten.

Die Berren Derfasser ersuchen wir, Sonderabzuge ihrer in Zeitschriften erschienenen Auffage, welche fie von uns an diefer Stelle berücksichtigt munichen, uns freundlichft einzusenden.

Die Redaftion.

# Meue Beitfdriften und Allgemeines.

In Baris (Berlag von Ern. Lerour) ift im Marg bas 1. Seft einer neuen Beitschrift ausgegeben worden: Revue de l'orient latin, publiée sous la direction de M. M. le Marquis de Vogué et Ch. Schefer, membres de l'Institut. (Secrétaire de la redaction : M. C. Kohler.) Die Beitschrift foll vierteljährlich in Seften von 10-12 Bogen ericheinen und eine Fortsetzung der früher im gleichen Berlage erschienenen Archives de l'Orient latin (amci Banbe) bes Grafen Riant bilben. Aus bem Programm ber Revue heben wir folgende Stellen hervor: Elle embrassera dans ses investigations tous les sujets qui, de près ou de loin, touchent à l'histoire des relations de l'Occident et de la Terre-Sainte pendant le moven-âge: pèlerinages aux Lieux Saints, voyages, état des communautés chrétiennes dans les pays occupés par les Croisés; histoire des Croisades et de tous les événements qui s'y rattachent. - Les matériaux publiés seront rangés sous trois rubriques: Inventaires et descriptions de manuscrits. Publication de documents; Mémoires et Notices, - Une Chronique donnera de brèves indications sur les ouvrages importants parus ou à paraître et sur les faits d'actualité intéressant l'Orient latin.



Une Bibliographie comprenant les ouvrages et périodiques spéciaux publiés dans l'année sera donnée à la fin de chaque volume. Der Inhalt des 1. Heites ist solgender: Le Comte Riant par M. de Vogué. Les Patriarches latins de Jérusalem (von 1099 bis zur Gegenwart) par L. de Mas Latrie. L'ordre de Montjoye par J. Delaville le Roulx (mit Abbrud von vier Altenstüden: die Bestätigungsurfunde des Ordens durch Papst Alexander III. vom 15. Mai 1180 und drei weitere lufunden von Papst Alexander III., Urban III. und Innocenz III.). — Actes passées à Famagouste de 1299—1301 par devant le notaire génois Lamberto di Sambuceto par C. Des imo ni. Éclaircissements sur quelques points de l'histoire de l'église de Bethléem-Ascalon par le comte Riant (nachgelassement, von E. Kohler ergänzte Schrift, deren Fortsetung die nächsten Nummern bringen sollen).

Die Pariser Monatsschrift le monde latin erscheint seit März d. J. unter dem erweiterten Titel le monde latin et le monde slave. Die Leitung des neuen, slawischen Theils der Revue hat der Baron d'Avril übernommen, während die Redaktion im übrigen der Marquis de Barral-Montserrat sortssährt. Der neue Titel hat einen ofsendar anti-germanischen Beigeschmack, und das Programm zeigt, daß dies auch ganz den Absichten der Herausgeber entspricht.

In Rom erscheint seit Ansang des Jahres eine neue Wonatschrift: Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliare, herausgegeben von der Unione cattolica per gli studi sociale in Italia.

Unter dem Titel "Halle'sche Beiträge zur Geschichtsforschung" gibt Th. Lindner seit Kurzem Abhandlungen und Dissertationen aus dem Hallenser historischen Seminar herans. Das 1. Heit: Theodoricus Pauli, ein Geschichtschreiber des 15. Jahrhunderts und sein Speculum historiale von "B. Fode wird im Literarischen Centralblatt Nr. 17 nicht eben freundlich begrüßt.

In Leipzig bei Engelmann sind die beiben ersten Hefte einer neuen Sammlung: Deutsche Staatsgrundgesehe in diplomatisch genauem Abdrucke, herausgegeben von K. Binding, erschienen: 1. die Berfassungen des norddeutschen Bundes vom 17. April 1867 und des beutschen Reiches vom 16. April 1871 und 2. die Berfassung des beutschen Reiches vom 28. März 1849 und die Entwürfe der sog. Ersurter Unionsversassung (März und April 1850).

Bon ben von ber Borres = Bejellichaft herausgegebenen "Duellen und Forschungen aus bem Bebiete ber Beschichte" (Berlag bon F. Schöningh, Baberborn) ift foeben ber 2. Band gur Ausgabe gelangt: "Römifche Dotumente gur Geschichte ber Chescheidung Beinrich's VIII. von England 1527-1537" von Dr. St. Ehfes. im vorigen Jahre veröffentlichte Band (Theil 1) enthielt Die viel besprochenen "Nuntiaturberichte Giovanni Morones' vom beutschen Ronigshofe 1539/1540" von Fr. Dittrich. Wir geben bier noch nachträglich die Borbemerfung der Redaftion wieder: "Die mit diefem erften Salbbande eröffnete Gerie geschichtlicher Bublitationen foll gleichmäßig ber Beröffentlichung von Quellenmaterial, wie ber fach= mannifchen Forschung und Darftellung dienen. Gie wird nicht lediglich Arbeiten der Mitglieder des hiftorifchen Inftituts der Gorres-Gefell= schaft bringen, sondern foll ebenso auch geeigneten größeren Arbeiten anderer Belehrten offen fteben. - Anerbietungen von Manuftrivten wolle man unter ber Abreffe bes herrn Reichsraths Dr. Freiherrn v. Bertling, Universitätsprofessor in München, Arcoftrage 8/II, an bas leitende Komitee für bas romifche Inftitut ber Görres-Beiellichaft richten."

In Groning en erscheint seit dem 1. März eine neue philoslogischistorische Monatöschrift: "Museum", unter Redaltion von B. J. Block, J. S. Spener und B. Symonö; sie ist nach Art des Literarischen Centralblattes und der Deutschen Literaturzeitung eingerichtet und bringt hauptsächlich Besprechungen neuer philoslogischer und historischer Schriften.

Die Buchhandlung von Armand Colin & Cie., Paris, zeigt die Ausgabe des 1. Bandes einer Histoire générale, du VI° siècle à nos jours, an, publiée sous la direction de M. M. Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Das ganze Berf ist auf ca. zwölf Bände berechnet. Der 2. Band: l'Europe féodale et les Croisades joll im September dieses Jahres ausgegeben werden.

Die Weibmann'sche Buchhandlung kündigt eine neue, von R. Engelmann umgearbeitete Auflage von Guhl und Koner, Leben der Griechen und Römer, an, die bis zu Ende dieses Jahres in 18 Lieferungen vollständig erscheinen soll.

Im Margheft ber Parifer Académie des sciences morales et politiques p. 374 ff. veröffentlicht Barthelemn Saint Hilaire



einen geschichtsphilosophischen Essay: de la methode d'observation. Er weist nach, daß die Methode objektiver Beobachtung nicht neuen Datums, von Vacon oder gar von Comte ersunden ist, sondern von icher und bereits auf's tresslichte im Alterthum geübt wurde. Diese Aussichrungen sind gegenüber neuerdings vielsach hervorgetretenen Übertreibungen, als ob die rechte Wissenschaft etwas ganz Reues und erst von den Naturwissenschaften Überkommenes wäre, gewiß sehr beachtenss und dankenswerth. Daß in der That im Alterthum die Beobachtung saft virtuoser geübt wurde als von Neueren, ist ja unseugdar; aber was man als wirklichen Vorzug der modernen Wissenschaft und zumal der Naturwissenschaft gerühmt hat, ist auch wohl nicht sowohl die Beobachtung, als das zur Ergänzung der Beobachtung dienende Experiment und die methodische Untersuchung, obgleich auch in dieser Hinsicht feine schrosse Scheidelinie zwisschen alter und neuer Zeit zu ziehen ist.

Bon A. Dippe ift eine fleine Schrift erschienen: Untersuchungen über die Bedeutung der Dentform-Idee in der Philosophie und Befcichte (Leipzig, 1893). Bf. gibt junachft eine Uberficht über ben Gebrauch des Bortes Idee bei verschiedenen Philosophen; banach behandelt er bie "Ibee in der Geschichtswiffenschaft" (Sumboldt, Gervinus, Lazarus), und endlich gibt er feine eigene Anficht und Definition ber 3bee. Bir gefteben, daß uns icon ber Titel ber Schrift etwas ftutig machte. Denn wenn die Ibeen in der Geschichte nichts als eine "Dentform" waren, fo hatte ber Siftorifer wenig Un= laß, fich mit ihnen zu beschäftigen. Aber gerabe, daß die Ibeen gwar einerseits eine verinnerlichte Auffassungsweise, andrerfeits aber auch ber diefer Auffaffungsweise zu Grunde liegende, wirkliche innere Behalt alles Geins und Geschehens find, barin liegt ihre Bedeutung, und darum find fie der Angelpuntt ber gangen Siftorif. Das hat ber Bi. vor lauter Diftinttionen und Definitionen gar nicht geseben. In Sumboldt's Abhandlung ift er gar nicht recht eingebrungen, und mas er felbit von philosophischen Betrachtungen zum Beften gibt. ift meniaftens fur den Siftorifer ohne besonderes Intereffe.

Uns ift noch eine kleine Schrift von Sigmund Bobnar zugegangen: Das Gefet unseres geistigen Fortschritts (aus dem Ungarisschen übersetzt von Jul. Lechner von der Lech. Leipzig 1893). Der Bf. hat die "Entdeckung" gemacht, daß auch die Ideen in der Gesschichte eine aus- und absteigende Entwickelung durchmachen, eine

Beobachtung, die aber anderen Leuten nicht eben neu erscheinen wird.

Endlich erwähnen wir noch eine Schrift von G. Stoedert: Der Bilbungswerth der Geschichte (Berlin, 1892). Wir halten gegenüber dem Bf., der höhere Forderungen stellen zu sollen glaubt, daran sest, daß der bisherige Geschichtsunterricht an unseren Gymnasien im wesentlichen durchauß zwecknäßig war, und daß er durch ein Hineintragen von besonderen Tendenzen, sie mögen noch so gut scheinen, nur gesährdet werden würde.

Ein geistvoller Bortrag von Georg Jellinet, "Abam in der Staatslehre" (Reue Heibelberger Jahrbücher 3, 1, auch im Sonderabdruck erschienen), weist die Wurzel der individualistische atomistischen naturrechtlichen Staatslehre in ihren sehr verschiedenen Ausgestaltungen in den Borstellungen nach, die man bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts noch ganz allgemein in mehr oder weniger bewüßter Anlehnung an die biblische Überlieserung von der Urgeschichte des Menschengeschlechts und der Entstehung des Staates batte.

# Alte Befdicte.

In der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 46, 709 sindet sich ein Aufsat von G. Steindorff: "Das alt= ägyptische Alphabet und seine Umschreuge", in dem die nahe Berwandtschaft zwischen dem altägyptischen und semitischen Lautbeftande in's Licht gesetzt wird. Bi. stellt zunächst das alte Alphabet von 24 (konsonantischen) Buchstaben sest und bestimmt dann ihren Lautwerth. Zum Schluß behandelt er die Transsstription, wobei er sir populäre, dzw. nicht sur Fachgelehrte bestimmte Darstellungen in erster Linie Beibehaltung der uns überlieferten griechischen Ramen empsiehlt.

In der Revue des Quest. Histor. vom 1. April 1893 veröffentlicht Ph. Bincy einen Aussau: les hiéroglyphes et les études religieuses. Der erste Abschnitt behandet les hiéroglyphes et les études bibliques, d. h. den Ausenthalt der Juden in Augypten, ohne etwas Neues zu dieten; der zweite Abschnitt: influence de l'Egypte ancienne sur les transformations du paganisme sucht vor allem den Einssus ägyptischer, pantheistischer Iden Vorallem den Bachuse und Ceres-Kult der Briechen und Römer zu erweisen.

Uber die Junde von El Amarna zur Geschichte Amenophis' IV. handelt ein Aufsat im Aprilhest der Quarterly Review p. 344 ff.: Literary discoveries in Egypt. Wir verweisen auch auf einen Bericht in der Wochenschrift sur klassische Khilologie Nr. 18 und 19 über einen Bortrag von Steindorff in der Februarstung der archäologischen Gesellschaft zu Berlin, der sich, außer mit archaischen ägnytlischen Statuen, auch mit den Ausgrabungen von Flinders Betrie in Tell el Amarna beschäftigte.

Endlich erwähnen wir zur Ügyptischen Geschichte noch zwei Artikel von A. Wiedemann im "Globus" Nr. 14 und 15: "Pyrasmiden» Weisheit", in denen der Bf. die vielsältigen Spekulationen über eine besondere geheime Weisheit, die sich im Pyramidenbau offenbaren soll, zurückweist.

Erft in letter Beit bringen genauere Nachrichten über Die von einer beutichen Befellichaft in Sprien unternommenen Ausgrabungen in die Offentlichkeit. In brei Erveditionen find feit 1888 Ausgrabungen im großen Stil auf bem Ruinenbugel pon Senbichirti unternommen und haben eine reiche Ausbeute ergeben (namentlich eine Stele Affarhabdon's von 669 und merfwürdige gramaifche Inichriften aus bem 8. Jahrh. v. Chr.). Der erfte offizielle Bericht ift jest barüber ausgegeben (Musgrabungen in Genbichirli I. Berlin 1893). Wir verweisen außerbem auf einen Artifel in der Wiener Reitidrift für die Runde des Morgenlandes 7, 1, 33 ff.: Die altsemitischen Inschriften von Gendschirli von D. S. Müller und auf einen aut orientirenden furgen Überblick im Feuilleton der National-Beitung bom 19. April von Sugo Bindler. Bgl. noch Dr. 12 und 13 ber Berliner philologifchen Bochenichrift und eine Mittheilung pon 3. Menant über ein Bas-relief Hétéen in ber Academie des Inscriptions 1892 p. 329 ff. Durch Bewilligung einer namhaften Summe feitens bes Raifers (25 000 DR.) haben bie Bemühungen bes beutschen Drientkomitees jest eine besondere Anerkennung und Ermunterung gefunden.

Elf Kisten mit Abdrücken persepolitanischer Stulpturen sind im vorigen Jahre nach England gelangt und jeht zum Theil in London ausgestellt worden (darunter eine Abbildung von Chrus dem älteren, Darstellungen von "Unsterblichen" 20.).

Die Beitschrift bes beutschen Balaftina-Bereins 15, 4 bringt brei Artifel über bie Inschrift bes neuerdings burd G. Schumacher be-

kannt gemachten Hiobsteins, vom Grafen Schack, von J. P. van Rafteren und von Ad. Erman (nach der Untersuchung des letzteren würde der Stein in der Zeit Ramses' II. gesetht sein).

In derfelben Zeitschrift S. 234 ff. handelt F. Spieß über "Die königliche halle des herodes im Tempel von Jerufalem".

Die Revue des deux mondes vom 15. März 1893 versöffentlicht einen nachgelassenn Aussauf von E. Renan: les Juiss sous la domination grecque (sc. im 2. Jahrh. v. Chr. unter Antiochus Epiphanes. Auch der 4. Band von Kenan's Geschichte des Volkes Israel [von 535 bis ca. 150 a. Chr.] ist unlängst erschienen). — In demselben Heit der Revue beginnt A. Chevrils lon die Beschreibung einer Reise En Judée mit archäologischen Notizen, fortgesetzt und beendet in der Nummer vom 1. April.

Im hermes H. 2 S. 194 ff. veröffentlicht Ben. Niefe, der Herausgeber des Josephus, eine eingehende Untersuchung "Zur Chronologie des Josephus". (1. Über den von Josephus im bellum Judaicum benupten Kalender; 2. die römischen Kaiserjahre bei Josephus von Casar dis Bitellius; 3. die Jahre der hasmonäsischen Fürsten Judas und die chronographischen Zeitbestimmungen.)

Die Nationalzeitung vom 6., 7. und 13. April veröffentlichte eine Reihe von Artifeln über "Die gegenwärtige Kenntnis der alteften Rultur Griechenlands", Die eine gute Uberficht über Die Funde ber jog. myfenifchen Rulturperiobe geben. Nach einer Mittheilung ber Berliner philologischen Bochenschrift Rr. 10 ift fürglich bei Mykenae noch ein achtes Ruppelgrab gejunden, bas aber noch nicht naber unterjucht wurde. Bir erwähnen noch ein Brogramm bes Friedrichs-Gymnasiums zu Berlin, Oftern 1893, mit einer Abhandlung von Chr. Belger (wohl auch dem Bf. ber Artitel in der Nationalzeitung): Die myfenische Lotalfage von ben Grabern Aga= memnon's und ber Seinen im Busammenhange ber griechischen Sagenentwickelung. (Mit einer Refonstruftion bes Schliemann'ichen Graber= fundes und fieben Planen.) Bf. behandelt zunächst die Borftellungen ber Tragifer über Agamemnon's Grabftatte und gibt dann eine Refonitruftion bes von Schliemann aufgegrabenen großen myfenischen Grabtumbos.

Die Ausgrabungen der Franzosen in Delphi haben bereits reiche Ausbeute ergeben. Wan hat das Schathaus der Athener und eine große Anzahl von Inschriften und Inschriftengmenten gesunden.



Auch Stulpturen, Fragmente von Metopen und namentlich den Kopf einer Statue, wahrscheinlich eines Apollo, hat man entdeckt.

Im hermes 2, 312 ff. veröffentlicht G. Busolt einen kleinen Artifel: "Die korinthischen Prytanen", in welchem er die 90 Jahre einsähriger Prytanen in Korinth von 747—657 v. Chr. für eine späte chronologische Erfindung erklärt.

In der Revue de Philologie 12, 1, 1 ff. behandelt P. Foucart: le poète Sophocle et l'oligarchie des quatre cents. Er versteht unter dem bei Aristot. Rhet. 3, 18 genannten Sopholles, der faute de mieux für die Einsehung der 400 Oligarchen stimmte, den großen Tragiser.

In derselben Zeitschrift S. 48 ff. solgt ein Artisel von B. Hausson. D'après Aristot. Agy. Nod. 1—3. Bf. gibt den griechischen Text der ersten drei Kapitel der aristotelischen Schrift sammt Noten und kündet zugleich das demnächstige Erscheinen einer neuen Ausgabe der ganzen Schrift an. Beiläusig erwähnen wir, daß nach einer Mitteilung in der Académie des inscriptions vom 10. Februar Foucart aus einer Inscripti solgert, daß die nodereie im Jahre 329 geschrieben wurde.

Endlich notiren wir aus demselben Heit der Revue de Philologie noch einen Aussah von G. Radet (S. 57 ff.): Sur quelques points de l'histoire des Seleucides.

In Fledeisen's Jahrbüchern für Philologie und Pädagogit 1893 Heft 1 ©. 1 si. sindet sich ein Aussaus von G. Friedrich: "Zum Panegyrifus des Jofrates". Abweichend von Blak, der das Eude des Apprischen Krieges auf 385, die Herausgade des Panegyrifus auf 380 v. Chr. augeseth hatte, datirt der Bi. den Kyprischen Krieg von 391—381 und die Beröffentlichung des Panegyrifus, der bereits in dem wahrscheinlich 384 herausgegebenen Theil von Kenophon's Hellenica benuht wird, spätestens zu Ansang des Jahres 384.

Ebendort S. 34 ff. hält D. Ernfiuß: "Bur Topographie von Alexandria" an der Identität von Juliopolis (bei Pliniuß) mit Nifopolis seit. — Endlich, ebenda S. 49 ff., behandelt J. Franke die "Angriffe des M. Lepiduß und M. Brutuß auf das Reformwerk Sulla's".

Einen vollständigen Bericht über die 1891/92 erschienene Literatur zur Adhratur nobereita des Aristoteles bringen Bursian's Jahreseberichte 1893 S. 1 ff. von B. v. Schöffler (78 Nummern). Ebens dort gibt serner Detlessen einen "Jahresbericht über die Geographie von Mittels und Oberitalien, dem römischen Gallien, Britannien und Hispanien".

In einem Artikel im Philologus 51, 4, 602 ff.: "Der Brief= wech fel Alexander's des Großen", halt I. Rarft an einer ichon früher ausgesprochenen Ansicht fest, daß die namentlich von Plutarch überlieferten Briefe Alexander's des Großen im allgemeinen als authentische Dokumente nicht gelten können.

In der Classical Review, März 1893, bespricht F. G. Kenyon die ersten drei Hefte der von der Generalverwaltung der Berliner Mujeen herausgegebenen griechischen Urfunden aus ägyptischen Papyrusrollen (Berlin, 1892), welche die Berwaltung, die Rechtsverhältnisse und das Privatleben im späteren Agypten (vom 3. Jahrh. v. Chr. bis in's 8. Jahrh. n. Chr.) betreffen. Über dieselbe Publikation sindet sich auch eine aussührliche Besprechung von C. Bessely in der Wochenschrift für klassische Philosogie Nr. 14 und 15.

Einer ber Herausgeber jener Urkunden, M. Bilden, veröffentlicht jeht im Hermes H. 2 S. 230 ff. einen Auffap: åπογομαμί,
in dem er über die Stenerprojessionen der ägyptischen Steuerpflichtigen
handelt; er unterscheidet eigentliche åπογομαμί oder Steuerprojessionen
und åπογομαμί zūr' οἰzίων oder Steuerprofessionen bei Gelegenheit
periodischer Bolfstählungen. — In demselben Heft des Hermes
S. 161 ff. veröffentlicht M. Bilden unter dem Titel: "Ein neuer
griechischer Roman" auch die Bruchstüde eines auf einem ägytischen Paphrus (jeht im Museum in Berlin) neu entdeckten, griechischen
Romans, den B. in's 1. Jahrhundert v. Chr. seht.

Aus Rom wird das Erscheinen eines neuen großen archävelogischen Plaus von Rom angekündigt, unter dem Titel: Forma urdis Romae (consilio et auctoritate Regiae Academiae Lyncaeorum), herausgegeben und entworsen im Maßstade von 1:1000 von R. Lanciani. Das Werk ist seit Jahrzehnten vorbereitet und soll die Eintragung sämmtlicher Monumente und Ruinen des alten Rom bis in's 6. Jahrhundert n. Chr. enthalten. Das 1. Heft von 6 Taseln ist im März ausgegeben; der ganze Plan ist auf 46 Taseln

berechnet, deren Publikation wohl eine ganze Reihe von Jahren beanspruchen wird.

In den römischen Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei 1893 S. 17 ff. gibt Helbig in einem Artikel: sopra un oggetto di bronzo trovato in una tomba chiusina Besprechung und Abbildung einer interessanten Bronze in Form eines Bolsekopses, die nach seinem Dasürhalten als Deichselspitze diente (neuerbings hat man ähnliche Becher).

In der Revue internationale de l'enseignement Nr. 2 findet sich ein Bortrag von J. Martha: Les transformations économiques et morales de la société Romaine au temps des guerres puniques (sc. unter dem Einssussie der Griechen).

In der Revue Archeologique 21, 21 ff. behandelt Dr. Carton die agrarische lex Hadriana an der Hand einer neuen, von ihm in Tunis ausgefundenen und unlängst publizirten Inschrift.

Im Repertorium für Kunstwissenschaft 16, 11 ff. sindet sich ein Aufsat von H. Wölfflin: "Die antiken Triumphbogen in Italien" (eine Studie zur Entwickelungsgeschichte der römischen Architektur und ihr Berhältnis zur Renaissance).

3m Philologus 51, 720 ff. fest A. Chambalu feine Studien gur Mavifchen Geschichte fort.

Im Jahrbuch des kaiserl. deutschen archäologischen Infituts 1893 H. 1, Beiblatt S. 1 ff. wird ein von D. Richter in der Berliner archäologischen Gesellschaft gehaltener Bortrag veröffentlicht, in welchem der Bf. auf Grund der neuesten Ausgrabungen über die Baugeschichte des Pantheons sich verbreitet.

Im Philologus 51, 4, 561 ff. veröffentlicht Th. Büttners Bobit eine Quellenstndie über den Tod des Kaisers Julian, in der nachgewiesen wird, daß von wirklichem historischem Werth nur der Bericht Ammian's ift, während die späteren Berichte größtentheils auf Mythenbildung beruhen. — Ebendort S. 623 ff. veröffentlicht auch W. Schwarz Julian-Studien, in denen er zuerst die Frage der Echtheit der unter Julian's Namen überlieferten Schriften erörtert und dann auf Grund der in diesen Schriften sich sindenden Citate seitzustellen jucht, aus welchen Quellen Julian's Vildung vor allem sloß. Endlich einen Nachtrag zu dem Aussackelen) noch der Herausgeber, D. Erusius, indem er sessstellt, daß die überlieferte Lesart

bei Libanius 2, 31 14 R. Tainrbs ris ganz richtig ift, und daß Julian's Mörder danach ein Tajener war (die Tajener waren eine arabische Bölkerschaft und südliche Nachbarn der Sarazenen).

In den archäologischen epigraphischen Mittheilungen aus Östersreich-Ungarn 16, 1 wird von Th. Wommsen eine zweisprachige Inschrift (griechisch und lateinisch) aus Arycanda veröffentlicht, in der die Provinzen Lytien und Pamphylien den Kaiser Maximinus um Ausrottung der Christen bitten (312 oder 311 n. Chr.).

Bir notiren aus berfelben Zeitschrift noch einen Auffat von S. Swoboda: "Arthmios von Zeleia" und von F. Hiller von Gaertringen: "Nifagoras, ein rhodischer Stratege".

Im Rheinischen Museum für Philologie 48, 2, 240 ff. seht A. v. Domaszewsti seine Studien "zur Geschichte der römischen Provinzialverwaltung" sort. Ebendort S. 258 ff. folgt ein Aufsat von B. Schwarz: "Der Geograph Claudius Ptolemäus", der hauptsächlich Distanzangaben bei Ptolemäus behandelt. — Ein Aufsat von D. Seeck, ebendort S. 196 ff.: "Die imperatorischen Attlamationen im 4. Jahrhundert" sührt aus, daß in späterer Zeit die Zahl der Atslamationen den Regierungsjahren der Kaiser entsprach.

Endlich erwähnen wir aus demselben Zeitschriftenhest noch eine Miscelle von E. Wölfflin S. 312 f., in der der Bs. für die Authentizität des im Codex Leidensis überlieserten Titels von Tacitus' Germania: de origine situ moribus ac populis Germanorum eintritt. Er glaubt dasur eine Notiz im Aneedoton Holderi p. 4 gestend machen zu können, nach der Cassiodor, und zwar, wie W. meint, nach Analogie der Taciteischen Schrift, seine Gothengeschichte historia Gothica, originem eorum et loca moresque betitelte.

Im "Schwäbischen Merkur" berichtet E. Nestle im April nach einer Mittheilung von Prof. Harris von einem neuen werthvollen biblischen Funde, der auf dem Sinai gemacht wurde, nämlich von einem sprischen Text der sämmtlichen vier kanonischen Evangelien aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. — Eine photographische Nachsbildung einer Seite der Handschrift findet man im Graphic vom 20. Mai.

In ber Byzantinifchen Beitschrift 2, 1 fest C. De Boor feine Untersuchungen über Die "Römische Raifergeschichte in byzan-

tinischer Fassung" (Georgius Monachus, Georgius Cebrenus, Leo Grammaticus) sort; ebenso S. 22 st. H. Gelzer seine Mittheilungen über "ungedruckte und wenig bekannte Bisthümer-verzeichnisse ber orientalischen Kirche". Endlich ebendort S. 112 st. handelt A. Niegl über "Koptische Kunst", hauptssächlich im Anschluß und theilweisen Gegensatzu einer Schrist von G. Ebers.

Bir erwähnen zur oftrömischen Geschichte noch einen Aussatz von E. B. Brooks: The emperor Zenon and the Isaurians in der Historical Review, April, und serner einen Aussatz von H. Gelzer im Rheinischen Museum 48, 2: "Chalcedon oder Karchedon, Beiträge zur Geschichte des Kaisers Herakleios" (hauptsjächlich chronologische Erörterungen).

## Biomifch-germanifche Periode und erfte Balfte des Mittelalters.

In der Westbeutschen Zeitschrift Band 11 heft 4 veröffentlicht R. Zangemeister zwei Aussahe: 1) "Rheinische Corpus = studien", eine Erörterung verschiedener auf die Rheingegend bezügslicher Inschriften (mit Abbildungen eines Beiles der oohors II Cyrenaica in heidelberg und eines eisernen Brennstempels aus dem obergermanischen Limesgebiet mit den Buchstaben A S); 2) "Statt= halter der Germania superior", worin Bs. die von Liebenan ausgestellte Liste der obergermanischen Statthalter ergänzt.

Im Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 11 (Rr. 10), 201 f. macht Th. Mommsen auf eine Inschrift aus Olympia aufmerksam, aus der wir einen bisher unbekannten Statthalter einer der germanischen Provinzen, M. Appius Bradua, kennen lernen.

Ebendort Nr. 10 und 11 handelt Dr. Koehl aussichrlich "Über einige seltene Formen franklicher (scheibenförmiger) Gewandnabeln". Derselbe macht in Bd. 12 H. 1 Mittheilungen über einen römischen Gräberfund bei Worms. In Nr. 2 und 3 berichten H. Lehner über neue Ausgrabungen der römischen Stadtmauer in Trier (Festellung eines sublichen Stadtthores, entsprechend der Porta nigra im Norden) und Genzmer über die Ausgrabung der Fundamente eines römischen Hauses mit Badeeinrichtung in Köln.

Wir notiren noch einen Artifel von B. Senz über "die Saalburg bei Homburg vor der Höhe" mit Mustrationen in der Deutschen Rundschau für Geographie und Statistif H. 7 u. 8 (April u. Mai). Aus den "Neuen Heibelberger Jahrbüchern" (herausgegeben vom histor. »philos. Berein zu Heibelberg) Jahrgang III H. 1 [1893] notiren wir noch einige Auffähe zur Geschichte der ersten Jahrhunderte n. Chr. Das Hest beginnt S. 1 ss. mit einem Aufsah von Karl Jangemeister: "Jur Geschichte der Neckars Länder in römischer Zeit". Bi. behandelt eine Inschrift, aus der er die Ansiedelung von Sueben am Neckar im 2. Jahrhundert n. Chr. ersichließt, und seht die Beseung der Neckars-Linie durch die Römer in die Zeit Bespasian's, 73 und 74 n. Chr.

S. 71 ff. derfelben Zeitschrift folgt ein Auffat von J. v. Pflugts Sarttung: "Die Schriften St. Patrid's". Bf. bekämpft die Echtheit der bisher als von dem irischen Heiligen seiligen seiligen felbst herrührend angenommenen Confessio und Epistola und erklärt beibe für eine Fälschung aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. Durchschlagend find freilich seine Gründe wohl kaum.

Endlich S. 106 ff. handelt Ed. Hend "Über die Entstehung des germanischen Berfassungslebens". Bf. bewegt sich u. E. gar zu sehr in Konstruttionen. So gewiß die Reihenfolge der Staatenbildung sich von der Familie über den Gau zur Böllerichaft vollzogen hat, so ist doch die Ausstallessung, wie H. sich diesen Prozeß vollzogen benkt, nicht immer zutressend. Auch in seinen Bemertungen über Hundertschaft und Stämme nischt sich Falsches mit Richtigen, und ebenso wenig vermögen wir seinen Betrachtungen über die indosgermanische Urzeit beizupslichten.

Bir notiren noch einen Beitrag zur indogermanischen Ethnologie auß den Transactions of the philological society (1891—1893 London 1, 104 ff.) von J. Rhys: the Celts and the other Aryans of the p- and q-groups.

Bon Prof. Dr. Büttner ist in Thal bei Alen neuerdings eine Hausurne mit Bemalung ausgegraben. Sie soll eine Borstellung von den in der Germania geschilderten Bemalungen altgermanischer Häuser geben. Die bisher darüber veröffentlichten Nachrichten klingen jedoch etwas phantastisch.

Nach Berichten der Kölnischen Zeitung über das unter Leitung von Könen bei Neuß ausgedeckte Legionslager haben die Aussgrabungen sehr interessante Resultate ergeben und verstatten, die ganze Unlage des Lagers genau zu resonstruiren. In der Lüneburger Saide in Hohenvollsien bei Clenze ist ein großer Münzsund von über 2000 Stud, aus bem 12. und 13. Jahrshundert n. Chr. stammend, gemacht worden.

In der "Deutschen Rundschau für Geogr. u. Statistif" Rr. 6 S. 285 if. wird von einer ganzen ausgegrabenen Stadt in Gua= temala, drei Kilometer von Santjago de los Caballeros, am Juße des Bulkaus Agua, berichtet. Die Stadt wurde wahrscheinlich durch einen Bulkanausbruch überrascht. Die Jundstüde gehören dem Steinzeitalter an; die Stelette meisen zum Theil dis zwei Meter, weisen also aus eine prähistorische Rasse von sehr hoher Gestalt hin.

Im Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg 1893 no. 3 veröffentlicht W. Rabloff seinen ersten, vorläusigen Bericht über die Resultate der großen Expedition zur archäologischen Ersorschung des Orchon-Beckens im Innern Usiens (nebst Berichten seiner Begleiter Clemenz, Dudin, Jadrinzew und Lewin).

In der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft S. 761 ff. gibt Th. Nöldecke eine aussührliche Anzeige von Sciasset Nameh: Traité de gouvernement composé pour le Sultan Melik-Chah par le Vezir Nizam oul-moulk. Texte persan édité par Charles Schefer (Paris 1891). Er stellt dabei die aus diesem politischen Trastat des Ministers des Melikschah zu gewinnenden historischen Nachrichten sür die Geschichte des Seldschusenreichs im 11. Jahrhundert n. Ehr. kurz zusammen.

Im April-Heft der Dautschen Rundschau veröffentlichte R. v. Lilienaron einen kleinen Aussatz: "Die vier Schleswiger Runensteine". Er behandelt die zwei Steine, welche die Königin Asfred von Schleswig ihrem und König Knubas' Sohn Sigtrypp im 10. Jahrhundert n. Chr. setze, sowie zwei andere Grabsteine, die bald darauf schwedischen Kriegern, die vor Schleswig gesallen waren, gesieht wurden. Die historische Bedeutung dieser Steine wird von L. wohl etwas übertrieben.

Im Philologus 51, 704 ff. sest M. Manitius seine Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter fort, indem er die große Berbreitung Lucan's aus den häusigen Citaten bei mittelalter-lichen Schriftsellern erweist. Man vgl. auch das große Bert von Em. Chatelain: Paléographie des classiques latins, von dem jüngst die 7. Lieferung erschienen ist.

Bir erwähnen von M. Manitius gleichzeitig noch eine Miscelle im 2. Heit bes Rheinischen Museums €. 313 ff. über "Lupus von Ferrières, ein Humanist des 9. Jahrhunderts".

Im historischen Jahrbuch h. 1 S. 241 si. veröffentlicht S. Bäumer eine eingehende Untersuchung "Über bas sog. Sacramentarium Gelasianum". Bi. stellt sest, daß es schon vor Gregor dem Großen ein kodisizites Wesduch gegeben habe und daß dieses antigregorianische Sakramentarium in Gallien vor Karl dem Großen in allgemeinem Gebrauch war; die Frage, ob für dies autigregorianische Sakramentar der übliche Rame Gelasianum zutressend war oder nicht, läßt er vorläusig muentschieden.

In demfelben Heft, S. 202 ff., findet fich der schon erwähnte Artifel von D. Grauert, "Zu den Nachrichten über die Bestattung Karl's des Großen". Bf. erkennt die Bedeutung der Lindner'schen Abhandlung bereitwillig an, hält aber, namentlich mit Rücksicht auf einige merkwürdige Notizen über die Bestattung von Leichen in sitzender Stellung im Orient, noch weitere Untersuchung der Frage für nöthig.

Die "Gibungeberichte ber tal. b. Atabemie ber Biffenichaften zu München" (philoj. = philolog. u. hifter. Klaffe) 1892 5. 4 (ausgeg. 1893) veröffentlichen S. 713 ff. eine ausführliche Abhandlung von G. Riegler über "Raimes von Baiern und Daier ber Dane" (gelejen in ber Sigung bom 3. Dez. 1892). In dem Bergog Ranmes bes Roland-Liebes will R. ben natürlichen Cohn Rarl Martell's, Brifo von ber Swanhild, wiedererkennen. Die Möglichkeit, daß ben erften Unftog gur Bilbung ber Sagenfigur Des Bergogs Rannes in Der That Die hiftorifche Berfonlichfeit Grifo's gegeben bat, ift anguerfennen; boch icheint uns bie Sauptfache bei der Beftimmung bes hiftorijchen Rerns in ber Cage in Diefem Falle nicht sowohl die Perfonlichfeit bes Raymes zu fein, als ber nach= malige Begenfat gwifchen Rarl bem Großen und bem Baiernherzog Taffilo, ber auch in ber Cage noch feinen beutlichen Ausbrud gefunden bat. - Der größere Theil ber Abhandlung R.'s beichäftigt fich bann mit ber Sagenfigne Ogier's bes Danen, fur beren Prototyp er den baierifch-fraufischen Edlen Audaar balt, und amar ift er geneigt, in dem Autcharius dux gur Beit Bipin's, ferner bem Beichuter ber Bittwe Rarlmann's gegen Rarl ben Großen, Aubgar, und bem gleichnamigen Mondy von Meaux, fowie endlich in bem

Tegernscer Alostergründer Otfar ein und bieselbe Person zu sehen. Richtiger aber ist wohl die Ansicht von Boretisch ("Über die Sage von Ogier dem Danen" 1891), der nur in dem farolingischen Audgar einen sicheren Repräsentanten Ogier's erkennt und die Identität deßeselben mit dem gleichnamigen Mönche von Meaux vermuthet.

In demselben Heft der Sigungsberichte S. 537 st. sindet sich serner ein Aussag von K. Maurer über "das Bekenntnis des christlichen Glaubens in den Gesebüchern des Königs Magnus lagaboetir". Der Bi, gibt einen überblick über die Christeurechte in Normwegen in der zweiten Hölfte des 13. Jahrhmderts und weist nach, daß das norwegische Glaubensbekenntnis kein anderes als das Apostolieum war.

In ben Mittheilungen des Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 30, 1 [Ar. 3], 263 ff. seht 3. Grungel seine Untersuchungen "Über die deutschen Stadtrechte Böhmens und Maherens" sort.

Stendort S. 223 ff. handelt J. Lippert "Über den historischen Werth der Bezeichnungen zupan und zupa in der böhmischen Gesichichtschung" (Nachweis der Berkehrtheit des durch Palach aufsgekommenen Gebrauchs dieser Worte für "Gau" und "Gaugraf").

Den Schluß bes Bestes bildet eine Programmschau über 29 meist tidechisch geschriebene Programme.

In der English Historical Review [April] p. 239 ff. behandelt Fr. Pollad unter dem Titel Anglo-Saxon Law in aussührlicher Darstellung zunächst die rechtliche Stellung der Person, dann die Fastoren der Rechtsprechung und endlich die verschiedenen Gegenstände der Rechtsprechung bei den Angelsachsen.

Ebendort S. 288 ff. theilt J. H. Round eine nen aufgesundene Urkunde König Johann's ohne Land mit, die er Ende des Jahres 1213 ansett, eine Borgängerin der Magna Charta.

Im Archivio storico italiano 1893 &. 1 S. 104 ff. theilt A. Giorgetti: Bolla inedita di Papa Benedetto VIII. eine bisher unbekannte bzw. als unecht bezeichnete, aber nach bem Bf. als unzweiselhaft echt zu betrachtenbe Urfunde Benedikt's VIII. für einen Pförtner Johannes mit.

In der Revue des Questions Histor. vom 1. April 1893 p. 519 ff.: les fausses décrétales de Catanzaro vertheidigt Paul Fabre in einer Entgegnung auf einen Artifel von P. Battifol (Rev. des quest. hist., janvier 1892) die Echtheit von vier Bullen des Papstes Caligt II. von 1121 und 1122 (Reg. pontif. Roman. von Jassé-Löwenselb Nr. 6890, 6937, 6938, 6942), während P. Battifol in seiner Replif an der Verwersung sesthält.

In den Mittheilungen des Instituts sür österreichische Geschichtsforschung 14, 2, 193 sindet sich ein Auflat von J. Gmelin: Die Regel des Templerordens, kritisch untersucht von J. G. Bs. weist die allmähliche Entstehung des Statutenbuches der Templer nach und entnimmt daraus gegenüber Pruh, mit dem er sehr sichtziglich geht, die völlige Grundlosigseit der Anklage des Templervordens wegen Keherei. Nachträglich ist uns noch ein Sonderabzug eines Aufligdes von Henry Charles Lea aus den Papers of American Church History, vol. V, zugegangen: The absolution formula of the Templars, in dem der Bs. die Templer gleichsiglis in Schutz nimmt gegen den ihnen gemachten Borwurf unrechtsmößiger Absolutionsertheilung.

In derfelben Beitschrift S. 327 ff. unter "Aleine Mittheilungen" weist A. Dopfch die Fälschung einer von K. Folh noch für echt angenommenen Urkunde Konrad's I. bei Eberhard von Fulda nach.

In den Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique 23, 4, und ebenso im folgenden Heft, wird die Bersöffentlichung der auf die Abtei von Flone bezüglichen Dokumente von Ebrard fortacieti (Rr. 82—132, 1253—1297).

Bon der Collection de Cartulaires Dauphinois ist uns die zweite Lieseung des 6. Bandes zugegangen, enthaltend: Diplomatique de Bourgogne par Pierre de Rivaz. Analyse et pièces inédites publiés par Ul. Chevalier (Romans 1892).

Bir notiren gleichjalls nachträglich noch die uns zugegangenen Sonderabzüge von zwei 1891 und 1892 in der Revue des questions historiques erschienen Aussählen von Hipp. Delehane: Pierre de Pavie, légat du pape Alexandre III en France und le légat Pierre de Pavie, Chanoine de Chartres.

Gegen den in der S. 3. 68, 1 ff. veröffentlichten Auffat von F. Thubichum: "Das heilige Femgericht" hat sich sowohl Th. Lindner in einem Hallenjer Universitätsprogramm, betitelt "Beme und Inquisition", als auch H. Finde in einer Besprechung im historischen Jahrbuch H. 2 gewandt. Wir notiren zugleich noch

eine Abhandlung aus den Situngsberichten der fgl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften von Adalb. Novacet: Bemeschriften aus dem Egerer Archiv. Bf. weift an der Hand von 26 in den Beilagen abgedrucken Urkunden aus dem Stadtarchiv zu Eger (von 1443—1495) in Ergänzung zu den Lindner'schen Untersuchungen nach, daß auch in Böhmen, speziell im Egerlande, die Wirksamkeit der Bemgerichte im 15. Jahrhundert nachzuweisen ist.

Über die Berwaltung des Maß= und Gewichtswesens im Mittelalter ist es zwischen Schwoller und v. Below zu einer Auseinandersetzung gekommen. Below behauptet bekanntlich, daß die Ordenung von Maß und Gewicht im Mittelalter Gemeindekompetenz gewesen sei, und hat diesem Satze eine hervorragende Bedentung sür seine Theorie vom Ursprung der Stadtverfassung beigemessen. Schwoller sucht in seinem Jahrbuch (1893, 289 st.) theils durch quellenmäßige Belege, theils durch innere Gründe diese Meinung als irrthümlich zu erweisen und nimmt jene Kompetenz, wenigstens was die frühere Zeit anbetrisst, sür die öfsentliche Gewalt in Anspruch. Below anwortet darauf in einer Broschüre (Die Berwaltung des Maß= und Gewichtsex, Münster, Regensberg, 1893), in der er seinen Standpunkt durchaus ausrecht erhält. Zu einer Entschedung sür oder wider schalt. Zu einer Entschedung sür oder wider scheicht Material noch nicht ansreichend.

# Spateres Mittelalter (1250-1500).

Im Märzheft des Moyen-age macht Coville: Les étatsgénéraux de 1332 et 1357, auf zwei bisher unbekannt gebliebene Versammlungen der États-généraux Michaelis 1332 und vom 22. Juli 1357 aufmerksam und ermittelt, was auf der der letzteren vorhergehenden Tagung (am 30. April desselben Jahres) beschlossen wurde.

Leider umfaßt die Arbeit des verstorbenen S. Luce: Du Guesclin en Normandie. — Le siège et la prise de Valognes. (Revue des questions historiques t. XXVII, Avril), welche wohl als Fortsehung zu seinem (Paris 1876, in 2. Ausg. 1882) erschienenen Werte Histoire de Bertrand du Guesclin. La Jeunesse (1320—1364) angelegt war, so wie sie heute vorliegt, nur vier Monate des Jahres 1364, die Zeit vom Siege zu Cochres bis zur Niedersage von Auray, bietet aber viel Neues sur Deprationen des Grasen v. Longueville in der Normaudie.

Meister, Das Konzil zu Cividale im Jahre 1409, (historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft Bb. 14, 2) bringt eine Korrestur zur Chronologie des Konzils, gestützt auf den Bericht über eine bisher unbekannte Sitzung aus dem papstlichen Geheimarchiv, welcher anhangsweise abgedruckt wird.

Wie wenig eine Gesandtschaft im 14. Jahrhundert kostete, zeigt das Beispiel einer französischen nach Avignon im Jahre 1340, über welche eine Rechnungslegung von de Maulde, Les dépenses d'une ambassade au XIVe siècle (Revue d'histoire diplomatique, t. VII, 2), nach der Handschrift in der Bibliothèque nationale zu Paris mitgetheist wird.

Wird auch schon 1074 zum ersten Male ein Mainzoll erwähnt, so bieten doch erst seit dem 13. und 14. Jahrhundert Urkunden häusiger genauere Daten über dies ursprünglich königliche Regal, welches am Ende des 15. Jahrhunderts saft ganz aus den Hönden gegeben war. Für die untere Mainstrecke gewinnt Hummel, Die Mainzölle von Wertheim die Mainz, die zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung der Zollverhältnisse von Franksunderts, mit besonderer Berücksichtigtung der Zollverhältnisse von Franksunderts, mit besonderer Berücksichtigtung der Zollverhältnisse von Franksunderts, mit besonderer Berücksichtigtung der Zollverhältnisse von Franksunderts, mit besonderer Berücksichtigte von Franksunderts, mit besonderer Berücksichtigten der Lachen ein Gesammtbild der Entwickelungsgeschichte der landesherrlichen und ftäbtischen Zollgerechtigkeit, betrachtet Geleitserecht und zwang, die Zollverwaltung, Art der Berzollung, Zollbefreiung, über die eine Tabelle ausgestellt ist, endlich Zollbeschwerden und Zollstrafrecht. Daraus ergibt sich ein Gesammtbild des Mainhandels im Mittelalter, bessen und Frucht waren.

Im 25. Jahrgang der "Zeitschrift des HarzeBereins" verfolgt Ulrich Kleist (S. 1—101) die Entwidelung der fächsischen Städtebünde von den ersten kleineren Bündnissen der Rachbarstädte in den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts zu den ausgedehnteren Bünden besonders der Jahre 1351 und 1370 und bis zum Ende des 14. Jahrhunderts.

Eine als Programmbeilage im Jahre 1891 begonnene Arbeit über Fürst Nifolaus II. von Werle wird von Stichert (Programm des Gymnasiums zu Rostod 1893) von 1295 bis zum Jahre 1308 weitergeführt; die von Koppmann in den Jahrbüchern des Bereins sür Wecklenburgische Geschichte (56, 223 ff.) gebrachten Berichtigungen werden zugegeben.

Der Spectateur militaire bringt in seinen diessährigen Hesten eine umsangreiche Studie von J. de la Chauvelauß: La tactique dans les guerres du moyen-âge. Ohne tiefere Quellensstudien wird hier eine Schilberung der Hauptschlachten seit dem 11. Jahrhundert gegeben. Es geht darauß hervor, daß einen "taltissichen Körper" vor dem 15. Jahrhundert allein die Engländer gefannt haben.

In der Beilage zum Programm des kgl. Gymnasiums zu Tanzig (Dstern 1893) macht M. Balber auf Grund von archivalischen Studien, namentlich Berichten Danziger Felbhauptleute, werthvolle Mittheilungen über das Danziger Kriegswesen. Hauptsächlich behandelt er die Wehrverfassung: die Dienspflicht der Bürger, die Borichristen über Lagerung und Wachen, die Wassenwortsthe der Stadt, die Handhabung der Disziplin, die Sorge für Gesangene und Berwundete. Die Untersuchung lehrt von neuem, daß man nach modernen Begriffen von Disziplin und Subordination mittelalterliche Verhältnisse nicht beurtheilen darf.

In den Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (31. Jahrgg. 1893 Nr. 1) stellt Max v. Bulf die Angaben über die Stärke der husitischen Streitkräfte — namentlich aus flavischen Duellen — zusammen und folgert daraus, daß die numerische Stärke der Husiten weit geringer gewesen ist, als gewöhnlich angenommen wird.

Ein altes Bild, welches die Mutter Gottes und Thomas v. Canterbury in der alten Kirche San Salvatore darstellte, dürste nach Allaria, English scholars at Bologna during the middle age. (The Dublin Review 57, Jan. 1893), das Altarbild einer Kapelle gewesen sein, welche von englischen Studenten in Bologna gestistet wurde. Der Aussalve enthält noch einige furze Notizen über einzelne in Bologna studirende Engländer, ohne den Gegenstand zu erschöpen.

# Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

In der Zeitschrift des Bereins für Geschichte von Schwaben und Reuburg (Bb..19) gibt Konrad Haebler ("Die Fugger und der spanische Gewürzhandel") ein Bild von der Organisation des Gewürzimports aus den Molutten und der Betheiligung beutscher Handelshäuser, vor allem der Fugger, an demselben. Aus dem Brüsseler Staatsarchiv, dem wir bereits die großen Bublikationen von Gachard, Lanz u. a. zur Geschichte Karl's V. versdanken, gibt Alessands Bardi (Carlo V. e l'assedio di Firenze) im Archivio storico italiano (1893, dispensa 1ª) die Korrespondenz des Kaisers mit Wargarethe von Österreich, mit seinen Ministern und Generalen aus den Jahren 1528—1530 wieder. Bardi hat hierzu die französischen Auszuge und Abschriften des Grasen Wynants denutt, welche dieser ansertigte oder ansertigen ließ, als die Originale von Waria Theresia nach Wien übergeführt wurden.

Der 22. Band ber "Zeitschrift ber Gesellschaft für die Geschichte von Schleswig-Holften und Lauenburg" enthält Beiträge Dietrich Schäfer's zur Geschichte Chriftian's III. von Dänemart auf Grund von Warburger Archivalien, und zwar die Denkschift von Christian's Kanzler Wolfgang v. Utenhosen auß dem Jahre 1538, welche die Mittel und Bege angibt, wie Dänemart dem Könige und seinem Hause am besten erhalten werden könne, und sodann Mittheilungen über das Berhältnis Christian's zu Philipp von Gessen.

Für die Entwidelung des modernen Beautenthums kommt die in berselben Zeitschrift veröffentlichte Untersuchung des Oberkonsistorial-raths Stodmann über "Die Verforgung der Prediger= Bittwen und -Baifen in der evangelisch-lutherischen Kirche der Brovinz Schleswig-Politein" in Vetracht. Die evangelischen Geistlichen waren vielleicht die ersteu, für deren hinterbliebene der Staat zu sorgen sich verpflichtet fühlte.

Dieselbe Zeitschrift enthält einen Anszug aus dem Brieswechsel heinrich Rankau's mit einer Reihe von Fürsten, Politikern und besonders Dichtern und Gelehrten in den Jahren 1570—1594. Der Herausgeber, Dr. Bertheau, gibt darin schägenswerthe Beiträge zur Kultur- und Gelehrteugeschichte jener Zeit. Mit den Universitäten Rostock, Helmstedt, Jena, Leipzig, Leyden u. a. stand H. in enger Berbindung. Unter den Adressian. Schreibern sind Tycho de Brabe, David Chytraus, Peucer, Justus Lipsus, Meibom hervorzusheben. Bon politischen Fragen werden besonders der Freiheitstampf der Niederlander und der Arppto-Calvinismus in Sachsen gestreift.

Die Übelftande des Reichstammergerichts lernt man anichaulich, obichon vielleicht etwas verzerrt, tennen ans einer Dentschrift des unruhigen und phantasievollen Pfalzgrafen Georg Hans von Beldenz vom Jahre 1586, welche F. v. Weech "Ein Projett zur Resorm der Reichsjustiz aus dem 16. Jahrhundert" (Neue Heidelberger Jahrbücher, Bd. 3, 1) herausgibt.

Monod theilt in der Revue historique (Mai-Juni 1893, S. 190) mit, daß der Plan besteht, analog den Beröffentlichungen der Nuntiaturberichte aus Deutschland auch die Berichte der päpstlichen Nuntien in Frankreich zu publiziren.

Die Schicksale des schottischen Historiters George Buchanan, des erbitterten Gegners der Maria Stuart und nachmaligen Erziehers Jakob's I. von England, während seiner anderthalbjährigen Gesangenschaft in Lissaben (1550/51) schildert sein Biograph P. Hume Brown im Aprilhest der Scottish Review (George Buchanan and the inquisition), und zwar auf Grund bisher unbekannter Attenstüde aus dem Jnquisitionsarchiv zu Lissaben.

In der Revue des questions historiques vom 1. April 1893 berichtet Lambelin über einen im Sommer 1892 in Schottland gemachten Jund neuer Dokumente zur Geschichte Maria Stuart's. Sie beziehen sich hauptsächlich auf die Übersahrt Maria's von Frankreich nach Schottland im Juni 1551, auf ihr erstes Auftreten in Gedindurgh und — minder bedeutsam — auf einzelne Szenen ihrer Gesangeuschaft in Fotheringhap.

Die Herausgabe der Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas hat Dr. P. Q. Muller veranlaßt, die Geschichte der Trennung der Nord- und Südstaaten der Niederlande 1577 st. hauptsächlich aus Grund jener Publikation in den Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis III. Reihe, 7. Theil, Haag 1893, zu schiedern.

In den Beiträgen zur Geschichte von Stadt und Stift Cffen (Heft 14, 1892) gibt Franz Arens eine mit Sorgfalt und Fleiß geschriebene Übersicht über die Geschichte der beiden Rapitel (des Kanoniker- und des hochadeligen Damenkapitels) des Stifts Essen, unter besonderer Berücksichtigung der Zeit von der Resormation bis zur Aussehung der Napitel im Jahre 1803. Bon allgemeinem Interesse sind darin die Nachrichten über die Thätigkeit der Zesuiten im Stift Essen während des 17. und 18. Jahrhunderts, deren der Bf. mit größer Wärme gedenkt.

Die Quarterly Review vom April 1893 (Nr. 352) bringt eine

Biographie Baolo Saxpi's und eine Charafterifit S.'s als Schrifts fteller aus der Feder eines ungenannten Berfassers, im eleganten Ton der englischen Cssahs, ohne tiesere Quellenstudien.

Eine Mitarbeiterin der Dublin Review, Mrs. A. M. Grange, schildert im Aprilhest 1893 dieser Zeitschrift eine Intrigue, die belgische Sbelleute 1632/33 anzettelten, um mit Hülse bes englischen Gesandten in Brüffel, Sir Balthasar Gerbier, die Erzherzogin Isabella zu vertreiben und Belgien unter englisches Protektorat zu bringen. Die Bermuthung Hallam's, daß auch P. P. Rubens hiebei eine zweibeutige Rolle gespielt habe, weist die Bersasserin zurück.

In der von E. Hilberand redigirten Historik Tidskrift (Stockholm 1893, Heft 1) behandelt Per Sonden zwei Helden des Dreißigs jährigen Arieges, Dodo zu Inn= und Anyphausen und Dietzich v. Faldenberg. Er übermittelt seinen Landsleuten die Ergebnisse der Forschungen Sattler's und Wittich's, die er stellensweise mit selbständigen tritischen Bemerkungen versieht.

In den Jahrbuchern für die deutsche Armee und Marine (Jahrgg. 1893, Heft 1 ff.) schildert Oberft Freiherr v. Bothmer nach archivalischen Quellen die Belagerung von Hildesheim 1633/34. Die Auffähe geben eine genaue Beschreibung aller einzelnen Momente der Belagerung, bereichern aber unsere Kenntnis der Taktik und Heeresverfassung des Dreifigjährigen Krieges nicht.

Im Januarheft berfelben Beitschrift gibt Schnadenburg einen Überblick über die Geschichte ber brandenburgisch-preußischen Grenas biere. Sie sind entstanden im Dreißigjährigen Kriege und wurden in der brandenburgischen Armee vom Großen Kurfürsten eingeführt. Ursprünglich waren sie ein Eliteforps zum Wersen von Handgranaten und zum Bedienen der spanischen Reiter.

Der Auffat Philippi's "Über bie Behrverfassung von Stift und Stadt Offinabrud in frührer Zeit" (Mittheilungen bes historischen Bereins zu Offinabrud, Bb. 17) ist interessant wegen ber Analogien zu ben schon befannten Bersuchen beutscher Territorien im 17. Jahrhundert, bas alte Landesausgebot wieder zu beleben.

#### 1648 - 1789.

Professor B. Benichlag aus Salle hat in der Ersurter Afabemie gemeinnühiger Bissenschaften zur Borfeier von Raisers Geburtktag eine Rede über ben Großen Kurfürsten als evangelischen Charafter gehalten, die im Märzheft der Deutsch-evangelischen Blätter abgedruckt ist. Auf bekannte Werke und Duellenpublikationen sich stühend, zeichnet sie sich durch die dem Bf. eigene Tiese der Gedanken, Weite des Gesichtskreises und rhetorisch vollendete Form aus.

P. Dupuich erzählt in der Revue historique (Mai-Juniheft 1893) den Berlauf eines an fich belanglosen Kriminalprozesses aus den Jahren 1658—1665, um an ihm die mangelhafte Organisation der französischen Strafrechtspslege jener Zeit nachzuweisen. Bielleicht generalisirt er zu jehr diesen einzelnen Fall.

Einer Spisode aus der Gründungszeit des Alosters Port Royal widmet F. T. Perrens zwei Artikel im März-April= und Mais Junihest der Revue historique. Die Darstellung, die einen schähensewerthen Beitrag zur jansenistischen Bewegung liesert, würde gewonnen haben, wenn sie nicht gar zu sehr in's Breite ginge und an einer bei den Franzosen sonst seltenen Unübersichtlichkeit litte.

Tanner weist in der English historical review vom April 1893 nach, daß Jakob II. von England nicht, wie Macaulay meint, "in thörichte Sicherheit eingewiegt" von der Expedition Wilhelm's von Oranien 1688 überrascht wurde, daß er vielmehr umfassende Borbereitungen traf, seine Landung zu verhindern.

Einen sehr interessanten Aussatz H. Dmont's, Projets de prise de Constantinople et de fondation d'un empire français d'orient sous Louis XIV. enthält die Revue d'histoire diplomatique (7, 2). Die Leidnig'schen Projeste vom Jahre 1672 sind besannt. 1685 und 1687 sandte Ludwig zwei Expeditionen nach Konstantinopes, Kleinasien, Syrien, Ügypten, Griechensand und dem Archipes, um sich über diese Länder, ihre Häsen, Festungen, Handelsbeziehungen u. s. w. zu informiren. Omont druckt die Instruktionen sür diese beiden Missionen und ein aussührliches Memorial des Kührers der ersten, Schiffsapitäns Gravier d'Ortières ab, sowie es sich und des Kunstantinopel bezieht. Es enthält eine Schilderung der Stadt und des Kustandes des Ottomanischen Reiches und den Plan seiner Eroberung und Theilung unter die interessirten europäischen Mächte.

Die Leser unserer Zeitschrift werden sich des Aufsahes von Reinhold Koser über das politische Testament des Herzogs Karl von Lothringen in Bd. 48 (1882) erinnern. In Bd. 48 der Revue historique (1892) brachte auch Comte du Hamel de Brenil über denselben Gegenstand einen Aussas, mit demselben Resultat, daß nämlich der Abbe Chevremont der Fälscher jenes Testamentes gewesen sein musse. Der Mühe des Nachweises, daß der Hert Graf de Breuil in unerlaubter Weise die Koser'sche Arbeit ausgebeutet hat, überhebt uns R. Pariset in der lothringischen Zeitschrift Annales de l'Est. Januar 1893.

Ein dunlles Napitel aus der Geschichte des Siebenjährigen Krieges erhellt Max Immich's lehrreiche Differtation: "Die Schlacht bei Borndorf" (Berlin 1893, Speyer und Peters). Der Bj. schilbert auf Grund sorgsältiger Tuellenstudien, verbunden mit treffender Sachstritit die taktischen Borgänge in der Schlacht, soweit sie sich seistlellen lassen, und weist dabei manche in der Überlieferung oft wiederholte Einzelheit als unrichtig oder sagenhaft nach, so die Erzählung von der Karrecstellung der Russen, die vielmehr in einer der Lineartatist entsprechenden Formation standen, die Setydlitz und Batenitz-Anesdocu, die nie bezweiseste Meinung von der großen Überlegenheit der Russen. Die Reigland von der großen Überlegenheit der Russen. Die Reistungen der russen haben. Die Leistungen der russischen Armee werden hier zum ersten Male richtig gewürdigt.

Abolf Beer gibt in einem längeren Aufjate (91 Seiten) ber, Wittheilungen bes Justituts für österreichische Geschickksforschung Bb. 14, H. 2. eine aus archivalischem Material gearbeitete Darstellung ber österreichischen Zollvolitif unter Maria Theresia, die wegen ber Fülle neuen Stoffes und interessanter Gesichkspunkte hervorragende Bedeutung beanspruchen darf. Es handelt sich in der Haupsfache um die Jusammensassung von der deutsche Fösterreichischen Länder mit Böhmen, Mähren, Schlesien zu einem einheitlichen Zollgebiet, während Ungarn-Siebenbürgen, Tirol-Borarlberg, Galizien besondere Zollversassung behielten und Schwaden, Belgien, Mailand als Zollsaussand behandelt wurden. Einige im Anhang mitgetheilte Attenauszuge erwerken den Bunsch nach ausssührlicheren archivalischen Publikationen der Art.

Eine werthvolle Studie von Daniel Jossa über die Bersänderungen der Grundrente und der Güterpreise in Frankereich während des 17. und 18. Jahrhunderts behandelt in ihrem ersten Theil (in den Annales de l'école libre des seiences politiques 8, 2) auf Grund archivalischer Materialien aus verschiedenen Theilen Frankreichs die Bewegung der Pachterträge von 1595 bis 1715.

Der Bf. unterscheibet vier Perioden: 1595—1620 rapibes Steigen, bann ein Fallen, das sein Maximum 1630—1640 erreicht; von da ab wieder eine starke Aufwärtsbewegung, deren Höhepunkt in den Jahren 1660—1675 liegt, wo die absolut höchsten Werthe erscheinen, 1675—1715 wieder ein starker Absall. Der Bf. versolgt unter den kausalen Womenten namentlich die Wechselwirkungen zwischen Bolkswirtssichaft und Bolitik.

A. Onden (Bern) berichtet in einem Auffat "Zur Geschichte ber Physiokratie" in Schmoller's Jahrbuch für Gesetzgebung 2c. 17, 2 aussührlich über den Inhalt des 1892 von der Badischen hiftorischen Kommission herausgegebenen, von Karl Knies bearbeiteten brieflichen Verkehrs Karl Friedrichs von Baden mit Mirabeau und Du Bont.

Im Journal des économistes (Paris, Aprilheft 1893) schilbert Ch. Gomel (Une refonte de la monnaie d'or sous Louis XVL) die Münzresorm im Jahre 1785, welche auf den Generalkontrolleur Calonne zurückging. Die an sich heilsame und vernünstige Maßregel wurde übereilt und sehr ungeschickt in's Bert gesetzt und machte viel böses Blut, so daß sie die beabsichtigte Wirtung versehlte.

### Menere Gefdichte feit 1789.

Aulard widmet seinem Helben Danton in der Révolution française eine Reihe von Studien, die zwar sast nur auf gedrucktem Material beruhen, doch aber durch sorzsättige und eindringende Forzsätung in sonst schwer zugänglichen Druckschriften, Zeitungen u. s. w. Beachtung verdienen. In dem ersten Aussachtung verdieste der Flucht des Königs solgte, wenig oder gar keinen Autheil hatte und auch als Bertreter des Protureurs Manuel geringe Thätigkeit entwickette, desto mehr aber im Jakobiner-Klub. Der zweite Aussacht (Danton et la révolution du 10 août) stellt die wenigen zuverlässigen Angaben zusammen, die sich über die Betheisigung Danton's an dem 10. Angust erhalten haben, und dringt einige Notizen über seine Wirksamteit als Instizminister. Weitere Studien werden in Aussicht gestellt. (Wai-Helt.)

Eine vernichtende Kritik der sinanziellen Politik des Direktoriums gibt L. Sciout in dem Aussah Les banqueroutes du Directoire, in welchem er unter Heranziehung einiger Akten des Nationalarchivs hauptsächlich die verschiedenen Bestimmungen über die Mandats territoriaux als ebenso viese Bankerotte darstellt. (Rev. d. quest. hist. 1. April 1893.)

Bu ben Memoiren Tallegrand's. In bem bor einem Jahre hier veröffentlichten Auffat (Bd. 68) haben wir die hiftorische Werthlofigfeit der Memoiren Talleprand's nachzuweisen gesucht, die Frage nach ber Echtheit ober Unechtheit berfelben jedoch unentschieden gelaffen. Die Untersuchung bierüber ift in Frantreich ingwischen fort= gefett worden und hat m. G. ju bem Ergebnis geführt, daß bie Dentwürdigfeiten Talleprand's in ber Form, in der fie jest porliegen, faum noch als echt gelten tounen. In zwei Auffagen in ber Revolution française (November 1892 und April 1893) führt 3. Flam= mermont mit Gulfe von Altenftuden bes Saus-, Soj= und Staats-Archive in Wien ben völlig überzeugenden Nachweis, baf Bacourt, wie icon mehrfach vermuthet'), in der früher von ihm herausgegebenen Correspondance de Mirabeau avec le comte de La Marck theils rein willfürliche, theils tendenziofe Underungen vorgenommen bat. Indem er furg die Grunde wiederholt, welche basielbe Beriahren Bacourt's auch bei ber Abschrift ber Memoiren Tallegrand's mahr= icheinlich machen, und bas zweidentige Berhalten bes Bergogs von Broglie ichari fritifirt, tommt er zu bem Schluffe, baf bie veröffent= lichten Memoiren nur einen von Bacourt verstummelten und um= gearbeiteten Text enthalten und daß Bacourt felbft das Driginal= manuftrivt Tallenrand's gerftort hat, um jeden direften Beweis feiner Fälichungen zu vernichten. "Bacourt", fo ichließt Flammermont, "était le moins fidèle des copistes et le plus maladroit des falsificateurs de mémoires et de documents historiques." B. Bertrand, der bereits früher in der Revue historique (1892 Bb. 48) Die Echtheit der Memoiren Tallegrand's verfochten batte, in der Revue d'Histoire diplomatique (April 1893) 7, 75-123 gegen Flammermont vorbringt, ift feineswegs geeignet, Die Bweifel an ber Echtheit zu beseitigen.

Bon beutschen Beiträgen zur Talleyrand-Literatur erwähnen wir noch einen Aussat von A. Stern (in "Nord und Süd"), dessen Ergebuisse sich nut der hier verössentlichten Abhandlung decken, und von Roloss (Preußische Jahrbücher 71, 145—152), der den Antheil Talleyrand's an der ersten Restauration nicht jür entscheidend an-

<sup>1)</sup> Bgl. den oben angeführten Muffat C. 62.

sieht und beiläufig die deutsche Bearbeitung der Memoiren lebhaft tabelt. P. B.

Die biographischen Notizen über Jeanbon-St. Andre (von L. Levy in der Revol. française, Mai-Heft S. 415 — 430) bitben zugleich einen beachtenswerthen Beitrag zur Geschichte des Protestantismus und der protestantischen Prediger in den Anfängen der französischen Revolution.

Gruner veröffentlicht in der "Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" 9, 1 einige Mittheilungen aus Wiener Archivalien über den Ausenthalt Gneisenau's, Chasot's, Bonen's
und Dohna's in Wien 1812, welche die Furcht der öfterreichischen Regierung vor den Mitgliedern des ehemaligen Tugendbundes
zeigen.

Die englische Zeitschrift The nineteenth Century enthält im Märzhest einen Aussah von Forbes: The inner history of the Waterloo Campaign, ber im wesentlichen eine Besprechung eines fürzlich erschienenen amerikanischen Werkes ist (John Codman Ropes, the campaign of Waterloo, New-York 1893), daneben aber eigene Betrachtungen enthält. F. vertritt die irrige Anschauung, das Gneisenau am 17. Juni Abends zu einem Rückzuge nach Lüttich anschatzur Vereinigung mit Wellington gerathen habe und daß an demselben Tage in einer Zusammenkunst zwischen Wellington und Mücher die gemeinsame Schlacht sür den solgenden Tag angesetz worden sei; Blücher und Wellington verkehrten an diesem Tage nur durch Adjutanten.

Dasfelbe heft publigirt ben Brief eines Abjutanten Bellington's, ber einige intereffante Einzelheiten über Die Schlacht von Belle Alliance enthält.

Für die Geschichte des modernen preußischen heeres ift sehr wichtig ein Aufsatz des Militär= Bochenblattes (Nr. 24, 25): "Bur Geschichte des preußischen Generalstabes" von 1808 bis 1870. hier findet man genaue Angaben über die Entstehung dieser Behörde und die vielsachen Beränderungen, die sie unter Müffling, Krauseneck, Renher und Moltke erlitt.

Ginen anderen Beitrag zur preußischen Heeresgeschichte liefert bas 2. Beiheft zum Militär=Bochenblatt mit einer ziemlich eingehenden Darstellung ber Geschichte bes igl. preußischen Ingenieur=

Domitees mahrend ber erften 25 Jahre feines Beftehens (1867 bis 1893) burch Hauptmann Geißler.

In Bb. 52 ber Revue historique bringt Du Casse den Schluß bes Journal et correspondance de la reine Catherine de Wurtemberg; zwei Schreiben an ihre Mutter (1816) und an Kaiser Alexander sind noch von besonderem Interesse. Bon geringem Werth sind die Mittheilungen über die Schicksele eines anderen Gliedes der Naposteonischen Familie nach 1815, des Königs Joseph, in der Nouvelle Revue (Mai u. Juni 1893).

Alfred Stern's Auffat: "Die preußische Berfassungsfrage im Jahre 1817 und die Rundreise von Altenstein, Klewiz, Beyme" (Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissensch. 9, 1) bringt auf Grund der von Treitsche schon benutten Alten eingehendere Mitteteilungen über die Erfundigungsreise jener dere Minister in den Provinzen und über die Wünsche und Ansichten der von ihnen bestragten Notabeln. Er betont etwas schärfer als Treitsche, daß die Auswahl der Befragten sehr einseitig war und vorzugsweise den einzgesessenen Abel traf. Recht interessant ist das von ihm im Wortlaut mitgetheilte Gutachten Zerboni's.

Charles Borgeaub untersucht in einem Aufsate ber Annales de l'école libre des sciences politiques 8, 2, ber als Theil eines im Erscheinen begriffenen größeren Bertes bezeichnet wird, die staatsrechtlichen Formen, in benen sich die Annahme und die Revision der Berfassungen in den Einzelstaaten der amerikanischen Union vollzogen hat. Sie haben sich im Laufe der ersten hälfte des Jahrshunderts von der "Konvention", einer ad hoc berusenen lokalen Bahlversammlung zum allgemeinen Plebiszit entwickelt und wurzeln in der puritanischedemokratischen Staatsidee, nach der das gesammte Bolt im Gegensat zu den Parlamenten der Träger der Souveränetät ist.

Bon ben in der "Deutschen Rundschau" zuerst veröffentlichten "Briefen Thomas Carlyle's an Barnhagen von Ense aus den Jahren 1837 — 1857, übersetzt und herausgegeben von Michard Preuß", ist eine Separat=Ausgade (Berlin, Paetel 1892) erschienen. Die Freunde Carlyle's werden sie mit Genuß lesen, über seine fridericianischen Arbeiten enthalten sie viel In= teressantes; daß die Antworten Barnhagen's sehlen, verschmerzt man seicht. In der Konservat. Monatsschrift (April = Mai) sest D. Kraus seine Geschichte des "Bolksblattes für Stadt und Land" sort und zeichnet die Persönlichkeit Franz v. Florencourt's, des Redakteurs in den Jahren 1848 und 1849, eines begabten, aber uns disziplinirbaren Geistes, der die Entwickelung vom Nationalismus zur Orthodozie und dann zum Katholizismus durchmachte und schließelich auch mit letterem zerfiel.

Mittheilungen über die polnische Revolution von 1863 bringt die "Deutsche Revue" in den ersten drei Hesten (Jahrg. 1893) "aus den Aufzeichnungen eines früheren Tiplomaten". Der Bf., der, wie es scheint, Beziehungen zu Wielopolsst und der Umgedung des Zaren hatte, derichtet manches Interessanten über die in Barschau und Retersdurg herrschende Unschlisssississischen der der den Terrorismus der Nationalregierung; weniger unterrichtet ist er über die allgemeine europäische Politik, wie seine irrige Mittheilung, Frankreich und England würden eine Mobilmachung der östlichen preußischen Armeekorps mit einer Kriegsertlärung beantwortet haben, deweist. Werthvoll ist ein Bericht über eine Unterredung mit Lius IX., in welcher der Papst zwar die rege Theilnahme des polnischen Klerus an der Revolution tadelte, aber zugleich in schaffen Urtheilen über Zar Alexander und Gortschaft dab.

Der Urfprung bes Prieges von 1870 ift feit ben vor= jahrigen Außerungen bes Fürsten Bismard hierüber in Frantreich mehrfach behandelt worden. Mit einer umfangreichen Biderlegung beschäftigt sich Ch. de Larivière (Les origines de la guerre de 1870. Paris, Alcan). In engem Anschluß an Rothan sucht er durch einen Überblid ber euroväischen Beschichte feit ber Thron= besteigung Rapoleon's III. zu beweifen, daß Bismard aus langer Sand einen Rrieg gegen Franfreich vorbereitet hobe, wovon befanntlich das gerade Gegentheil mahr ift. Abgeschen von der tendenziösen Farbung ift bie Darftellung häufig nicht exaft; jo wird, um nur ein Beispiel anguführen, in ber Schilberung ber Ereigniffe, Die fich unmittelbar bor Musbruch bes Rrieges in Berlin abspielten, Bismard's Gefprach mit Lord Loftus nicht erwähnt. - Ginen abnlichen Berfuch, Franfreichs Friedfertigfeit nachzuweisen, macht Bunmarais im Gebruar = Seft bes spectateur militaire. bemubt fich, Die Delbrud'iche Schrift über ben Uriprung bes Rrieges

von 1870 (Berlin 1892) zu widerlegen, was allerdings sehr leicht ist, und Bismarck's Ehrgeiz für den Ausbruch des Krieges verantwortlich zu machen, was freilich durch jene Widerlegung in teiner Hinstite dewiesen wird. — Einen vollkommenen Beweis endlich, daß den Franzosen der Arieg von den Preußen ausgezwungen wurde, sieht Passy (Revue bleue 15. April 1893) darin, daß Daru, der iranzössische Winister des Auswärtigen, Ansang 1870 durch englische Bermittlung einen Abrüftungsvorschlag in Berlin machen ließ, den Vismarck absehnte

Die neuesten Bände von Schultheß' europäischem Gesichichtskalender (herausgegeben von Hans Delbrück. München, Beck, 1893) und dem Deutschen Geschichtskalender (herausg. von Dr. Karl Wippermann. 2 Bde. Leipzig 1892/93) enthalten in derselben bewährten Weise wie die früheren eine vortreffliche Maeterialiensammlung zur Geschichte des Jahres 1892. Wenn der Deutsche Geschichtskalender reichere Mittheilungen über die Ereignisse in Deutschland bringt, so hat der Schultheßische einen entschiedenen Borzug in der ftarkeren Herausiehung des Aussandes und der "Übersicht der politischen Entwicklung des Jahres 1892", einer gedrängten, klaren Darstellung der Geschichte des Borjahres aus der Feder des Heraussegebers.

Wir notiren hiebei zugleich das Erscheinen des 30. Jahrganges von The statesmans yearbook (London, Macmillan & Co.). Der stattliche Band, herausgegeben von J. Scott Keltie, assistant secretary of the royal geographical society, bietet ähnliches, wie unser Gothaischer Kalender, natürlich mit Bevorzugung Englands und der englischen Kolonien.

Ohne historischen Werth ift ein Auffat in ber Revue des deux mondes (15. Mai 1893) von Charles Benvist, Voyages d'empereurs, der die Begegnungen von Mitgliedern der italienischen und deutschen herrscherfamilien von 1873—1893 behandelt.

Die interessante Untersuchung G. Rolossi's: "Der Menschenverbrauch in den Hauptschlachten der letzten Jahrhunderte" (Preuß. Jahrbücher Bd. 72 Heft 1) sührt aus, daß die Prozentsätze der Berluste feineswegs konstant abnehmen, sondern sortwährend, von den verschiedensten Einslüssen bestimmt, schwanken. Der wichtigste Faktor, meint er, sei das Berhältnis der Bewassung zur Taktik. Die Berluste stiegen bis zu Friedrich dem Großen, solange die Taktik unverändert blieb, die Bewassnung aber sich vervollkommnete; sie sanken rapide in den ersten Zeiten der Tirailleurtaktik, um dann mit der Ausbildung der Kolonnentaktik wieder zu wachsen. Sin Zurückbleiben in Taktik und Bewassnung rächt sich natürlich immer sosort durch größere Berluste. Oberst d. Lettow-Vorbest wendet sich im Militär-Bochenblatt vom 17. und 20. Mai namentlich gegen die Folgerungen, die Koloss aus seiner Untersuchung zu gunsten der Telsbrückschen Theorie von der doppelpoligen Strategie Friedrich's des Großen zieht, während Bleibtren (Militär-Bochenblatt vom 27. Mai) mehr methodische Bedenken gegen die Berechnung der Berluszissern erhebt. Gegen Bleibtren wender sich Bogustawski (dasselbst 10. Juni).



## Bermijchtes.

Der Jahresbericht ber Centraldirettion ber Monumenta Germaniae historica für bas Jahr 1892, erftattet von Brof. E. Dummler, tonftatirt einen erfreulichen Aufschwung ber Arbeiten, ber porzugemeije auf Die vom Reichsamt des Innern unter Unschluß Ofterreichs gewährte Erhöhung ber Gelbmittel gurudguführen ift. In ber 19. Plenarversammlung, die bom 6. bis 8. April b. 3. in Berlin ftattfand, murbe Brof. 2. Beiland-Göttingen jum Mitgliede der Centralbireftion gewählt. Die Cammlung der Auctores antiquissimi nabert fich ihrem Abschluß, nachdem jest der umfängliche Claudian und bie größere Salfte ber Chronica minora veröffentlicht find. Caffiodor's Variae find bis auf den von Dr. Traube bearbeiteten index verborum großentheils im Drud vollendet und dürften in einigen In der Abtheilung Scriptores bat Archivar Monaten berportreten. Rrufch die langft geplante Reife nach Franfreich jur Musführung von Borarbeiten für die Merowingischen Beiligenleben mit bem gunftigften Erfolge ausgeführt. Bu Dftern 1894 wird mit bem Drude diefer wichtigen, die bisberigen Texte völlig umgeftaltenden Bande begonnen werden fonnen. Bon ben Schriften gum Inveftiturftreit (libelli de lite imperatorum ac pontificum) ift Bb. 2 erichienen und ein britter Band in Borbereitung, ber biefe Cammlung mit ben Schriften über ben Streit Friedrich's I. und Alexander's III. abschließen wird. In der Reihe der deutschen Chronifen ift die lange erfehnte, für die Beschichte ber vaterlandischen Literatur hochwichtige Musgabe ber jog. Raiferdronit von Brof. Schröber in Marburg ericbienen. Desgleichen ber Schluß ber von Brof. Geemuller in Innebrud bearbeiteten großen öfterreichifden Reimdronit Ottotar's. In der von Brof. Solder-Egger geleiteten Folioferie der Scriptores ift ber 29. Band erschienen, ber nicht nur bem Blane, fondern auch ber Musführung nach auf G. Bait gurudgeht und fomit gleichsam ale fein Bermachtnis baftebt. Er enthalt die



ungemein mubielige Bearbeitung der danischen, islandischen, polnischen und ungarifden Quellen. Der Drud bes 30. Banbes bat mit febr umfanglichen Studen aus der großen Bennegauer Chronit des Jacques de Buife begonnen und wird noch werthvolle Rachtrage für das 11. bis 12. Jahrhundert, die Reinhardsbrunner Unnalen u. a., liefern. In ber Sammlung der Sandausgaben find die Gesta Federici imperatoris in Lombardia, von Solber-Egger bearbeitet, erichienen. In der Abtheilung der Leges ift die von Prof. v. Galis in Bajel beforgte Musgabe ber leges Burgundionum jum Biel gelangt. Der Drud des 2. Bandes der Rabitularien ift von Dr. Rraufe fo ruftig fortgefest worden, daß feine Bollendung noch in diefem Jahre erfolgen durfte. Bon ben durch Brof. Beiland in Göttingen bearbeiteten Raifer= und Reichegejegen feit Konrad I. ift der 1. Band bis jum Ausgange des 12. Jahrhunderts ichon für den Berbit in Musficht zu itellen und der zweite unter Beibulje bes Dr. Schwalm porbereitet. Die Synoden des merowingifchen Reitalters bat Sofrath Maagen in Bien gu Ende geführt, die noch wichtigeren farolingifden werden Dr. Kraufe nach der Musgabe Benedict's beschäftigen. In der Abtheilung Diplomata geben die Urfunden Otto's III. ihrem Abschlusse entgegen, nachbem Sofrath v. Sidel jelbft die Leitung wieder übernommen bat. zwischen ift bereits die von Brof. Breglau in Stragburg übernommene Fortfepung für die Beiten Beinrich's II. (und bes Ronigs Arduin) in rafchem Fortschritt begriffen. Die Arbeiten für die Karolinger - Urtunden find bon Brof. Mublbacher gefordert worden. Die Frage, ob die auf das heutige Frantreich bezüglichen Urfunden aufzunehmen feien, ift vorläufig bie 840 bejaht, nach 888 verneint, für 840 - 887 offen gelaffen. In der Abtheilung Epistolae wird von bem 2. Bande, ber bas 8. bis 14. Buch umfaffen foll, nachstens die erfte Balfte erscheinen, der Reft 1894. Der 3. Band ber Briefe (merowingifche Beit und Codex Carolinus) wurde im Commer aude gegeben, ber 4. (Briefe Aldwin's u. a.) befindet fich in Borbereitung. Reue Archiv unter ber Leitung bes Profesjore Breglau ift bis gum 18. Bande gebieben.

Aus dem Jahresbericht der Gesellschaft für rheinische Geschichtetunde für 1892. Es gelangten zur Ausgade: 1) Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts, herausgegeben von R. Hoeniger, 2. Band, erste Hälfte. Bonn 1893. (Fortsetung der etten Aubistation.) 2) Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Johann Jatob Merlo's neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Berten tölnischer Künstler, herausgegeben von Dr. Eduard Firmenich-Richard unter Mitwirtung von Dr. Hermann Keußen. Erste Lieferung. Dusseldorf 1893. (IX. Publitation.) — Die noch ausstehende Schußlieferung der Schreinskarten soll im nächsten Winter erscheinen und die Kölner Bürgerverzeichnisse, die Gilbeliste des 12. Jahrhunderts, sowie ums

fangreiche Regifter enthalten. - Der 1. Band ber Rheinischen Beisthumer tonnte wegen Behinderung bes Brofeffore Dr. Loerich noch nicht bem Druder übergeben merben. - Gur bie Nachener Stadtrechnungen bat Stadtardipar Bid in Machen die Berftellung bes Tertes fortgefest. -In ber bon Brof. Lambrecht in Leibzig geleiteten Berausgabe ber Rheini= ichen Urbare find die feit langerer Reit bestebenben Schwierigfeiten jest befeitigt. Es fteht zu hoffen, daß noch in diefem Jahre das Manuftript eines erften Salbbandes der ftadtfolnischen Urbare, bearbeitet von Dr. Silliger, drudfertig porgelegt merben fann. Sr. Relleter bat bie Urbare ber ftabtaachener Grundherrichaften übernommen. Dr. Belmolt bearbeitet die Urbare der älteften großen ländlichen Grundberrichaften bes Riederrheins. Im Borbergrunde fteht hier die Abtei Berben, für welche werthvolle Borarbeiten des veremigten Crecelius porliegen. Dr. Babrbt hat die Bearheitung der fleineren und späteren landlichen Urbarialien des Riederrheins behalten. - Die Arbeiten des Brof. v. Below für die Berausgabe bes 1. Bandes ber Rulich : Bergifden Landtagsatten find nunmehr fo weit gedieben, daß ber Drud beginnen tann, fobald über ben Berlag bes Bertes bie nothigen Feftfepungen getroffen find. Die Bearbeitung ber Julich = Bergifden Landtag Batten II. Gerie ift noch in ben Borftufen geblieben. - Die Bearbeitung bes 2. Banbes ber älteren Matriteln der Universität Roln hat Dr. Reußen andauernb gefordert. - Für den alteren Theil der von Brof. Mengel behandelten erge bifcoflich tolnifden Regeften bis jum Sabre 1099 murbe mit bem Abichreiben und Bergleichen ber Drigingle und alteiten Robien fortgefahren. Bur den zweiten Theil, die Regesten ber Erzbischöfe von 1099 bis 1304, find pon Dr. Richard Knipping Die Bestande des Staatsarchips au Duffelborf, bes biftorifden Archive und ber Kirchenarchive von Roln burdiforicht worden; 289 ungebrudte Rummern find babei ermittelt. Gur bie Bearbeitung des britten Theile, der die Regesten der Erzbischöfe von Roln von 1304 bis 1414 umfaffen wird, ift feit Reujahr Dr. Morig Duller eingetreten. - Es murben ferner Die alteren rheinischen Urtunden bis jum Rabre 1000, Die verichiebenen Beständen und Archiven entnommen find, burch Brof. Mengel dronologifch jufammengeftellt und fur bie Berausgabe vorbereitet. - Die Musgabe ber Bunfturfunden ber Stadt Roln rubt einftweilen. - Der Drud ber Atten gur Gefdichte ber Berfaffung und Bermaltung ber Stadt Roln im 14. und 15. Jahrhundert ift jo weit geforbert morben, bağ ber 1. Band faft fertig vorliegt. - Für ben gefchichtlichen Atlas ber Rheinproving ift ber Stich ber Rarte von 1813 beenbet. fr. Schulteis hat die Absicht, die Darstellung der preußischen Bermaltung im Jahre 1818 baldmöglichft nachfolgen zu laffen. Bon der burch Dr. Sabricius bearbeiteten Karte von 1789 in bem großen Dafifabe 1:160000 find vier Blatt, Die Salfte bes Bangen, in ber Zeichnung vollenbet. - Zwei neue Unternehmungen find im vergangenen Jahre bom Borftande unter die Bublitationen ber Gefellschaft ausgenommen worden. Prof. Ritter hat die Leitung einer Ausgabe von Aften der Jülich «Clevischen Politit Kurbrandendurgs 1610—1640 übernommen. Dr. Hugo Loeme, Obersehrer am Kölner Realsymnassum, ift als Hüssabeiter für die Ausgabe gewonnen worden. — Stadtarchivar Dr. Hansen hat serner einen Plan zur Edition der Quellen zur ältesten Geschichte des Jesustenordens in den Rheins landen, 1543—1582, dem Borstande unterbreitet und bessen Zustimmung erhalten. Ein reiches Waterial dasür bietet der im Archiv der Gymnasialund Stiftungssond sowie im Archiv der Waria-Himmelsahrtskirche zu Köln beruhende Theil des handschriftlichen Rachlasses des Kölner Ordenshauses aus der ersten Zeit seiner Existen.

Mis Breisfragen der Meviffen = Stiftung find feitens der Gefellichaft geftellt:

1) Nachweis der im Anjang des 16. Jahrhunderts in Köln vorhandenen Straßen und Pläge, jowie aller Befestigungen, öffentlichen Gebäude, Kirchen, Kapellen, Klöster und Wohnhäuser, nebst Entwurf eines möglichst genauen Stadtplanes, auf Grundlage der gleichzeitigen Pläne und Ansichten, der Schreinsbilicher und der Urtunden. Es wird der Wunsch ausgesprochen, die sir das 16. Jahrhundert seizgestellten Straßen, Gebäude u. s. w. nach Wögslichteit zeitlich zurück zu versolgen.

Die Arbeit ist einzusenden bis zum 31. Januar 1897 einschließlich. Breis 4000 Mart.

2) Entwidelung ber tommunalen Berfassung und Berwaltung Kölns bon ben Anfängen bis jum Jahre 1396.

Die Arbeit ist einzusenden bis zum 31. Januar 1896 einschließlich. Preis 2000 Mart.

 Ursprung und Entwidelung der Berwaltungöbezirke (Anter) in einem oder mehreren größeren Territorien der Rheinproving bis jum 17. Jahrsbundert.

Die Arbeit ist einzusenden bis jum 31. Januar 1895 einschließlich. Preis 2000 Mart.

Die erste Berjammlung deutscher Sistoriter tagte vom 5. bis 7. April in München. Bon den Beranstaltern zunächst nur als ein Bersuch betrachtet, ob sich unter den in vieletlei Beruse gegliederten, von mannigsachen Interessen beanspruchten Fachgenossen ein Boden sit vorbehaltlosen Meinungsaustaulch über wichtige, allgemeine Fragen der Geschichtswissenschaft sinden ließe, gedieh das Unternehmen durch die rege Theilnahme und den Sister der Geschichten und den Sister der Geschienenn zu einer Bersammlung, die nur der Zahl nach (die Präsenstlise gählte schließlich 107 Namen) hinter ähnlichen Bersammlungen der Bertreter anderer Bisseuschaften zurückstand.

Dem vorbereitenden Charafter dieser Bersammlung gemäß war auf Borträge verzichtet, dagegen waren drei Fragen allgemeiner Bedeutung zur Erörterung gestellt worden: 1a) Inwieweit hat der Geschichtsunterricht zu dienen als Borbereitung zur Theilnahme an den Ausgaden, welche das öffentliche Leben der Gegenwart an jeden Gebildeten stellt? d. Wie ist demgemäß der Geschichtsunterricht zu gestalten? 2) Wie sind die historischen Seminare an den Universitäten einzurichten und zu leiten? 3) Wie ist die Erseichterung der Benuhung von Archiven und Handschriftensammlungen zu erreichen?

218 Berichterftatter fur bie erfte Frage mar Direttor Dr. Richard Darten & Elbing bestellt morben; er vertrat ben bereits in feiner Schrift "Neugestaltung bes Geschichtsunterrichtes auf boberen Lebranftalten" (Leibzig 1892) ausgeführten Sag, daß ber Beschichteunterricht "Staatsbewußtsein als die allbeherrichende verantwortungevolle Bflicht gegen den Staat zu lehren habe". Die mundlichen Ausführungen bes Berichterstatters, der thatiges Staatebewuftfein an die Stelle einer bloß leibenden Baterlandeliebe gefett wiffen will und dem als Ideal einer bagu führenden Erziehung die Bringenerziehung porfdwebt, wurden durch die beiben Mitberichterftatter febr wefentlich eingeschräntt. Der erfte, Brof. Dr. Alfred Dove = Munchen, verlangt bon bem Geschichtsunterricht junachit, bag er ben Brund gur bistorifchen Bilbung bes Gingelnen lege; in diefer Lofung feiner eigenen Aufgabe diene ber Geschichtsunterricht binlanglich bem öffentlichen Leben: nicht biftorische Bildung, aber hijtorifches Biffen und hiftorifden Ginn vermoge bie Schule au bermitteln. Die grundlegenden Thatsachen und Erscheinungen bes öffentlichen Lebens in einer "politischen Rinderlehre" ben Schülern naber zu bringen glaubt Dove empfehlen zu tonnen. - Gehr nabe tam dem erften Mitbericht= erftatter ber zweite, Brof. Dr. Georg Raufmann = Breslau. Dit Dove wehrt er fich gegen die allmähliche Berdrängung der alten Geschichte aus bem Schulunterricht, betont bagegen aber eindringlich die Befahren, welche die bom Berichterstatter empfohlene Musbehnung des Weichichtsunterrichtes auf die letten Jahrzehnte oder gar auf die letten Jahre mit fich bringen wurde; auch ohne ein foldes Singusgreifen in bas Barteigetriebe des Alltagelebens vermöge der Geschichteunterricht ben Grund für die hiftorijche Bildung bes Einzelnen zu legen, indem er die wichtigeren geschichtlichen Thatsachen und politischen Einrichtungen in ihrem Zusammenhang tennen und versteben lehrt; indem er gewöhnt, jedes Zeitalter aus fich felber ju versteben, und Baterlandeliebe und ftrenges Pflichtbewußtfein gegen ben Staat erwedt.

In der darauf solgenden Generalbebatte wurde vor allem der Besorgnis Ausdruck gegeben, es möchte der vom Berichterstatter empsossen Zweck des Geschichtstunterrichts verseiten, Lehrer und Schüler auf bestimmte Karteianschauungen in kirchlicher, politischer und sozialer Beziehung einzuschwören.

Diefer Anichauung der überwiegenden Mehrheit der Berfammlung ent= iprach die pon Brof. Dr. Relir Stiebe in letter Stunde porgeichlagene Thefe: es tonne und folle ber Beschichtsunterricht nicht in ber Beife als Borbereitung gur Theilnahme an den Aufgaben bes öffentlichen Lebens bienen, baß er instematifch und auf eine bestimmte Gefinnung hinzielend für basfelbe porbereite, er habe vielmehr jum angegebenen Zwede nur diejenigen geschichtlichen Renntniffe zu übermitteln, die gur ibateren Theilnahme am öffentlichen Leben befähigen und Intereffe fur biefe Theilnahme erregen, und gwar ind= befondere durch die Erwedung der Baterlandeliebe und eines ftrengen Bflicht= bewuktfeins gegen ben Staat. - Bei ber porgenommenen Abstimmung über Die periciedenen aufgestellten Thefen vereinigten fich bie meiften Stimmen auf Brof. Stieve's Rontordienformel, von der aber ein gut gemeinter und aus dem Bang der Erörterungen mohl erflarbarer, aber leicht ju migbeutender Antrag ben Schlugiat wegichnitt. - Die Spezialdebatte und Beichlugiaffung über die Thejen, die fich auf den zweiten Theil der erften Frage beziehen, wurde der nachften Berjammlung vorbehalten.

Uber bie zweite Frage zu berichten, batte Brof. Dr. Bilbelm Arndt = Leipzig übernommen. Auf eine Uberficht ber Entwidelung bes Geminarbetriebs feit Rante und Bais, die jum Theil auf eigenen Erinnerungen berubte, ließ der Berichterstatter eine Beschreibung der Ginrichtungen des Gemi= nars in Leipzig folgen. Die Aufgabe bes hiftorifchen Geminars fieht er in der Erziehung zu felbständiger, miffenschaftlicher Arbeit, nicht in ber Borbereitung zu etwelchen Brufungen; auf welchem Bege zu jenem Biele zu ge= langen fei, bange jedesmal von der befonderen Urt bes Lehrers ab. Un biefe Musführungen, fowie an die Bemertungen des Brof. Rarl Th. Seigel= München über die wenig ermuthigenden Erfahrungen, die in München mit ber fog. padagogifchen Geminarabtheilung gemacht murben, fnupfte Brof. Stiebe an, indem er gur Erörterung ftellte, ob die Seminare bor allem Forfcher ober bor allem Lehrer ausbilden follten. Dit fcharfer Bendung gegen die beliebte Musbilbung von Spezialiften fprach er fich fur die zweite Form aus. In der darauf folgenden Erörterung ergab fich bie bemertens= werthe Thatjache, daß faft alle Lehrer ber Sochichulen, die das Wort nahmen, mit Brof. Stieve bem vorzugeweise pabagogifden Seminar bas Bort redeten, die Bertreter ber Mitteliculen bagegen lebhaft für die Erhaltung bes fritischen Foridungsbetriebes in ben Seminaren eintraten. Rachbrudlich murbe faft bon allen Rednern die mangelnde Geschicklichkeit der Studirenden, fich in Bort und Schrift geläufig auszudruden, beflagt. - Eine Theje mar nicht aufgeftellt worben.

Der Berichterstatter des britten Tages, Prof. Karl Th. Heigel-München, begründete in einer mittlerweile veröffentlichten Rebe die in seinen Thesen niedergelegten Buniche der Forscher in hinsicht auf handschriftenjammlungen und Archive. Er trat wegen Bersendung der handichriften für Berallgemeinerung der 1890 vom preußischen Kultusministerium aufgestellten Grundsätze ein, für die Berechtigung des Archivvorstandes, aus eigener Macht die Benuhung des Archivs gestatten zu können, sür ein einheitliches Normaljahr, dis zu welchem Archivalien sür missenschaftliche Benuhung verasbiolzt werden dürsen, sür Einsicht in die Repertorien und Zeitelkataloge seitens wissenschaftlich Forschender und für möglichste Ausbehnung des Bersendungsvertehrs von Handschriften und Archivalien. Die Thesen sanden ungetheilten Beisal und wurden, nachdem das dom Berichterstatter vorgeschlagene Normaljahr 1848 um ein Jahr zurückgerückt worden war, sast einstimmig angenommen.

Die Beschlüsse des historitertags sollen nach Broj. Arnbt's Antrag den Bertretungskörpern des deutschen Reiches, der Bundeshaaten und Östersreich-Ungarns unterbreitet werden. Die Berössentlichung der Berhandlungen wurde dem bisherigen Lofalausschuß anvertraut. Einstimmig wurde beschlössen, den historitertag zu wiederholen; die nächste Zusammentunst soll zu Eripzig im Jahre 1894 in der Woche nach Ostern stattsinden. Der erste Vorsissende der Bersammlung, Prof. Alphons huber-Wien, tonnte in seinen Schlußworten unter allgemeiner Zustimmung sessischen, daß der erste deutsche Vistoritertag seine Ausgabe vollsommen erfüllt habe; in dem einhesligen Beschluß der Wiederholung liege die beste Rechtsertigung des neuen Unternehmens.

A. Chroust.

Eine warme und pietatvolle Stigge ber Birtjamteit Maurenbrecher's als Foricher und Lehrer hat fein Schüler Gustav Bolf (Berlin 1893, Seehagen) veröffentlicht.

Einen gedankenreichen Nachruf widmet G. Wonod in der Revue historique Mail/Juni 1893 (englisch erschienen in der Contemporary Review vom 1. April 1893) dem Andenken H. Taine's. Auch er verkennt nicht die großartige Einseitigkeit der Begabung Taine's, er charafterifirt ihn sein als einen logisch-mathematisch veranlagten Kopf, der aber immerfort bestrebt gewesen sei, seine Kategorien mit konkreten Thatsachen zu füllen. Bon großem Interesse Gelechtenkeben. Minder durchsichtig ist der Rektolog E. Bout my's in den Annales der von Taine mit begründeten secole libre des seiences politiques vom 15. April 1893 (Bd. 8, 2). Auch Boutmy hat Taine persönlich sehr nach gestanden.

In Karlsruße ift in der Racht vom 4. auf den 5. April der bekannte Kunfisitoriter B. v. Lübte gestorben (geb. ben 17. Januar 1826 ju Dortmund). Geine hauptwerte, durch die er seinen Rus begründete, waren eine "Geschichte der Architettur" und ein "Grundriß der Kunstgeschichte", lepterer in gehn Auslagen verbreitet. Am 16. Mai 1893 starb in Berlin nach fängerem Leiben der Geheime Regierungsrath und vortragende Rath im Kultusministerium Professor Dr. Konrad Schottmüller im Alter von 52 Jahren. Sein Name ist eng wertnüpft mit der Geschichte des preuhischen historischen Instituts in Rom, dessen erster Setretär er von 1888—1890 war. Seine Arbeiten in den talienischen Archiven hatten ihn zu dem Gedanken der Gründung eines solchen Instituts, der gleichzeitig auch in den Kreisen der Gründung eines solchen Instituts, der gleichzeitig auch in den Kreisen der Gründung eines solchen Instituts, der gleichzeitig auch in den Kreisen der Gründung eines solchen Instituts, der gleichzeitig auch in den Armelien Kreinen Altademie Arbeit Grieben basser, einteressirte auch den damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm dasser, dein bedeutendste historisches Wert "Der Untergang des Templerordens", welches 1887 erschien, hat schafte wissenschaft werden Verseit erschlossen, welches übern, werthvolles Quellenmaterial in mithsamer Arbeit erschlossen des höheren Unterrichts in Preußen. Seinen ibeenreichen und beweglichen Geschlich seinen liebenswürdigen und humanen Charactter rühmen Alle, die ihn näher kannten.

Um 19. Mai ftarb in München, wohin er fich gur Theilnahme an ber Elenarversammlung der historischen Kommission begeben batte, nach turger Rrantheit ber Projeffor der Beschichte an der Universität Göttingen, Muguft D. Rludhohn. Gin arbeitereiches und bis jum Ende arbeitefrobes Leben hat damit einen unerwartet ichnellen Abichluß gefunden. Um 6. Juli 1832 ju Bavenhaufen in Lippe geboren, bat R. fich aus beichräntten Berhaltniffen emporarbeiten muffen. Erft von feinem 16. Jahre an befuchte er das Onm= nafium zu Lemao, bas er glangend abfolvirte, um bann im Ottober 1853 in Beidelberg neben juriftifden vornehmlich geschichtliche Studien gu treiben. hier war es baufjer, in Göttingen, wohin er 1856 ging, G. Baip, ber beftimmenden Ginfluß auf ibn ausübte. Unter ben Augen bes letteren ent= ftand die Erstlingoschrift R.'s über die Weschichte des Gottesfriedens (1857), beren Erfolg jo groß war, daß der junge Gelehrte badurch veranlagt wurde, fich Oftern 1858 in Beibelberg ju habilitiren. Bereits im Berbft aber folgte er einem Rufe, ben Beinr. v. Gubel auf Empfehlung von Bait und Sauffer an ibn ergeben ließ, und trat in München in die Redattion biefer bamals neugegrundeten Beitschrift ein, beren fritischen und bibliographischen Theil er leitete, bis S. v. Sybel (1861) nach Bonn überfiedelte. Aber auch fpater ift er durch gablreiche Beiprechungen und mehrere vortreffliche Muffage (ber Sturg der Arnpto : Calviniften [1867]; die Jefuiten in Baiern mit besonderer Berudfichtigung ibrer Lehrthätigfeit [1873]; ber Reichstag ju Speier vom Jahre 1526 [1886]; wider Janffen [1889]) mit ber Zeitichrift in fteter Berbindung geblieben. Rachdem er fich bis 1861 neben Boigt und Beigfader an ben Borarbeiten für die Berausgabe ber Reichstagsalten betheiligt hatte, murbe die Richtung feiner fpateren Studien durch den Auftrag bestimmt, den die biftorijche Kommiffion ihm in diefem Jahre ertheilte: Die Korrespondengen bes

Rurfürften Friedrich III. von der Pfalg ju fammeln und herauszugeben. Bepor er fich gang biefem neuen Arbeitsfelbe guwandte, pollendete er einige Arbeiten gur baierifchen Wefchichte bes 15. Jahrhunderts, fo bor allem die portreffliche, von ber Atademie gefronte Schrift über Ludwig ben Reichen von Baiern-Landshut, die umgearbeitet und erweitert 1865 ericbien. 1868 fonnte er der Kommiffion den erften und 1872 den letten Band der Briefe Friedrich's III. vorlegen, eine mubevolle, mit großer Liebe ausgeführte Arbeit, welche für bie Beschichte jener Beit eine ber wichtigften Quellen erschloffen bat. Eine Reibe von Auffagen gingen aus diejen Studien bervor; por allem aber entstand auf Grund der Briefe felbst die ausgezeichnete Biographie: Friedrich ber Fromme, ber Schüter der reformirten Rirche [1877 - 1879]. Daneben hat fich R. in Dunchen mit besonderer Borliebe mit der Geschichte bes Unterrichtsmefens und bes geistigen Lebens in Baiern beschäftigt und die gewonnenen Resultate in mehreren Auffagen niedergelegt; auch die Biographie Beftenrieder's, obwohl erft fpater [1890] erfchienen, gebort noch diejem Rreife an. - 1860 hatte fich R. wieder in München habilitirt, 1865 murde er außerorbentlicher Professor, 1869 Sonorarprofessor der Universität und ordentlicher Brojeffor ber technischen Bochschule, beren Beschäfte er 1877-1880 als Direttor führte. Geit 1865 gehörte er ber Atademie, feit 1871 ber hiftorifchen Rommiffion als Mitglied an; feine hervorragenden Leiftungen ehrte der König durch Berleihung des perjonlichen Abels. Auch politisch mar er im nationalen Sinne eifrig thatig und in bem von ihm mitbegrundeten Bolfebilbungeverein führte er feinen Ruborern gur Belebung bes nationalen Bewuftfeins große Bestalten der Freiheitsfriege in formvollendeten Bortragen, die fpater im Drud ericienen, vor. 1883 folgte er einem Rufe als Rachfolger R. Bauli's an die Universität Göttingen; die Soffnung, mit größerer Duge als bisber gang feinen miffenschaftlichen Reigungen leben zu tonnen, erleichterte ibm ben Entichluß, Munchen zu verlaffen. In feinen Studien bat er fich bier mehr ben Unfangen ber Reformation jugewandt; er plante eine Berausgabe ber Aften bes Bauernfrieges norblich bom Dain und hoffte felbft noch einmal eine Weschichte ber Jahre 1520-1530 fcreiben ju tonnen. Geit die biftorifche Rommiffion ibn im Berbft 1886 mit ber Berausgabe ber Reichstagsatten unter Rarl V. beauftragte, widmete er Zeit und Rraft feiner letten Jahre diefem großen Unternehmen. Mitten aus ber Arbeit und den reichen Blanen für die Bufunft beraus ift er und entriffen. Es ift ibm, bem die Arbeit Lebens= und Bergensfache war, der ftets raftlos thatig gemejen ift und dem felbit ichweres Leid der letten Jahre nicht die Schaffensfreudig= feit gu nehmen vermochte, das erfpart geblieben, was für ihn bas Schlimmfte gewesen mare: unfreiwillig feiern ju muffen. - Eine vollendete Form ber Darftellung zeichnet alle feine Berte aus; er tonnte fich nie genug thun in der gründlichen, wiederholten Durcharbeitung beffen, mas er geschrieben hatte, und biefelbe liebevolle Corgfalt verwandte er auch auf feine Borlefungen.

Mit innerer Barme ersaste er die Persönlichkeiten, die er schilberte; er suchte sie zu verstehen und uns menschlich näher zu bringen. Alles das befähigte ihn auch in hohem Maße, sur weitere Kreise zu schrieben. Seinen Schülern war der Berstorbene ein treuer Freund und Berather, der ihnen sördernd und helsend zur Seite stand, wo und wie er konnte; wohlthuend empfand zeder, der mit ihm in Berührung kam, sein schlichtes, von warmer Freundlichkeit durchdrungenes Wesen, und seine außerordentliche Gewissenhaftigkeit und sein nimmer rastender Fleiß mußten Alle, die ihm näher traten, mit Bewunderung ersüllen.

Um 7. Juni 1893 ift ein anderer Mitarbeiter, ber Gymnafialprojenor Dr. Rarl Sartfelber in Seidelberg, und durch den Tod entriffen worden, er ftand erft im 46. Lebensjahre. Den Lefern der Reitschrift ift er burch gable reiche Besprechungen und zwei Auffape ("Ronrad Celtes und ber Beibels berger Sumanistenfreis" Bb. 47, und "Der Buftand ber beutiden bodichulen am Ende des Mittelalters" Bb. 64) befannt. Geine größeren Arbeiten über Melanchthon, Ronrad Celtes und Beatus Rhenanus haben ihm ben Ruf eines ber beiten Renner bes deutschen humanismus gebracht: fein Buch über ben Bauernfrieg ("Bur Befdichte bes Bauernfrieges in Gubwestbeutschland", 1884) beruht auf grundlichen archivalischen Studien, Die er namentlich mabrend feiner zweijahrigen amtlichen Thatigfeit am Rarlsruber Archiv forbern tonnte. Borgrbeiten ju einer Erasmus = Biographie beichäftigten ihn in ben letten Jahren; er hoffte damit auszuführen, mas feinem gleichgefinnten Freunde horawis verjagt war. Man brauchte mobl von Sartfelber nur wenig gelefen ju haben, um febr balb ben Einbrud einer ebenfo feinfinnigen wie tongentrirten und guberläffigen Ratur gu empfangen.

Auch her mann Baumgarten, der in Strafburg am 19. Juni 1893 gestorben ift, jählt zu den ältesten Witarbeitern der hist. Zeitschrift; er war einer der letzten aus jenem Kreise der eminent politischen historiter, der die Kründung des Reiches vorbereiten half. Geboren 1825 in Lesse wolltwalte als Sohn eines Piarrers, gebildet vornehmlich unter Dahlmann und Dunder, durch die Revolution von 1848 aus dem Lehrerberuse herausgerissen, ist ein den sinfaiger Jahren zum distoriter geworden. Persönlich ersuhr er noch den Einstuße von Gervinus und durch h. v. Sybel, dem er in München nahe trat, den der Kante'sichen Richtung. In historischer und publizistischer Arbeit lebte er in heidelberg, München, Berlin, dis er 1861 als Prosessor Geschichte an die technische hochschule nach Karlsruhe ging. Dort hat er (1861 bis 1872) seine reichste und jreubigste positische Thätigetet entsfaltet, er hat damals seit und wirksom an der Einigung unter Preußen mitgearbeitet. Sorarbeiten sir Gervinus hatten ihn aus die neueste spanische Geschichte gesührt:

bas vierbandige Doppelwert, bas er ibm gewidmet, bat R. v. Roorden im 33. Bande diefer Reitschrift eingebend ale eine ber bervorragenden Leiftungen unserer Weschichtschreibung gewürdigt. Der S. B. bat B. in jenen Jahren eine Reibe fpanifcher Beitrage gefchrieben: ale Rrititer bat er por- und nachber feine Mitarbeit auch auf andere Gebiete der Reuzeit erftredt. Bon 1872 - 1890 batte er ben neugeichichtlichen Lebritubl an ber Universität Strafburg inne. Er hat bort als Lehrer liebevoll und fegensreich gewirtt, feine Art war von ichlichter Rraft, manchmal von binreikender Barme, immer einfach, ehrlich und flar; ftete wies er auf bas Bange und Broge, ftete mit Scharfe auf Die fittliche Geite ber Dinge bin. Mus ber Bolitit gog er fich, feit bas beberr: ichende Ideal feiner Jugend fich erfüllt hatte, gurud; er blieb gang auf dem Ibeale der fünfziger Rabre, Die Entwidelung feit Mitte der fiebziger Rabre erregte fein Bebenten; er glaubte por Einfeitigfeiten marnen zu muffen und bat dies aus ehrlichem Bflichtgefühl, mit Gifer und Scharfe und felbit nicht ohne berbe Ginseitigfeit gethan. Er ftand ber neuen Zeit mit einer vielleicht ipater gemilderten, aber immer forgenvollen Rritit gegenüber. Die miffen= ichaftliche Thatigteit bes Lehrers wie des Schriftstellers mandte fich in Straßburg wesentlich ber Reformationegeit ju: ber frangofischen (in bem grundlegenden Buche: Bor der Bartholomaus = Nacht, 1882), elfäsigichen (Jatob Sturm; Unregung ber politifchen Rorrespondeng ber Stadt Stragburg), all= gemeindeutschen (Sleidan und fein Briefwechsel; Schmaltalbijder Rrieg; Bolemit gegen Janffen), fpanifchen (Longla); fpanifches und deutiches Intereffe floß in feinem zweiten Sauptwerte, ber Geichichte Rarl's V. (1885 bis 1892) in einander, aber bei weitem überwog bas lettere. 216 Deuticher und Protestant wollte er die entscheidende Ginwirfung des Raifere wie auf Europa jo gang besonders auf Deutschland und auf die Reformation darftellen, in weiter und ruhiger Umichau, unter ftart politischem Befichtepuntte. Das Bert zeigt bie Buge von Baumgarten's fpaterer Beit: auf eindringender und entjagender Arbeit ruht eine umfaffende, flare, polis tijche Daritellung von gusgebrägt fritischem Befen, nüchtern, immer porfichtiger gegen jede Berallgemeinerung, gurudhaltend, icharf zergliedernd, von beinabe iteptischer Babrhaftigfeit, an Ergebniffen reich, burchaus nach= bentlich und eigen. Unvollendet geblieben (bis 1539), wird biefes Wert ebenso wenig verloren geben, wie die gesammte Eigenart des getreuen und lebensvollen Mannes, ber, bei aller peffimiftifch angitlichen Rritit, in allen großen Dingen eine gange, warme Berjonlichteit einzusepen batte und fie bei allem, mas ihm werth mar, in Liebe und Gifer jederzeit gang eingefest bat.

Am 21. Juni ftarb ber Kunfthistorifer hubert Janitichet (geb. 1846) in Leipzig, wo er den Lehrstuhl für Kunftgeschichte an Stelle Anton Springer's erft feit einem Jahre inne hatte. Um 29. Juni starb in Gießen ber angesehene Rechtshistoriter Hers mann Bafferschleben im 82. Lebensjahre (geb. ben 22. April 1812 in Liegnith). Roch im vorigen Jahre hatte ber greise Forscher eine größere Arbeit veröffentlicht: "Deutsche Rechtsquellen bes Mittelalters", Leipzig 1892, und eine große Reihe anderer Schriften, meist zur beutschen Rechtsegeschiche, waren diesem letzten Bert (ber Fortsehung einer schon 1860 ersichiennen Sammlung deutscher Rechtsquellen) vorausgegangen. Unsere Zeitzichtift brachte im 64. Bande seinen Aussaus über bas Baterland der salschen Betretalen.

### Berichtigung :

Statt S. 434 lies 334; S. 225 lies 325.

### Die Legende von Denain.

#### Bon

### Ottokar Weber.

Die moderne frangofische Beschichtschreibung unterzieht fich ihren Aufgaben mit einem Gifer und einer Brundlichfeit, die man fast "beutsch" zu nennen versucht ware, mußte man damit nicht fürchten unferen Nachbarn jenseits des Rheins bas Begentheil davon zu fagen, was man fagen will. Mitten in Diejer beabsichtigten Unparteilichkeit, in Diefer grundlichen Forschung, bem Drauge nach hiftorischer Bahrheit fann fich die gegenwärtige Siftoriographie in Frankreich doch manchmal nicht frei halten von einem gemiffen chanviniftischen Buge, ber auch bort noch gloire auffpuren will, wo nüchterne Betrachtung langft ichon eine andere Beurtheilung gefaßt hat ober haben follte. Beifpiel dafür bietet das Urtheil der frangofifden Siftorifer über ben Sieg, ben Marichall Billars am 24. Juli 1712 über einen Theil bes allirten Beeres unter Bring Gugen bavongetragen Bollte man ihnen Glauben ichenfen, jo batte biefer Gieg, nach verhängnisvollen Riederlagen von den Waffen Ludwig's XIV. errungen, die Beltlage bamals mit einem Schlage verandert. batte gur Umgestaltung ber politischen Berhaltniffe, wie fie thatfächlich im Jahre 1712 eingetreten ift, und bann gum Frieden von Utrecht geführt. Mit einem Borte, Billars habe bamals Franfreich gerettet.

hiftorifche Beitfdrift R. F. Bb. XXXV.

Bur Erhärtung dieser Sätze lassen wir den namhastesten Geschichtschreibern dieser Zeiten das Wort. Bor allem gebührt da der erste Plat dem sorgjamen letten Biographen Villars', dem Grasen Melchior Vogüé, der in ausgezeichneter Weise dessem Memoiren neu veröffentlicht und das Leben dieses Generals geschildert hat. Als Resumé seiner Forschungen ist wohl der Aussauge des deux Mondes nuter dem Titel Villars Diplomate hat erscheinen lassen. Er schreibt da: Denain sut un véritable coup de soudre, qui renversa les rôles du jour au lendemain; il y a peu d'exemples d'un revirement aussi soudain, et de resultats aussi considérables, suivant une action aussi limitée').

Hören wir den Marquis de Courey?). Er schildert, wie die Friedensverhandlungen, zwischen Frankreich und England begonnen, nach den besten Anlänsen in's Stocken geraten, wie das stranzösische entmastete Staatsschiff plöglich zwischen Alippen zurückgeworsen wird, aber la victoire de Denain l'empêcha de s'y briser et lui permit ensin d'aborder au rivage. Thue Ersolg habe sich dann Prinz Eugen bemüht, la gravité du coup décisif qu'il venoit de recevoir, zu bemänteln. Die unterhandelnden Mächte werden plöglich wieder gefügig, betrossen par le spectacle imprévu de si glorieux et rapides succès. Die Reise Bolingbrote's nach Paris, der Wassenstellsstand zwischen Frankreich und England ist für Courch eine Folge jenes Sieges.

Girand 3) ipricht von der denfmürdigen Schlacht von Denain, dont le succès eut tant d'influence sur la marche des négociations.

Soweit es Bj. überjehen fann, ist Warins Topin in seinem preisgefrünten Buche l'Europe et les Bourbons sous Louis XIV.

<sup>1)</sup> Bd. 83 Jahrg. 1887 S. 313.

<sup>2)</sup> La coalition de 1701 contre la France 1, 312 s.

<sup>3)</sup> Le traité d'Utrecht (1847) p. 102; cin Kritifer diejes Buches versiteigt jid dann in der Revue nouvelle encycl. (1847) 5, 401 jum Capc: . . . la paix d'Utrecht fut le prix de la victoire de Denain.

der Einzige, der sich bemüht, den Ersolg jenes Geschts auf das richtige Maß zurückzusühren und damit den Ausspruch Naposteon's I.: le maréchal de Villars sauva la France à Denain zu dementiren!); aber selbst er kann sich nicht enthalten, die militärische Bedeutung dieses Tages gewaltig zu übertreiben.

Allein das flnge Mahnwort des älteren Mannes ift, wie oben gezeigt, von den jüngeren Hiftvifern längst vergessen wurden und hat einer Aussassigung jenes Sieges Plat gemacht, die um den Tag von Denain den ganzen Zauber²) eines großartigen Ereignisses geschlungen hat. Bielleicht erscheint es da nicht unnütz, in möglichster Kürze zu zeigen, daß diese Aussassigung ganz unberechtigt ist, daß der Einsluß jener "Affaire", geschweige denn die Rettung Frankreichs durch dieselbe, in das Gebiet der historischen Legenden gehört.

Bergegenwärtigen wir uns furz den Feldzug von 17123). Man kann ihn vom 21. Mai datiren, an welchem Tage sich die beiden Feldherren der Alliirten, Prinz Eugen und der Herzog von Ormond, im Lager bei Anchin einfanden. Ein mit gemeinsiamer Krast ausgesührter Borstoß konnte die französsische Greuze, den Weg nach Paris eröffnen. Zunächst wurde ein Angriss auf Onesnoy vorbereitet. Schon da zeigte es sich, daß von gemeinsiamen Operationen nicht mehr die Rede sein konnte, da der englische General Auftrag erhielt, sich mit den englischen und den im Solde der Königin Anna stehenden deutschen Truppen unthätig zu verhalten. Und noch mehr, auch Villars wurde davon unterrichtet.

<sup>1)</sup> E. 332,333; Die zweite Ausgabe Diejes Buches ift 1868 erichienen.

<sup>2)</sup> Bottaire bat Billars mit ben Berjen bejungen:

Regardez dans Denain l'audacieux Villars Disputant le tonnere à l'aigle des Césars.

Sie haben ihren Plat auf der Dentfäuse erhalten, die 1786 in der Nähe von Denain errichtet worden ist (Mémoires de Villars, ed. Mich. Ponj. 33, 211).

<sup>3)</sup> Die folgende Darsiellung ist nach Arneth, Brinz Eugen Bb. 2 Rap. 10 und 11; seine Aussiührungen werden durch das Generasitabswerf: Feldzüge des Brinzen Eugen (Bb. 14) vollinhaltlich besätigt.
26\*

Es folgte ber englisch- frangbiifche Baffenftillftand, und Ormond erhielt bie Beifung mit seinen Truppen abzugieben. Dem energischen Gingreifen Gugen's gelang es, wenigstens ben Abmarich bes größten Theils der Goldtruppen zu hindern. Roch porber mar aber die Einnahme von Quesnop am 4. Juli gelungen, und Bring Engen fchritt jofort zu einer neuen Operation. Landrecies mar diesmal dazu auserjehen. Leopold von Unhalt hatte die Umichließung zu leiten. Der Bring felbft ftand bei Querimang, um das Unternehmen gegen bie beranrudenbe Urmee von Billars gu beden; ber rechte Flügel behnte fich bis Dengin und Marchiennes aus: eine allzuweit ausgezogene Stel-Letteres mar die Schuld ber iparfamen Sollander, Die fich geweigert hatten, Die nothigen Borrathe von Marchiennes weg naber an die Operationsbafis zu bringen. Dengin murbe jo gut als möglich beseftigt, 11000 Mann unter Albemarle lagen barin. Diefen ichwächsten Buntt ber Stellung Gugen's, ben langgedehnten rechten Flügel, beichlog nun Billare angugreifen. Er mußte ben Begner im Glauben gu laffen, bag fein Marich bireft jum Entjate von Landrecies gebe. Go fonnte Billars ungufgehalten am 24. Juli Die Schelbe bei Reufville überichreiten und fein Beer gegen Denain führen.

Prinz Eugen, der auf die Kunde davon perfönlich herübergeritten fam, befahl bem Grasen Albemarle seine Berichanzungen mit Zähigkeit zu vertheidigen, und eilte wieder fort, um seine Armèe möglichst rasch zur Unterstüßung des bedrohten Postens

heranzuziehen.

Mit Bravour wurde aber der französische Ansturm ausgesührt, die holländischen Bataillone leisteten nahezu gar keinen Biderstand, sondern stoben in wilder Flucht davon, wobei Albemarle und andere Generäle in seindliche Hände fielen. Als Eugen mit der Hauptmacht herangerückt kam, war der Plat bereits verloren, und überdies war durch den Einsturz der Schiffbrücke über die Schelde die Berbindung mit der Hauptarmee

<sup>1)</sup> Es standen in Denain im letten Momente 17 Bataillone, ber Angriff erfolgte mit 50.

abgebrochen ). Angesichts der weit überlegenen französisichen Armee den Übergang zu forciren und den Kampf zu erneuen, wäre Wahnsinn gewesen. Eugen zog sich in guter Haltung zurück. Wenn die Soldaten davonlaufen, können die Generäle nichts ausrichten, urtheilte er.

Bunachst wollte er bas Unternehmen auf Landrecies fortfegen, als aber Billare bann auch bas abgeschnittene Marchiennes gewann und die bort befindlichen Borrathe wegnahm, mußte ber Bring dem Andringen ber hollandischen Relbdebutirten nachgeben und die Urmee guructfuhren. Geine Urmee ftand jest an Bahl bem Begner bei weitem nach, wogu einerfeits ber 216marich ber Englander und die Berlufte bei Denain und Marchiennes beitrugen, andrerseits aber ber Umftand, bag jett durch den Rudung ber Allierten gablreiche Garnifonen bes Feftungegürtels, ber bie frangofifche Grenge bedte, bisponibel murben. Dabei verfügte Billars über ein homogenes nationales Beer, mabrend bas faiferliche eine bunt gemischte Befellichaft mar: namentlich bie Gulfstruppen - Breugen, Cachfen, Danen, Bürtemberger -, die im Golbe ber Ronigin von England geftanden hatten, begannen jest unguverläffig zu werben, ba feine Musficht vorhanden mar die englischen Subfibien, welche Bolingbrote fofort gefperrt hatte, ale jene ben Muszug bes Bergogs von Ormond nicht mitmachten, erfest zu erhalten; bie Bollander wollten fie nicht gablen, ber Raifer tonnte es nicht.

Währendbem hatte Villars die Belagerung von Douay begonnen; Prinz Eugen entwarf einen fühnen Plan, um ben Marschall dabei anzugreisen, aber weber dazu, noch zum bloßen Entsaße der Stadt wollten die Hollander einen Mann oder einen Gulden opsern; der Besig berselben war ihnen gleichzültig, da sie nicht zur Barrière gehören sollte. Auch eine Unternehmung auf Maubeuge wurde von ihnen vereitelt. Die Wegnahme von Douay gelang Villars mit Leichtigkeit, und gleich darauf wandte er sich gegen Quesnop. Gin letzter Versuch des

<sup>1)</sup> Rach Abzug ber Englander fehlte es an Brudenmaterial.

Prinzen, die Hollander zur Thätigkeit anzuspornen, mißlang; sie verlangten nur mehr äußerste Schonung ihrer Geldkassen, dabei Behauptung des Terrains, das sie für ihre Zwecke bei den Friedensverhandlungen sestgehalten wünschten, so Lille, Tournapic. Prinz Eugen mußte darum thatenlos zuschen, wie Billars Quesnoh und dann noch das ganz isolirte Bouchain einnahm. Damit war der Feldzug zu Ende — überhaupt der Krieg in den Niederlanden. Prinz Eugen schreibt da: "Der üble Ersolg... darf nicht dem Treffen von Denain, sondern einzig und allein jenem Geiste der Furcht und Unentschlossenheit zugeschrieben werden, welcher in Holland regiert..."1).

Es ift nicht zu leugnen, daß ber Tag von Dengin in Diesem Reldzuge ben Bendepunkt bedeutet; vorher jehen mir Erfolge und Offenfive bes Bringen, nachher nur Berlufte und Defenfive. Aber der faiferliche General trifft bas Richtige mit obigen Worten; es ift feine Beschönigung eines ungeschickten Kelbherrn, die uns daraus entgegentritt, fondern jachverftandiges Urtheil. leichter Muhe - ce barf bas wohl gejagt werben - hatte fich Scharte von Dengin auswegen laffen; bag bas nicht geschehen ift, liegt nicht an der unwiderstehlichen Position, die etwa Billars nach jenem Siege eingenommen bat, fonbern lediglich an ber politischen Ronftellation, Die England und mit ihm auch die Generalstaaten aus dem Kriege berauszog, damit Die faiferliche Armee ifolirte und schwächte: eine Konstellation, die aber nicht im entferntesten durch Denain verursacht worden ift, jondern ichon vorher bestanden bat. Das bringt uns auf Die politischen Begebenheiten jener Tage2).

Durch die geheime Anknüpfung zwischen England und Frankreich im Jahre 1711, in deren Verlauf ein Präliminarvertrag zwischen beiden Staaten abgeschlossen wurde, war der Unfang 1712 zu Utrecht begonnene Kongreß ermöglicht worden, ber dann auf Grund jener Präliminarien zum endlichen Frieden führen sollte.

<sup>1)</sup> Mrneth 2, 266.

<sup>2)</sup> C. dazu bes Bi. "Friede von Utrecht", Gotha 1891 passim.

Der Kongreß hatte in den ersten drei Monaten des genannten Sabres eine gemiffe Thatigfeit entfaltet, b. h. feinen Theilnehmern Belegenheit gegeben bie erorbitanteften Forberungen aufzustellen. Es wurde St. John in London und Torch in Baris bald flar: daß fie auf diefem Bege ju feinem Refultate tommen murben. Der Beg geheimer Unterhandlung amifchen beiben Sofen, vermittelt burch ben Abbe Gaultier, wurde wieder betreten. Brundgebanfe blieb: Dieje beiben Dachte mußten unter einander völlig einig werben, burch ftarte Breffion bann bie Beneralitaaten, burch Berlodung die fleineren Machte Savonen, Breugen, jum Frieden bringen. Dann wurde bem Raifer - gang ifolirt nichts übrig bleiben, als bas augunehmen, mas man ihm gutigft gemabren wollte. Jenes Ginvernehmen zwischen England und Frankreich murbe im zweiten Quartale 1712 ftarf erschwert burch Die Frage ber Bergichtleiftung Philipp's von Spanien auf Die frangofische Krone; Diejer Bergicht murbe von ben englischen Ministern mit einer Euergie gefordert, Die fie mahrend ber gangen Unterhandlung taum mehr gezeigt haben : ber 3bee bes europäischen Gleichgewichts follte burch bieje Urfunde ein Opfer gebracht werben. Obwohl tanm etwas falfcher ift als zu meinen, Torpminifter ber Konigin Unng batten europäijche Bolitif getrieben - es war die beschränfteste englische Rationalpolitik.

Am 18. Mai 1712 hatte sich Torch den englischen Ministern gegenüber verpstlichtet, daß sie die gewollte Sicherheit erhalten, daß durch den Berzicht Philipp's entweder auf die spanischen Länder oder auf das französische Erbrecht die beiden Kronen sür immer getrennt bleiben würden. Um selben Tage, da dieser Brief nach London kam (21. Mai), ertheilte St. John dem Herzgoge von Ormond den Beschl, sich in keine Schlacht oder Belagerung mehr einzulassen. Bon diesem Tage an hörte der Krieg zwischen England und Frankreich de kacto auf. Es sindet diese Thatsache auch darin ihren Ausdruck, daß beim Gottesbienste am englischen Hose von nun an das Gebet für den glücklichen Ersolg der Wassen ausgelassen wurde.

Thatfachlich erfolgte bann bald barauf ber geforberte Entichluß Bhilipp's von Anjou, und am 6./17. Inni fonnte bie Königin

bem Barlamente Mittheilung machen von bem zu ichließenden Frieden, tonnte die ungefähre Faffung besfelben feftfiellen. Gleichzeitia murbe ein Stillftandeproject nach Frankreich geschickt, bafur aber bie Ginraumung Dunfirchens geforbert; es bebeutete einen besonderen Erfolg der Geschicklichfeit St. John's, bag er bas erreicht hat, felbit bann, als Die Soldtruppen ber Ormond'ichen Armee beffen Befehlen nicht gehorchten und barum nur bie perhältnismäßig fleine Angahl englischer Nationaltruppen außer Befecht gefett murbe. Aber einmal ftand zu hoffen, daß bie Regierungen bie Saltung ber betreffenden Generale vielleicht nicht ratifigiren murden; bann ftellte St. John jest als Breis für frangofifche Nachgiebigfeit die Abichliegung eines Conberfriedens amischen Franfreich und England in Auslicht: mas Toren mit Enthusiasmus aufgriff. Um 16. Juli mirb bie Baffenrube proflamirt, erfolgt die Trennung der englischen Truppen von den Raiferlichen. Als ber frangofiiche Minister dafür Die versprochene Belohnung haben will, befommt er jedoch von England Die Antwort, zuerft muffe die Ausstattung für den Bergog Bictor Amabeus von Savonen ausgemacht werben. Dieje neuerliche, ben früheren Beriprechungen Sohn iprechende Forderung ber englischen Minister trifft in Frankreich ziemlich gleichzeitig ein mit ber Nachricht bes Sieges von Denain. Das frangofische Minifterium weift aber nicht etwa im Bertrauen auf ben Sieg jene Forberung entruftet ab - es begegnet ihr nur mit einer anderen: einer für Baiern. Beide Theile bleiben bann eine Beit lang hartnädig babei.

Tropdem aber mittlerweile Billars Marchiennes genommen hatte, tropdem das faijerliche heer die Belagerung von Landrecies aufgeben mußte, die militärische Lage Frankreichs sich daher augenscheinlich von Tag zu Tag bessert, gab Ludwig XIV. dennoch den Engländern nach. Er gestand Victor Umadeus den Besit von Sicilien zu und forderte für Max Emanuel von Baiern nicht mehr die gesammten Niederlande, sondern nur einen Theil derselben.

Biel, aber nicht genug, der Nachgiebigkeit für Bolingbroke und seine Kollegen. Um noch mehr zu erreichen, ging der genannte

Minister jest selbst nach Fontainebleau. Er erhielt so ziemlich Alles, was er wünschte, für den Savoyer und gestand für den Baiern möglichst wenig zu, nämlich nur, daß die Königin sich einer Entschädigung desselben für den verlorenen Rang und die Oberpsalz nicht widersesen werde. Ein Waffenstillstand auf weitere vier Monate wurde unterzeichnet; der Gedanke eines Sonderfriedens aber in weite Ferne gerückt, nur wenn die Alliirten — und das bezog sich vor Allem auf die Generalstaaten, von dem Kaiser war gar nicht die Nede — in ihrem bisherigen Widerstande verharren würden, könnte dieser Fall eintreten, sonst nicht.

Im Bergleich zu ben englischen Anerbieten von Ansang Juli erhellt, daß Bolingbroke acht Wochen später viel mehr durchgesetht — die savopische Forderung — und viel weniger geboten hat, als damals: tropdem angeblich der Sieg von Denain die Weltlage so unglaublich zu gunsten Frankreichs gebessert hatte. Diese diplomatischen Ersolge würden weit eher auf eine Niederlage der französischen Waffen hingedeutet haben, als auf die Reihe von Bortheilen, die sie thatsächlich gleichzeitig in den Niederlanden davontrugen.

Sbenso ist es grundsalsch, davon zu sprechen, daß die Berhandlungen in Utrecht in raschen Fluß gekommen sind; benn gerade die Nachricht vom Siege in Denain brachte in Utrecht einen Zwischensall hervor — die Prügelei der Bedienten eines der französischen Bevollmächtigten, Mesnager, mit denen des Hollanders Negteren —, der Ludwig XIV. die sehr erwünschte Gelegenheit dot, die Konserenzen daselbst auf lange Monate hinaus zu suspendiren, um mittlerweile mit England in's Neine zu kommen und die wünschenswerthe Pression auf die Generalstaaten anszuüben; sie zum Frieden mürbe zu machen, oder, wurden sie es nicht, das Inseleich zum Separatsrieden zu drängen.

Auf die direkten Beziehungen Englands zu Frankreich hat demnach die Katastrophe von Denain nicht den mindesten Einfluß ausgeübt; in der Korrespondenz der leitenden Minister wird sie kaum erwähnt. Vielleicht hat sie aber auf die Haltung der Generalstaaten, auf ihre endliche Unterwerfung unter den Willen Englands Ginfinf ausgeübt? 1)

Diese Frage ist solgendermaßen zu beantworten. Thatjache ist, daß noch im Juli unter dem Einflusse Prinz Eugen's, und ganz erfüllt von Entrüstung über den schmählichen Trenbruch Englands, die Generalstaaten Forderungen für den Frieden aufgestellt haben, wie sie besser der Wiener Hof nicht wünschen tonnte. Sie erfuhren aber von England brüsse Zurückweisung; die Beschung von Gent und Brügge mit englischen Truppen nußte sie sehr nachdenklich stimmen; ebenso die Nachrichten von dem wachsenden Sinverständnisse zwischen Paris und London; dazu die Pression, die auf sie von Seite Englands ausgeübt wurde, die Orohung, ohne sie den Frieden abzuschließen, die Einsicht, daß es dem Kaiser eher darum zu thun war, sie im kostspieligen Kriege sestzuhalten, als Frieden zu schließen: das Alles hat dazu beigetragen, daß sie bereits im Oktober ihre Unterwersung anmeldeten.

Durch die engsten Bande materieller Interessen waren sie mit England verbunden; sie hatten von dem voraussichtlichen Frieden zweierlei zu erwarten: eine möglichst starke und breite Barrière zum Schutz gegen französisiche Expansionsgelüste, dann einen möglichst vortheilhaften Handelsvertrag. Schloß nun England ohne sie seinen Frieden mit dem Gegner, so blieb zweierlei übrig: entweder Fortsührung des Kriegs, allein an Seite des Kaisers, oder der Bersuch, ebenfalls an der Seite von Kaiser und Reich, durch diplomatische Ersolge günstigere Bedingungen zu erlangen. Beides war sehr problematisch: überdies bestand die große Gesahr, daß England in einem Separatirieden derartige Bortheile für seinen Handel sich gesichert haben würde, daß dieser Albehluß allein der größten Riederlage holländischer Interessen aleichgekommen wäre.

<sup>&#</sup>x27;) ýcuri Martin, hist de France 14, 569: les revers des alliés avaient cependant beaucoup modifié les dispositions des Hollandais, si fiers encore avant Denain.

Die zähe Art und Beise, wie von kaiserlicher Seite Berhandlungen geführt wurden, war in Holland wohl bekannt: man hatte darum voraussichtlich nur die Bahl zwischen einem noch längeren kostspieligen Kriege mit endlichen Berlusten und dem unbedingten Anschlusse an England zur Sicherung von Barrière und Handelsvertrag.

Sinen Augenblick lang schien es nun — Anfang Juli 1712 —, als hatten die Staaten, nur den Erwägungen von Bundestreue und Berpflichtung dem Raiser gegenüber folgend, das Erstere gewählt.

Es ist aber wohl gestattet, zu solchen Gefühlsregungen holländischer Politik jener Tage sich skeptisch zu verhalten. Der Druck von England hatte eben einen Gegendruck erzeugt; nur daß sich der erste bald als weitaus überlegen bewies.

Der veränderten Saltung der Sollander fam nun der Borfall von Denain außerft gelegen: unter ftetem Binmeis barauf, unter ber angeblichen Sorge por einem zweiten Siege Billars' tonnte bie thatfächliche Befürchtung hollandischer und englischer Staatsmänner fich verbergen, bamit auch beren Regliffrung vorgebeugt werben: nämlich die Furcht vor einem Giege Bring Richts beforaten bie Friedensmänner in Umfterbam und Bhitehall damale mehr als einen Gieg bes ruhmgefronten faiferlichen Gelbherrn, einen Gieg, ben berfelbe ben hollanbifchen Feldbeputirten immer wieder in Aussicht ftellte, und ben fie dem alanzenden Beerführer mohl gutranen fonnten. Berade barum find die Felddevutirten, je energischer Bring Gugen fie gum Ungriffe trieb, besto angitlicher ausgewichen. Gin entscheibenber Erfolg des faiferlichen Beeres, eine Niederlage der letten frangofischen Armee, eine Eröffnung ber frangofischen Grenze batte ja bas gange Kartenhaus englischer Politif umgeweht. Siege ber Alliirten gegenüber mare bie Bernachlaffigung ihrer Intereffen, wie fie die Toryminister in ben Friedensverhandlungen beliebten, unmöglich gewesen; nichte batte ihnen barum weniger in ben Rram gepaßt, als eine neue Demuthigung Franfreiche.

Und Diefer englischen Bolitif haben Die Staaten getreulich Sandlangerdienste geleistet, von Sorge getrieben um die Erlangung ber Barrière und bes Sanbelsvertrags.

Es ftellt fich bemnach ale Ergebnis biefer Untersuchung beraus, daß die Riederlage von Dengin in dem politischen Wirken jener Beit von gang untergeordneter Bedeutung gemesen ift und nicht einen Augenblick lang Ginfluß genommen hat auf bas Friedenswert zwijchen England und Franfreich. In bem Reld. auge felbit bilbete fie allerdinge ben Benbepunft, nicht aber megen ber bireften militärischen Folgen, Die fich aus biefem Unfalle mit Nothwendigfeit ergeben mußten, fondern weil das Ereignis fich porgualich in ben Rahmen englischer, bann auch hollandischer Bolitif eingefügt bat. Rur aus letterem Grunde murbe bie fernere Thatiafeit Bring Gugen's auf bem nieberlanbifchen Rriegsichauplate im Jahre 1712 unmöglich gemacht.

Bang andere freilich ericheint bie Wichtigfeit bes Tages pon Denain, wenn man feine moralifchen Folgen in Frankreich erwägt. Nachdem jahrein jahraus Sof und Bolt durch immermahrende Nachrichten von ichweren, empfindlichen Riederlagen getroffen worden waren, Riederlagen im Felde, benen fich verloren gegangene Geftungen anreihten; nachdem noch eben ber neue Feldaug wieber mit bem Berlufte eines Blages begonnen batte, nur mehr ein schwacher Gurtel von Befestigungen Die frangofische Grenze ichuste, Die frangofischen Baffen auf einen einzigen Rriegeichauplat beschränft blieben und mit unfäglicher Unfpannung ein neues beer ausgerüftet worben mar, welches bas Schidfal Frantreichs in seinem Lager zu tragen schien, ba mit einemmale post tot discrimina rerum fommt die Nachricht eines Sieges, eines Sieges über Bring Gugen, mit vielen Befangenen, erbeuteten Fahnen, Borrathen! Begreiflich, daß diefer erfte Erfolg nach fo vielen Ungludefällen in Frankreich wie ein Gnabengeschenk vom Simmel mit unermeglichem Jubel begrüßt, und Billars jum größten Geldberen feiner Reit gestempelt wird. Wenn man ferner in Franfreich mahrnimmt, daß von da ab das Glud ben frangöfischen Baffen treu bleibt, erscheint es wohl nicht unerflarlich, daß dann bas post mit dem propter verwechselt wird und

man alle weiteren Erfolge nur als Rejultat jenes ersten erkennt, ja endlich auch noch Denain für den Frieden selbst verantwortlich macht. Man kann das begreisen und entschuldigen. Ebenso, daß unkritische Geschichtschreiber diese Überlieserung in ihren Schriften fizirt haben. Wenn aber der moderne Historiker, ausgerüstet mit allen Mitteln der Forschung, der in das seinste Detail der Vergangenheit eindringen kann, daran sesthält, so erscheint das doch unbegreislich und schwer entschuldbar; damit wird Geschichte zur Legende.

# Denfidriften Theodor v. Bernhardi's.

I. Rugland im März und April 18541).

Soeben von einer Reise nach ber ruffischen Sauptstadt zurückgesehrt, beeile ich mich, Ihnen einige Mittheilungen zu machen, die Ihnen wohl nicht unwillsommen sein werben, da Sie ungefähr wiffen, an welchen Quellen mir vergönnt sein mochte zu schöpfen, und baher leicht die Zuverläffigkeit des hier Angedeuteten ermessen können.

Die Lage der Dinge in Rußland ist wohl eine sehr eigenthümliche zu nennen. Daß Rußland im allgemeinen den Plan versolgt, sich auf den Trümmern des osmanischen Reichs am Bosporus sestzuseten: daran ist nicht zu zweiseln. Daß Rußland

<sup>1)</sup> Ten nachstehenden, disher unveröffentlichten Aussas schrieb Theoder v. Bernhardi im April 1854 nieder, nachdem er von einer im März ausgesichten Reise nach Barthau nach seinem Landis kunnersdorf in Schlessen zurückgetehrt war. Er legte in demselben die Anschauungen nieder, die er in der polnischen hauptstadt im Bertehr mit zahlreichen, den leitenden Kreisen angehörenden Persönlichteiten gewonnen hatte. Hür die Össentlichteit waren diese Blätter zunächst nicht bestimmt; durch Bermittlung des Landtagsachgeordneten Robe gelangten sie jedoch an den Baron v. Binder-Oldendorf—nm durch diesen, der ein persönlicher Freund des Prinzen von Preußen war seit der Zeit, wo er ihm bei der Flucht nach Eugsand behüllstich gewesen voar, diesem sehreren vorgelegt zu werden —, was auch durch weitere Sermittlung Kartort's geschach. Der Anssas diriste augenblicklich von um serbeblicherem Anteresse siehen, weil sich die in demselden enthaltenen Vorsetersagungen zu einem Theil erit Jahrzehnte später in einer Zeit verwirtlicht haben, die uns noch keineswegs fern liegt.

und England seit Jahrzehnten in Konstantinopel einen diplomatischen Krieg führen, einander den überwiegenden Einfluß dort streitig machen und sich gegenseitig zu verdrängen suchen: das ist bekannt genug; solgt doch ganz Europa seit Jahren mit Spannung dem Gang der seltsamen Partie, die dort gespielt wird, und jedem einzelnen Zug.

Auf einen Rrica mit der Bjorte mar es aber, fo ichwierig fich auch die Berhältniffe in mancher Beziehung gestaltet hatten, von Seite Ruglands boch feinesmeges abgeschen - im rergangenen Jahre, gur Beit der Cendung des Fürften Menichifow, fo menia ale früher; benn überhaupt lag es nicht in ben Blanen ber ruffifchen Regierung, mit den Baffen gu erfampfen, mas man am Bosporus will. Man hoffte vielmehr hier bas Sviel wiederholen zu fonnen, bas man feiner Beit mit fo vielem Erfolg in Bolen gespielt hatte. Es galt, jeden anderen Ginflug ju verbrängen in Konftantinopel, ale der alleinige Freund, treue Rathgeber und Schüter oder Schutherr der Boben Bforte alle Makregeln ber türfischen Regierung zu leiten, ig es babin ju bringen, daß man fie im wesentlichen diftire, und in diefer Stellung, wenn man fic erft gewonnen hatte, vor allen Dingen iede Reform zu bintertreiben, welche bem türfifden Reich neue Lebensfrafte erweden fonnte. Much in Bolen hatte ia Die bobe Beichüterin, Die Raiferin Ratherina II., feinerlei Reformen gugelaffen, welche die wohlerworbenen, die heiligen Rechte bes polnischen Abels beeinträchtigen oder auch nur gefährden konnten. Ratherina II. erhob jedesmal, ale Schützerin ber Freiheiten ber polnijchen (wie befannt lediglich aus dem Adel bestehenden) Ration, die Stimme gegen jede Reuerung.

Gelang es, den englischen und französischen Einfluß in Konstantinopel zu beseitigen, so sahen wir unsehlbar Rußland anch dort gelegentlich als den Schützer der alten geheiligten, allein legitimen Sitte und Versassung gegen jede durchgreisende Reuerung anstreten — ohne Zweisel zur besonderen Freude und Erbauung der Aurzsichtigsten unter den Alttürken. Ist doch das im Kabinet des Grasen Resselrode redigirte Journal de St. Petersbourg naiv genng gewesen, dem etwas verwunderten

Europa auseinanderzuseten, die Regierung des Sultans muffe befriegt werden, weil sie ihrer legitimen Grundlage, den Sapungen des Korans, untreu, mithin revolutionar geworden fei.

Alber freilich, mar ber Raifer Nifolaus auch auf Dieje Beije ber Schut und Sort echt turfifcher Buftanbe, ber Bemahrer bes ehrmurdigen Bau's einer echt turfifchen Regierung geworben jo war ihm bod barum nicht minder burch bas Chriftenthum, durch feinen heiligen Glauben, Die Berpflichtung auferlegt, Die unterbrudten Chriften - verfteht fich, nur die griechisch-rechtgläubigen - ju beichnigen. Ober, um, freilich gegen jeden biplomatischen Brauch, die Dinge einfach bei ihrem Ramen zu nennen, ledes bem türfifchen Staat feindliche, auflofende Element gu fraftigen und zu heben. Satte man ja auch in Bolen, zwar nicht alle diffentirenden Religionsparteien, wohl aber die unterbrudte rechtglaubig-griechische Rirche fraftig geschütt. Auf Diejem Wege ließen fich von bem türfischen Reiche immer neue fleine privilegirte Staaten ablojen, wie die Molbau, die Ballachei und Serbien, Die gunächst mittelbar ber Bforte unterworfen blieben, um Schritt vor Schritt, aber entschieden unmittelbar Rukland unterthan zu werden. Der lette, enticheidende Schritt brauchte auf Dieje Weije erft zu geschehen, wenn im türkischen Reich eine folde vollständige Berruttung bervorgerufen mar, daß man einen eigentlichen Rampf, einen namhaften Widerftand gar nicht mehr zu befürchten hatte.

Die Sendung bes Fürsten Menschifton sollte nichts weiter sein als ein Schachzug in der diplomatischen Partie gegen England und nun auch gegen Frankreich, das neuerdings bemüht war, sich geltend zu machen. Fragt man nun, wie sie dennoch die blutige Entscheidung herbeisührte, die für jest nicht in den Absichten des Kaisers Ritolaus lag? — so ist das Geständnis nicht zu vermeiden, daß das persönliche Austreten des Fürsten Menschistow, der mit brutaler Energie rücksichtstos vorging, selbst dem Wortlaute nach seine Instruktion überschritt, mehr aber noch über deren eigentlichen Gehalt hinausging, die Dinge gleich auf die Spitze stellte und in eine überstürzende Bewegung

brachte, wesentlich diese unerwünschte Wendung der Berhältniffe herbeigeführt hat.

Sie fam, wie dem Kaijer so auch den vornehmsten russissischen Staatsmännern, sehr ungelegen. Namentlich dem Kanzler Resselvode und vor Allen dem sehr friedliebenden Feldmarschall Pastiewitsch. Dagegen aber erwachte bald in der weit überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung des weiten Reichs eine solche Begeisterung für diesen heiligen Krieg, der ganz als Religionskrieg, als Kreuzzug zu gunsten der unterdrückten rechtgläubigen Brüder ausgesaßt wird, daß die Dinge dem Kaiser förmlich und vollständig über den Kopf gewachsen sind. Er ist nicht mehr herr der Ereibende, sondern der Getriebene.

Die Exaltation hat einen Grad erreicht, von dem man fich in dem westlichen Europa, wo man über den sehr unheiligen Gegenstand des Zwiftes nicht getäuscht werden fann, mohl schwerlich eine richtige Vorstellung macht. Die an fich schon. und namentlich im Bergleich mit ben vorhandenen, im gangen fehr mäßigen Reichthumern des Landes, fehr bedeutenden Gaben, die in allen Brovingen des Reiche freiwillig bargebracht werden. geben bafür ein gewichtiges Zeugnis. Erfennt man nun auch leicht in ber Gesammtzahl ein und andere, mitunter recht bedeutende Babe, zu welcher Die Beber mohl fcmerlich burch ein enthusiaftifches Gefühl beitimmt find, vielmehr hochft mabricheinlich burch eine fluge Berechnung, burch die Absicht, fich gut mit ber Regierung zu ftellen, fo verichwinden boch folche einzelne Kalle in ber Maffe. Es ift ben Leuten wirflich Ernft um Die Sache, und in manchen einzelnen Bugen tritt bie berrichenbe Stimmung in mahrhaft ergreifender Beife hervor. Man weiß von Bauern, von einsachen Leuten, die bem Raifer ihre gange, mubfam erworbene Sabe barbringen, babei aber auf den Anieen und in Thranen bitten, auf feinen Gall und unter feiner Bedingung Frieden zu ichließen. Dieje Beschichten find mahr!

Ein anderer Umstand ist vielleicht noch mehr der Beachtung werth. Man kann nicht sagen, daß bisher, seit Nikolaus I. den Thron bestiegen hat, eine allgemeine und ungetrübte Zusriedendikoriide Reitscrift R. K. Bb. xxxv.

beit in Rufland berrichte und daß man mit allen Magregeln ber Regierung unbedingt einverftanden gemejen fei. Manche burchareifende, tiefgebende Anordnung hatte im Gegentheil eine weitverbreitete Ungufriedenheit erregt; es wollte eigentlich niemand viel Gutes von ber Regierung fagen. In manchen Theilen bes Reiche berrichte fogar ju Beiten eine Stimmung, Die man obne Ubertreibung eine brobende nennen fonnte. Das mar namentlich der Fall als der ruffifche Sof in Balermo weilte, als man in den ruffifchen Zeitungen pomphafte Beichreibung von glangenden Festen lejen mußte, die dort gefeiert murden, von großartiger Berichwendung, von mahrhaft faiferlichen Beichenten, Die bort vertheilt murden : bas Alles, mabrend in einem großen Theil des ruffifchen Reiche eine furchtbare Sungerenoth muthete, mahrend felbit den am meiften bedrangten Provingen jebe Sulfe von Seite ber Regierung, jede Steuererleichterung fogar, nicht ohne Sarte abgeschlagen wurde. Wer bamale in Rufland weilte und der Landesiprache machtig mar, der fand oft genug Belegenheit, über wahrhaft überrafchende Außerungen zu erschrecken! Wie viel boses Blut hat ce noch im vorigen Sommer gemacht, bag bie bei Betereburg gujammengezogenen Truppen im Erergirlager bleiben mußten, obgleich bie Cholera mit großer Beftigfeit ausbrach, ja bag ber großen Sterblichfeit ungeachtet bas Programm ber Baraden und Manover nicht im mindesten geandert murbe. - Anderes wirfte benn auch noch viel nachhaltiger als ein immer wiederfehrender, immer gegenwärtiger Grund der Ungufriedenheit. Co namentlich das im Seer eingeführte Beurlaubungeinftem, welches ben Städten, Dorfgemeinden und Grundherrichaften eine neue brudende Laft brachte, ba bie Beurlaubten nun in ihrer Seimat irgendwie von irgendwem ernährt werden muffen; jo die immer häufigeren Refrutenausbebungen, Die infolge biefes Snitems nothwendig murben manche brudende Finangmagregel - bas Bagwejen und ungabliges Undere.

Ja mehr. Es gibt in Rußlaud eine Partei, die schon bebeutend ist und täglich bedeutender wird. Die Partei, die da meint, daß Peter der Große bei der Europäisirung Rußlands einen salschen Weg eingeschlagen habe, und seinem Andenken grollt. Diese Partei lebt in dem Wahn, daß in Rußland die Deutschen in thörichter und ungerechter Weise bevorzugt werden, und haßt die Deutschen mehr als Worte aussprechen können. In den Augen dieser Partei war der Kaiser das Haupt der Fremden, der Deutschen im Lande; der wurde in den Kreisen, in denen ihre Ansichten herrichten, herkömmlich Karl Iwanowitsch genannt, um ihn als Deutschen zu bezeichnen, da kein echter Russe Karl heißen kann; und eigentlich schien es den Leuten dieser Farbe eine Schmach für Rußland, daß ein Fremder, ein Wann nicht aus slawischem Blut entsprossen, ein Prinz des unbedeutenden Hauses Holstein-Gottorp, das Reich beherricht.

Alle diese, zum Theil sehr bedenklichen Berstimmungen, die fort und fort in nur allzu zahlreichen Berschwörungen ihren Ausdruck sanden, sind wie durch einen Zauberschlag verschwunden, seitdem ein heiliger Krieg in Aussicht stand. Der Kaiser war noch nie so populär als jest; das Bolf seiert jest in ihm den echten Bertreter seiner Nationalität, die es in ihm verkörpert sieht, und oft hört man rühmen, Rusland habe noch nie einen jo volksthümlichen Kaiser gehabt.

Und nun ist diese Begeisterung natürlich stolz auf sich selbst und infolgedessen steigert sie sich selbst von Stunde zu Stunde. Denn man gefällt sich in der Borstellung, daß kein anderes Bolt der Erde eines solchen allgemeinen Ausschwungs, einer solchen Erhebung für ideale Güter, für Religion und Batersland, solcher Opser fähig sei, — und in gehobener Stimmung, im Wohlgesallen an der eigenen Herrlichseit geht man immer weiter.

Der häufige Mangel an Bildung, der Mangel an Kenntnissen, Unbekanntschaft mit den wirklichen Verhältnissen Europas, die Unfähigkeit, sich über Dinge und Verhältnisse ein wirkliches Urtheil zu bilden, die daraus hervorgeht: das Alles kommt der herrschenden Stimmung zu Hilse. Wan hat die überschwenglichste Meinung von sich selbst, eine wahrhaft abenteuerliche Vorstellung von der Macht Rußlands, und blickt dabei mit einer wunderlichen Verachtung auf das übrige Europa herab, als sei es eine seltsame Berkehrtheit, daß sich nicht Alles ohne weiters Ruglands Willen unterwirft.

Reine Borftellung von ber Macht bes Gegners, mit bem man es thun bat! Reine Borftellung besonders von Englands Bedeutung, von bem, mas es vermag, von ben Mitteln, die ibm au Gebote fteben! Alles erscheint ben Leuten awerghaft im Bergleich mit Rugland. In ben ruffifchen Zeitungen haben wir ja mertwürdige Auseinandersetzungen gelefen, daß England eigentlich schon banterott fei und gar nicht die Mittel habe, einen Rrieg Der Rrieg mit Napoleon habe bem britischen Reich jo viel gefostet, daß die Binjen ber bamals gemachten Schulden nun brei Fünftel ber Staatseinnahmen verschlangen; höhere Abgaben als im Frieden fonne bas ichon unter ber Steuerlaft erliegende England nicht gablen; neue Schulden fonne man auch nicht machen, ba man die Binfen nicht aufgubringen vermöge. Woher alfo die Mittel zu einem Rriege nehmen? Und biefer Ruine von Staat gegenüber ftehe nun bas jugendlich fraftige Rugland mit feiner riefigen Macht! - Man darf nicht etwa glauben, daß die Regierung bergleichen Artifel schreiben läßt und gefliffentlich unter die Leute bringt: nein! fie geben gang naturmuchfig aus ber Naivität bes ruffischen Bublitums hervor und finden in der ziemlich allgemeinen Unwiffenheit, wie gefagt, einen fruchtbaren Boben, auf bem fie reichlich wuchern.

Ein rufsischer Brigabegeneral, noch bazu einer, ber leiblich französisch spricht, ber sogar ein paar Worte Deutsch rabebrecht, ein Mann also, ber eine Erziehung erhalten hatte, welche in Rußland für eine ausgezeichnete gilt —: ber fragte mich ganz ernsthaft, wie denn England den schweren Schlag verwinde, den ihm der Kaiser beigebracht habe, indem er die in der Bank von England niedergelegten russischen Gelder von dort zurückzog; es müsse doch Alles dadurch in das Schwanken gerathen sein. Der gute Mann, dem die für Rußland allerdings bedeutende Summe gewaltig imponirte, glaubte alles Ernstes das britische Reich schon allein dadurch an den Rand des Abgrundes gebracht, und die ziemlich zahlreiche Gesellschaft, in der wir uns eben

befanden, theilte seine Überzeugung. Alles hing an meinen Lippen, offenbar in der Erwartung, Englands Bankerott und nahen Untergang auch von mir im Magistralton verfünden zu hören. Da ich nicht mehr in den Jahren stehe, in denen man thörichter Beise gelegentlich unternimmt, die Mohren weiß zu waschen, schützte ich Unkenntnis englischer Zustände vor.

In demfelben Beift macht man fich bie übertriebenfte Borftellung pon ber Bichtigfeit, welche ber Sandel mit Rufland für England bat. Gin Unbefangener, ber bie ruffifchen Berhaltniffe fennt, weiß nicht recht, wie die immerbin bedeutenben Baumwollenmanufafturen fortarbeiten wollen, menn ber Geehandel langere Beit gesperrt bleibt. Ja, er weiß nicht, wie bie Bauern in einem fehr großen Theil Ruglands ihre grundherrlichen Abaaben, Die Grundherren ihre Steuern entrichten wollen, wenn Flachs, Sanf, Leinfaat und Tala u. f. w. entweder gar nicht verfauft werden fonnen oder gu fehr ichlechten Breifen verfauft werden muffen: furg, er glaubt mancherlei bedenfliche Stodungen borber ju feben. Die begeifterten Ginbeimischen bagegen behaupten, Rufland fonne vollfommen fich felbit genügen und bedürfe fo wenig wie bas himmlische Reich bes Sanbels mit fremden Barbaren. England bagegen fonne platterbings auf die Lange nicht bestehen ohne ben Sandel mit Rufland! -Bas wolle wohl aus Englands Flotte werden ohne ruffiiches Solz und ruffifches Gifen! - Beit entfernt, eine Ahnung bavon ju haben, welch' ein ziemlich untergeordnetes item ber Sandel mit Rugland in ben großartigen Berhaltniffen Englands bilbet, ficht man in biesem Sandel eine unentbehrliche, ja beinabe bie Sauptlebensquelle bes britifchen Reichs und freut fich, baß fie bem Teinbe abgeschnitten fei.

Es ift der Mühe werth, einen bebeutenden Mann, etwa einen Divisionsgeneral von gewöhnlichem Schlage und echt rufsischer Bildung, peroriren zu hören in den Kreisen, in denen er zu einer hervorragenden Hauptperson wird; b. h. in der sog. "zweiten Gesellschaft" der Hauptstädte und in der ersten der Provinzstädte. In höchster Spannung umgibt ein begeisterter Kreis einen solchen Redner, den er seiner Epaulettes und seiner

Orbenssterne wegen für einen wohl unterrichteten halt. Mit lauter Stimme und großartigen Bewegungen der Arme belehrt dann der von Gold und Orden strahlende Prophet sein Auditorium über die unermeßlichen Kräste, die Rußland zu Gebote stehen. Zu den Mitteln, die es in wirksamster Weise zu hülfe nehmen kann, werden dann jedesmal ohne alle Umschweise auch die revolutionären Bewegungen gezählt, die es angeblich mit leichter Mübe in allen Ländern Europas bervorrusen kann.

Bon Legitimitat, von Konfervativismus, von irgend einem Brincip ift babei nicht im entferntesten mehr die Rede; man ift vielmehr burchaus und entichieden in der Stimmung, fich Alles und Jedes zu erlauben und gar nichts übel zu nehmen. Stols verweift man auf ben Aufftand ber Griechen und rubmt fich, daß er burch ruffifche Agenten angefacht fei. Gerben, Montenegriner, Bulgaren, alle marten nur auf einen Bint von Rugland, fügt der Redner bann jedesmal hingu. Bon Diterreich ift nichts zu befürchten; bas bat man gang unter dem Guß; ein Bint bes Raifere Nitolaus, und gang Italien, gang Ungarn fieht für ihn unter ben Baffen, und mit einer faum glaublichen Leidenichaftlichkeit fprechen fich bei folder Beraulaffung bie lebendiaften, marmiten Somvathien fur Die Ungarn aus und für die Sache ihrer Nationalität. Bon Preugen fann noch weniger die Rede fein; benn Friedrich Bilbelm IV. hat feinem Bater an beffen Sterbebette geloben muffen, nie und unter feiner Bedingung mit Rufland zu brechen; bas miffen die Leute gang genau. Befonders aber geht ber Redner bann auch jedesmal des breiteren auf eine gründliche Erörterung ber vollkommenen Ohnmacht Englands ein. Bon Frankreich ift babei feltfamer Weise wenig ober gar nicht die Rebe. "Bas tonnen fie thun, Die Englander?" ift Die Frage, Die immer wiederfehrt: "mas in aller Belt fonnen fie thun?" - Meift wird die Antwort "nichts" vorausgesett; zuweilen wird eine Urt von Antwort in Form einer weiteren Frage angehängt: "Bas tonnen fie thun? - etwa Reval verbrennen? - nun immerhin! - das läßt fich ertragen." - In begludter Huimerffamfeit lauicht Alles ben Borten bes Redners; manches, mas er fagt, wird burch einzelne Bemerkungen, die aus dem Kreise ber Buhörer erschallen, befräftigt und gesteigert — vieles ruft ein freudiges Gelächter hervor.

Der Fremde wird eifrig befragt, ob auch die erhabene Antwort des Kaisers an Napoleon III. — ob auch die patriotischen Gebichte, und namentlich die beisenden, zerschmetternden Satiren, die in Rußland im Umlauf sind und überall mit Jubel aufgenommen werden — besonders das endlos geseierte "Feldherr Palmerston" — gehörig übersetzt und im übrigen Europa befannt geworden seien? — Es zeigt sich die nawe Überzeugung, daß diese armen Späße ganz Europa hingerissen und bezaubert haben müssen.

Es bedarf mohl feines weiteren Beweises, bag bieje febr ernfthafte und tiefgebenbe Begeifterung, verbunden mit einer folden fast tomischen und boch in der That beklagenswerthen Berblendung, jede Möglichfeit eines Friedens ausschließt. Raifer von Rufland bat feine Bahl und ift nicht mehr Berr ber Greigniffe. Wollte er Frieden ichließen, ohne bag Ruflands fühnite Erwartungen erfüllt maren, bei biefer volltommenen Überzeugung von der Beiligfeit der Cache Ruglands, bei folchen Borftellungen von dem Machtverhaltnis der beiden fampfenden Barteien murbe fein Mensch begreifen, marum! Bie ein Berrather am Baterlande und besonders an ber heiligen Nationalfirche wurde er bafteben! Wie schnell und mit welchem gesteigerten Bewicht murbe fich bann die Erinnerung wieder einstellen, daß er ein Fremder ift, fein Glame! Es bleibt bem Raifer Rifolaus aar nichts anderes übrig; er muß mit jo viel Zuverficht, als ihm eben zu Bebote ftehen mag, ruftig vormarte fchreiten auf ber etwas abichuffigen Bahn, auf die er nun einmal gegen Bunich und Willen gerathen ift.

Da läßt sich benn auch sehr leicht ermessen, was solche erneuerte Friedenserbietungen werth sein können, wie sie der Prinz Georg von Medlenburg nach Berlin mitgebracht haben soll. Sie haben schwerlich einen anderen Zweck, als etwas Zeit zu gewinnen und das Obium des Krieges auf die Westmächte zu übertragen — gerade, wie man ihnen mit vieler Kunst und Sorg-

jalt die Kriegserklärung zugeschoben hat. Ferner hofft man wohl, durch diesen Schritt einige hochgestellte Personen, auf deren Sharakter das Ganze berechnet sein mag, persönlich zu gewinnen — vor allem aber der russenstellen Partei — in Preußen der Kreuzzeitungs-Partei — einen Anhaltspunkt für ihre Deklamationen zu bereiten, und ihren Bemühungen, sich in den Kadinetten entscheidenden Einsluß zu verschaffen, einen Stützpunkt. Wie auch die neuen Borschläge lauten mögen, sie sind gewiß gehörig verklausulrit! — Wan erwartet in Petersdurg wohl kaum beim Wort genommen zu werden, aber ohne Zweisel hat die russische Kegierung auch sür diesen weder wahrscheinlichen noch erwünsschten Fall irgend ein gewichtiges "Aber" in Bereitschaft, das, in schöne Redenkarten eingewickelt, die gemachten Zugeständnisse unbeder aussehet und Alles auf den alten Punkt zurücksührt.

Natürlich ist die Begeisterung, die wir versucht haben zu schildern, nicht in allen gesellschaftlichen Kreisen in gleichem Grade herrschend. Sie reicht ungefähr soweit, als sich der wirkliche Einfluß der Kirche und Geistlichkeit erstreckt — d. h. sie umfaßt die Stände, welche den eigentlichen Kern des Bolks bilden: den Provinzialadel, denjenigen Theil des Handelstandes, der den Bart und russischen Rock noch nicht abgelegt hat, — die Geistlichkeit und die Bauern der Krondomänen, die in der Regel wohlhabender sind als die Leibeigenen des Abels und sich mehr fühlen. Selbst in den ziemlich sich selbst überlassenen Dörsern der großen Landherren regt sich dieser Geist.

In eigenthümlicher Weise saft natürlich jene Partei, deren wir schon gedachten, die Verhältnisse auf. Wir meinen die Panslawisten oder, wie sie sich selber nennen: die Slawänophilen — eine Partei, die man versucht ist eine Sekte zu nennen, da ihr Fanatismus in der That die Intensität und überhaupt den Charakter eines religiösen hat. Schon seit Jahrzehnten ist die Universität Moskau der Mittelpunkt des Lebens dieser Sekte geworden, der eine Anzahl in ihrer Art ausgezeichneter Prosessiven angehörte. Diese Herren wußten es bald dahin zu bringen, daß kein Lehrer in Moskau auskommen konnte, der nicht in ihren Ton einstimmte — und reicht auch die wisseuschaftliche Bildung,

mit ber fie ihre Roglinge ausstatten', nach beutschem Dakitab gemeffen, nicht eben fehr weit, jo haben fie boch bas mit ben Befuiten gemein, baf fie es portrefflich verfteben, Die jungen Leute für bie Unsichten und fur bie 3mede bee Orbens ju fanatifiren. Diefe panflawiftische Bartei, ber Die flawische Rationalität Die erfte ber Belt ift und innerhalb berielben Die ruffifche naturlich makgebend und leitend, bat fich bann auch vielfach ber altruffiich nationalen Bartei genabert, Die ihrerfeits einer Beriunaung bedurfte, einer etwas weiter ausholenden, haltbaren, leitenben Idee, um fich behaupten gu fonnen. Beibe Barteien find theilmeife in einander aufgegangen und haben baburch an Bebeutung gewonnen. Gelbit ber Raifer hatte fich in feinen Mufterungen vielfach ben Unfichten biefer Bartei genähert, Die man bem ungeachtet zu Reiten auch wieder fürchtet und beobachtet. Erft feit 1848 mar offiziell wieder etwas weniger von Boltsthumlichfeit als Grundlage ber Staaten und Urquell alles Beils bie Rebe, benn man machte die Entbedung, bag diefe gepriefene Bolfethumlichfeit eben ein zweischneidiges Schwert fei, eine gefahrliche Baffe, Die nach ber anderen Seite bin auch ichneibet. Noch bagu batte bies Entgegenfommen, Dies theilmeife Schontbun mit ber Bartei gwar beren Buverficht und Gelbstgefühl gesteigert, nicht aber ben Unwillen über die angebliche Frembenberrichaft und ben Beift gurnenber Opposition beichworen.

In diesem Augenblick nun ist diese Partei sehr loyal; sie unterstützt die Regierung, bei weitem mehr sogar als dieser eigentlich genehm oder erwünscht ist. Sie treibt leidenschaftlich vorwärts auf der Bahn, die zu endlosen europäischen Kriegen führen muß, und besonnene russische Staatsmänner, solche namentlich, die deutsche Namen tragen und den Ostseeprovinzen ansgehören, sehen nicht ohne die ernstelten Besorgnisse die Wöglichseit vor sich, daß bei einem verlängerten Krieg, der große Opfer ersheischt, die Regierung gezwungen sein könnte, sich ganz dieser Partei in die Arme zu wersen — die, von den Umständen desgünstigt, wohl die Geistlichseit und die Massen unbedingt für sich gewinnen könnte. Wehe dann den Deutschen im russischen Reich!

— Daß dann auch die Autokratie sehr gesährdet wäre, daß sie

Gefahr liefe, ein bloftes Werfzeug in ben Händen einer hinter ihr stehenden, sie überragenden Partei zu werden, das ist einleuchtend genug.

Die Unfichten und weitgreifenden Soffnungen Diefer Bartei iprechen fich nun inmitten ber allgemeinen Bewegung in Bebichten aus, die handichriftlich in einem engeren, gemählten Rreis pon Lefern in Umlauf find, und die allerdings mehr Bedeutung und bei weitem mehr poetischen Werth haben, als bie alltäglichen Brablereien und Die platten Spage in ichlechten Berien, Die in ben ruffischen Reitungen fteben und auch in Deutschland befannt geworben find. Merfmurbig find befonders Die Gedichte eines gemiffen Chomatom, eines ebemaligen Spalings ber mostaufichen Univerfität. ber als mobifhabender Mann unabhangig auf feinen Gutern lebt. Sie ermeden bei ben Befinnungegenoffen eine glubende Begeifterung, und mit Recht: benn fie find mahrhaft ichon. 3ch glaubte in Chutoweth's Uberfegung ber Obnffee einen Magftab bafur au haben, au welcher Sohe bie ruffifche Sprache, Die tonenbite und reichste ber flamischen, sich erheben fonne: aber ich mar überrafcht und erstaunte über bieje nie geahnte Schonbeit und erhabene Bracht ber Sprache, wie über die Grokartiafeit ber Borftellungen und Bilber. Unter benen, Die ich vorleien horte, mar mir befondere eines merkwürdig, sapadny krai - "das weitliche Land" - überichrieben. Ge ift eine Bifion. Der Dichter, in höbere Regionen entrudt, fieht im Strahl ber Morgensonne, Die am wolfenlosen Simmel emporiteigt, Die Laba - fo beint Die Elbe in alt-flawischer Berftummelung ihres Ramens -, er fieht Brag, ben Grabichin bebedt von gahlreichen goldenen Ruppeln, eine Prozeffion gieht hinauf, bas Doppelfreug wird ihr porgetragen, flawonischer Kirchengejang erhebt fich jum Simmel, Die Briefter ichreiten in "fprillischem Gewande" einher. Und weiter schweift ber Blid bes Dichtere über Mabren, an ben Ufern ber grunwogenden Donau dabin: überall funfelt bas Doppelfreug in ber Morgensonne, bas gange "weitliche Land" ift bem befreiten, bem fiegreichen Slawenthum wiedergegeben und ber eigenen, volksthumlichen Rirche ber Glamen.

In ben Rreifen, in welchen man fich an biefen Gedichten

erfreut, wie in denen, die den Hof umgeben, hat man natürlich Takt genug, einzuschen, daß solche Berse sich nicht zur Aussuhr eignen und leicht im westlichen Europa ein unheimliches Gesühl erwecken könnten. Nicht allein, daß der Druck gewiß nicht gestattet würde, auch die handschriftlichen Exemplare werden forgsfältig gehütet; es wollte mir troß aller Nühe, die ich mir gab, nicht gelingen, in den Besit einer Abschrift zu gelangen.

Bas nun die fogenannte große Belt anbetrifft, jo ift fie befanntlich nirgende fehr zugänglich für efftatische Befühle und Begeifterung, und die ruffifche Belt ift vielleicht mehr "große Belt", als irgend eine andere. Freilich bringen auch die Magnaten, die Diefen Rreifen angehören, freiwillige Opfer und zum Theil febr große, - wie fonnten fie anders bei ber herrichenden Stimmung? Aber bas Alles geschieht bier bei ziemlich faltem Blut, blog bes Deforums megen. Dan bort auch hier wohl überschwengliche Rebensarten, wegwerfenden Spott über die ohnmächtigen Teinde, boch wird leicht und ichnell über biefe Dinge hinmeg gegangen, und man fühlt es den Leuten wohl an, daß ihnen diese miß= lichen Sandel nicht jehr gelegen fommen. Die Berrichaften feben fich in ihren Benuffen bedroht, in ihren Lebensgewohnheiten geftort: ber Bedante, daß Reifen nach Baris und Reapel, Ausflüge nach Karlsbad und Riffingen auf langere Zeit unmöglich werden tonnten, ift febr unbequem.

Am allerwenigsten nimmt die Armee Theil an der herrschenden Begeisterung, und das erslärt sich natürlich genug. Zwar in den Salons und auch wohl in Eisenbahnwagen trifft man Generale und höhere Offiziere, die Wunderdinge erzählen wollen von dem Geist, der alle Regimenter beseelt. Aber dies Herren sind entweder verblendete Fanatiker, welche die eigene Stimmung überall wiedersinden wollen und infolgedessen auch wirklich überall sehen, das ist die Wehrzahl der Fälle, oder es sind empor strebende Genies, die bemerkt zu sein wünschen. Wer den russischen Soldaten unmittelbar selbst und von lange her kennt, wer ihn im Frieden und im Felde gesehen hat, der empfängt solche Wittheilungen wohl mit einigem Mißtrauen, und am Ende sinden sich auch unter den russischen Brigadegeneralen und Regischen sich auch unter den russischen Brigadegeneralen und Regischen sich auch unter den russischen Brigadegeneralen und Regischen

mentscommandeuren ruhige, wahrhafte Manner, die ehrlich gefteben, wie sich die Sache eigentlich verhält.

Der Russe wird nichts weniger als gerne Soldat. Das ist vielmehr das schrecklichste Schickfal, das er sich denten kann, und nichts flößt ihm so viel Furcht ein, als die Orohung seines Herren, er werde ihn zum Soldaten abgeben. Es ist das die höchste und letze aller Strasen. Wie surchtbar groß, ja Entsetzen erregend die Sterblichkeit unter den Rekruten ist, das weiß man theilweise im westlichen Europa, wenn auch die Vorstellung, die man sich davon macht, die Wirslickfeit bei weitem nicht erreicht. Gemütsbewegungen haben bedeutenden Theil an dieser Sterblichkeit.

Der Soldat ist durchaus nicht begeistert für seinen Stand und sühlt sich nicht gerade sehr glücklich. Dieselben Ursachen, die unter den Rekruten so viele dem Tode verfallen lassen, eise nur ihre Regimenter erreicht haben, erzeugen auch unter den jungen Soldaten eine kaum geringere Sterblichkeit. Während der ersten drei oder vier Dienstighre sterben ihrer unglaublich viele. Ist der Soldat glücklich über die ersten vier Tahre hinaus gekommen, hat er sich eingelebt, an den Zustand gewöhnt, dann geht die Sache, und er dauert dann wohl seine Zeit aus. Er ist dann zu einer Urt von mechanischeregelmäßigem Gewohnheitsdein gelangt, das einigermaßen wie Begetation aussieht, zu einer etwas stumpssinnigen Resignation. Sine Stimmung, die ihm sehr zu statten kommt, die aber nicht eben sur Begeisterung sehr empfänglich macht.

Dann möchte wohl auch bei den unteren Ständen eines wenig zivilifirten Bolks das Gefühl förperlicher Gesundheit und Kraft einen großen Sinfluß auf die Empfänglichkeit für enthusiastische Stimmungen haben, — und dies Gefühl kennt der ruisische Soldat nicht. Insolge übertriebener Anstrengungen im Exerzierund Paradedienst, oft ungesunder Wohnungen, unzwedmäßiger, der Gesundheit schädlicher Kleidung und Ausrüstung, förperlicher Strasen und Mißhandlungen, die denn doch oft genug wiederschren, vor allem aber einer weitaus unzureichenden Rahrung, die zu den Einslüssen eines zehrenden Klimas und seiner Ans

strengungen in gar keinem Berhältnis steht, ist der ruffische Soldat vielmehr in bedeutender Mehrzahl von einem schleichenden Mißbehagen gequalt, das man ihm nur allzuoft sehr deutlich ansieht, wie denn auch das Maß seiner körperlichen Kräfte ein verhältnismäßig sehr geringes ist.

Dazu fommt nun noch als ein burchaus nicht gleichgültiger Umftand, daß die fammtlichen an ber Donau verwandten Truppen, mit alleiniger Ausnahme bes 6. Infanteriecorps, feit einer langen Reihe von Jahren in Bolen gestanden haben: gang außerhalb ber Rreife, in benen fich ruffisches nationalleben bewegt, fern also ber mogenben Begeisterung, die fich hier feit einigen Donaten entwidelt bat. Der Solbat ift von biefer gar nicht berührt worden, benn in Bolen, wo er feit vielen Jahren fein einformiges Dulberleben fortlebt, berricht, weiß Gott! feine Begeifterung für Rugland oder für das griechische Doppelfreug! Der Solbat fieht, hort und erlebt ba nichts, mas ben gundenben Runten in feine Seele merfen und ihn in ber lebendigen Gemeinfamteit bes Boltelebens mit fortreifen fonnte. Bare mir von Buverläffiger Geite gefagt worden, baß fich in bem 6. Infanteriecorps ein befferer, mehr efftatischer Beift rege, bas hatte ich allenfalls geglaubt. Denn Diefer Beertheil bat feit langer Beit wohl feit gehn Jahren - in Mostau gestanden, im Brennpunft alfo bes ruffifchen nationallebens, mo ber Ginfluß ber Rirche fowohl ale ber panflawiftischen Bartei am fühlbarften ift.

Nicht, daß dem ruffischen Soldaten der Krieg nicht willfommen wäre; im Gegentheil, jeder Krieg ist ihm willsommen,
aber aus sehr naheliegenden, ungemein projaischen Gründen, die
mit Begeisterung, mit Volksthümlichkeit, mit dem Doppelkreuz
durchaus nichts zu schaffen haben. Er hofft wenigstens vom
Kriege eine Verbesserung seines in der That nicht eben beneidenswerthen Schickfals. Der qualende Exerzier- und Paradedienst
hört auf im Felde, der Soldat wird reichlicher genährt, der
Prügel werden jedenfalls sehr bedeutend weniger, und sie werden
nicht mehr wegen ganz unwesentlicher, qualender Pedantereien
verhängt; ebenso hört das peinliche Kasernenleben auf, die
Scheinordnung, die Scheinreinlichkeit, die dort bei einer in allem

Wesentlichen sehr großen Unreinlichseit mit qualender Strenge gehandhabt wird. Man darf aber nicht entsernt daran benken, daß dieser Krieg etwa dem russischen Soldaten besonders am Herzen liegen könnte. Im Gegentheil. Genau besehen, würde sich zeigen, daß ihm ein Krieg in Deutschland im Grunde viel lieber wäre, als ein Zug nach der unwirthbaren Dobrutscha. Wenigsteus wenn die Leute gehörig unterrichtet wären, würde sich die herrschende Ansicht sehr bestimmt in diesem Sinne aussbilden. Denn im Westen, in Deutschland, winkt die Hossfung, sich bei wohlsabenden Bauern einmal recht tüchtig satt zu effen, sie sich gütlich zu thun, und es sinden sich da auch wohl gelegentslich ein paar silberne Löffel, die man mitnehmen kann, oder so etwas!

Tapfer wird der rufsische Soldat in diesem Kriege sein, wie in jedem anderen auch; nicht mehr, nicht weniger. Und zwar einsach deshalb, weil er nun einmal von Hause aus tapfer ist, ohne irgend eine weitere Beranlassung oder leitende Idee. Die soldatische Genossenschaft gilt ihm sehr viel, wenn er sich auch nicht mit großer Klarheit Rechenschaft davon gibt. Nasch, "die Unsrigen", nennt er im weiteren Sinn das gesammte russische Geer, im engeren die Regimentsgefährten, und dieser einsach ausgebrückte Begriff vermag sehr viel über ihn. Er ist großer Opfer fähig für "die Unsrigen" und hält es für Schmach, sie zu verlassen.

Bei alledem aber muß man darauf gefaßt jein, neben der unleugbaren Tapjerkeit auch alle die Erscheinungen hervortreten zu sehen, die sich da auch in anderen Kriegen gezeigt haben; besionders, wenn sich nur irgend günstige Gelegenheit dazu zeigt, eine sehr zahlreiche Desertion, die selbst bei dem russischen Heer im Kaukasus gewaltig eingerissen ist.

Bulest kommt man denn auf die Frage, wie die Stimmung in dem Kreise der russischen Staatsmänner ist; im Kreise derer, die Antheil an der Leitung der Dinge haben und vermöge ihrer Stellung diesenige Einsicht in die Ratur der schwebenden Berhältnisse, zu der das große Publikum in Rußland weit weniger als anderswo gelangen kann. Es ift dies eine wichtige Frage, wenn auch, wie die Sachen jett stehen, leider bei weitem nicht mehr die wichtigfte.

In diesen Kreisen ist bekanntlich die Begeisterung überhaupt nicht sehr einheimisch. Diesmal treffen wir da aber auch nicht die gewöhnliche lächelnde diplomatische Heiterkeit, der die Leiden der Menschheit herzlich gleichgültig sind und die sich in den Freuden der Tasel, der Oper, des Ballets und geistreicher wißiger Konversation so leicht nicht stören läßt.

Vielmehr kann es dem nur einigermaßen geübten Blick nicht entgehen, daß hier eine etwas gebrückte, bedenkliche Stimmung herricht. Es ist den meisten der russischen Staatsmänner allerdings ein wenig schwült zu Muthe bei diesem Krieg, in den sie sich ganz wider Bunsch und Billen verwickelt sehen. Das Bewußtzein, daß die Dinge ihrer Leitung entwachsen, daß sie nun ganz unbekannten, gewaltigen Nächten anheim gegeben sind, denen niemand gebietet: dies Bewußtzein stimmt die Besonnenen unter ihnen sehr ernst. Besser unterrichtet als die große Masse, wissen sie den Gegner wohl zu würdigen, mit dem es Rußland zu thun hat; sie sehen recht gut, daß, wie die Sachen jest stehen, Rußland keinen Ersolg zu hossen hat und daß ein Ende des Krieges aar nicht abzusehen ist.

Bor allem flößen ihnen die gejährlichen Dinge Furcht ein, die sie im Innern des Reichs heranwachsen sehen. Diplomaten graut ohnehin vor jeder Volksbewegung, vor jedem allzu lebendigen Antheil, den ganze Bölker an den politischen Ereignissen und Verwicklungen nehmen. Es wird ihnen gar leicht unheimlich zu Muth, wenn die Dinge den Maßstad reiner Kadinetspolitik und der Kadinetskriege, wie sie eine solche Politik brauchen kann, zu überschreiten drohen: diesmal vollends hat der Gegenstand der Besorgnis eine viel bestimmtere Gestalt als gewöhnlich. Diesenigen unter den Staatsmännern Rußlands, die der europässchen Partei angehören, wie wir sie nennen möchten; alle, die aus der Zeit des Kaisers Alexander herstammen und unter dem Einfluß der damals herrschenden Ideen emporgesommen sind, diesenigen besonders, die zu allem Überschuß noch deutsche Namen tragen —: alle diese sehen mit banger Besorgnis, wie dieser

Krieg die Macht ber fangtischen, verbundeten alt-ruffischen und panflamiftischen Bartei fteigern nuß. Beweift ja icon ber Rrieg felbit, ben fie großentheils herbeigeführt hat, mas biefe itrebende, energische Bartei jest bereits vermag! Und in mehr als einer Beije tonnen nunmehr die Ereigniffe ihren Ginfluß zu mahrer Berrichaft ausbilden. Beht g. B. ber Rrieg ichlecht, wie bas aar wohl möglich ift, jo wird baburch die allgemeine Begeifterung feinesweges abgefühlt werben; bagu ift fie gu nachhaltig; man hat bereits zu große Opfer gebracht, um bas Spiel jo leichten Raufs aufzugeben -: fie wird fich vielmehr in eine unbeschreibliche Buth acaen alle Fremben, alle Deutschen im Lande, ja gegen alle, die nicht ben flawischen Fanatismus theilen, umwandeln. Die wird man bann als Berrather bezeichnen, wenigftens als Leute, Die fein Berg fur Die Cache ber Glamen haben und nicht murbig find, beren Befchice ju lenten. Alle Deutschen, alle befonnenen gemäßigten Männer von mehr ober weniger europäischer Befinnung, werden verdrängt werden aus bem Beer, aus bem Rath bes Raifers. Befonders wenn die Regierung, wie im Kall eines Unglücks unvermeiblich ift, fich genothigt feben follte, unter schwierigen Berhältniffen, bei ftodendem Berfehr und gehemmter Betriebiamfeit, neue Unitrengungen und Opfer gu verlangen. Dann wird ber Regierung ichwerlich etwas anderes übrig bleiben, als fich gang in die Arme ber Banflamiften und ber mit ihnen Berbundeten oder von ihnen Geleiteten zu werfen. Dann werden wir ben Fürften Menschifow glangenber als je wieber aus ben Schatten ber faiferlichen Ungnade hervortreten feben, in benen er jest einigermaßen verschwunden ift. Schon jest bort man, und zwar in der Armee, häufig ben General Jermolow nennen, ben alten, ftodruffifch gefinnten Frondeur, beffen Rame bem Dhr bes Raifers durchaus nicht angenehm flingt. Der, meint man, mußte wieder hervorgezogen werden; zwar fei er zu alt, um noch in bas Geld gu gieben, aber ber Raifer jollte ibm bas Rommando aller Rejervemannichaften und neu gebildeten Bataillone anvertrauen : Bermolow mare ber Mann bagu, ihnen Die rechte vaterlandische Begeisterung einzuflößen. Das ift jest ein Bort, ein Bunich -: es tonnte aber bergleichen eine Forderung

werben. Bald sehen wir vielleicht nur Manner dieser Farbe am Ruder, und wie es dann um die Celbstherrschaft des Raisers stehen möchte, haben wir schon angedeutet.

Wie sich infolge ber gegenwärtigen Ereignisse bie allgemeinen europäischen Berhältnisse, die Beziehungen der verschiedenen Staaten zu einander gestalten werden, ist schwer, ja unmöglich zu berechnen und vorherzusagen: das aber ist einleuchtend, daß dieser Krieg wahrscheinlich eine merkwürdige Spoche in der inneren Geschichte Rußlands machen wird.

Die Befangenheit, welche in den genannten Areisen herricht, findet ihren Ausdruck in einer sehr schwankenden Stimmung, deren Schwingungen auf und ab oft sehr überraschend hervorteten. Dit sieht man die Herren sich mühsam zu einer etwas großsprecherischen Zuversicht hinaufschrauben, die sich auf die allgemeine Begeisterung beruft und mit ihr droht, wenn sie dieselbe auch nicht theilt —: und dann behauptet in undewachten Augenblicken auch wieder die Natur ihre Rechte, und es kommt eine trübe Hoffnungslosigkeit zum Vorschein, die keinen Ausweg sieht, da sie ein mögliches Mißlingen, und der Mächte wegen, die herauf beschworen werden müßten, den Erfolg beinahe noch mehr fürchtet!

Da nun biefer eigentliche Sintergrund ber Stimmung natürlich nicht gezeigt werden foll und fich bennoch zu Zeiten nicht verbergen läßt, verwickeln fich die Herren bei jedem eingehenden Gespräch in die seltsamsten Widersprüche.

So ift natürlich von Napoleon III. nie anders die Rede als mit jener zahmen Entrüstung, welche die gute Gesellschaft in gewissen, konventioneller Weise dazu außersehenen Fällen gestattet. Es gibt in der großen Welt zu jeder Zeit irgend etwas, das an sich eine außgemachte Sache ist, ohne eines Beweises zu bedürsen, und worüber alle Menschen unbedingt einer und derselben Meinung sind. Die außgemachte Sache par excellence ist nun für jest in den Petersburger Salous, daß der eigenhändige Bries Napoleons an den Kaiser Nikolaus im höchsten Grade würdelos und unziemlich war; — so schreiben Souveräne einander nicht! Was müßte das sür ein hoffnungsbistorike Beitschil 3. S. B. XXX.



loser Neuling sein, der da ganz naiv fragen wollte, in welchen Worten und Wendungen denn eigentlich das Unziemliche liege? Napoleon III. ist es, der den Krieg mit Gewalt herbeigeführt hat, und bloß aus Ehrgeiz! Er will eine Rolle in Europa spielen (was man stillschweigend aufgesordert ist als ein wahnstinniges Verlangen anzuschen); darum, nur darum widersett er sich dem harmlosen Treiben Ruhlands im Orient! Er ist der Störensried, der England mit sich sortgerissen und in das Schlepptau genommen hat; der diesen Krieg herbeisührt, welchen Ruhland weit entsernt war zu wollen!

Daneben nun tommt, ziemlich im Widerspruch mit Diefer Darftellung, ju Beiten ber in Bahrheit eigentlich viel fchneibender empfundene Arger über ben Fürften Menichifom gum Borichein. Deffen rudfichtelofes Borichreiten bat, flagt man, Die Dinge gleich auf eine gefährliche Spipe geftellt, mo ber Bruch unvermeiblich murbe. Man gesteht fogar, er habe bas gegen feine Inftruftion, gegen ben Billen bes Raifers gethan, bloß um feine Bopularität bei ber Bartei ber Clamanophilen zu mahren, an ber ihm febr viel gelegen ift. 2118 bitterer Feind der Deutschen und der europäisch Befinnten in Rugland mar er von jeher befannt. In dem Arger über biefen fo febr unbeguem geworbenen Mann wiederholt man fogar mit Bergnugen ein bon mot bes englischen Befandten, bas freilich in bas große ruffifche Bublifum nicht fommen barf. Gir Samilton Seymour hat von bem Fürften Menichitow gejagt: son grandpère a fait des petits pâtés, il a fait des brioches.

Gottlob! sagen die Herren dann wohl tief ausathmend, Fürst Menschistow ist in Ungnade gefallen! Das nun einmal rollende Rad ist dadurch freilich nicht ausgehalten, aber er hat sich unmöglich gemacht durch seine Sottisen in Konstantinopel; so nennt man sein dortiges Thun, dessen Beweggründe man doch so gut sennt! Im übrigen beziehen sich diese Redensarten darauf, daß der Kanzler Graf Resselrode weit über die siedzig hinaus ist und daß Fürst Menschistow zu seinem Nachsolger als Minister der auswärtigen Angelegenheiten ausersehen war. Freislich ist die Freude darüber, daß er, wenn auch leider etwas spät,

beseitigt scheint, nicht einmal ungetrubt. Denn jest ift Graf Panin ale berjenige bezeichnet, welcher bereinft ben Grafen Reffelrode erfeten foll. Graf Banin, urfprünglich Artillerieoffizier, bann Juftigminifter, ohne je bie Rechte ftubirt gu haben. ift aber auch ale ein heftiger Mann und Feind ber Deutschen, wie jeder nicht rein flawischen, nicht um fich greifend, erobernd ruffifchen Politit, genugiam befannt. Man weiß alfo nur gu wohl, daß Deutsche, Brotestanten, von ihm nur harte Berfolgung zu erwarten haben, wenn feine Dacht fie je erreicht; daß die Unfichten ber Clamanophilen fur ihn wohl mehr noch als fur ben Fürften Menschikow maggebend fein burften und bag ihm an beren Buftimmung wenigftens ebenfo viel als biefem gelegen Um nur Gines zu fagen : Graf Banin ift ale Juftigminifter ichwerlich unbetheitigt babei, daß ichon in ben beiden letten Ausgaben bes Swod sakonow, ber Sammlung ber in Rufland geltenden Bejege, ber Baragraph, ber ben Raifer zum Dberhaupt ber griechischeruffiichen Rirche machte, ftillschweigend ausgelaffen ift: eine Thatiache, von der naturlich für's Erfte fo wenig ale möglich gesprochen wird und beren nothwendige bereinftige Folgen man nicht gerade vorzugsweise ber besonderen Aufmertfamteit bes Raifers empfiehlt. (Die eigentliche Beranlaffung gu Diefer Neuerung mochte freilich mohl ber Brafibent ber Bejetfommiffion, Graf Bludow, gegeben haben, ber, urfprünglich gum geiftlichen Stande bestimmt, in einem geiftlichen Seminar erzogen ift.)

Doch auf jene Widersprüche zurückzutommen, deren wir gedachten: man gesteht, daß die Chancen des Krieges ganz unberechenbar sind, daß dessen Ende gar nicht abzusehen ist, zum Theil auch deshalb, weil er, für's Erste wenigstens, auf einen Schauplat beschränft ist, wo beiden Theilen nicht in entsschedender Weise beizutommen ist, wo eben deshalb keiner von beiden zerschnetternde Schläge führen kann, die den auderen unbedingt zum Frieden zwingen. Eben deshalb, fügt man hinzu, komme es darauf an, den Krieg in die Länge zu ziehen. "Wir — Rußland nämlich — können einen verlängerten Krieg ohne

große Unbequemlichfeit ertragen; England und Frankreich nicht; bie werben eher ermuben als wir."

Im Bideripruch damit brechen nun aber gu Beiten leidenichaftliche Rlagen barüber hervor, daß Tengoborsti's weifer Rath nicht zu rechter Zeit befolgt worden fei. Tengoborefi. ein Pole von Geburt und, beiläufig bemertt, der Berfaffer ber Broichure über "bie anglo-frangofifche Bolitit in ber orientalischen Frage" die, "von einem Diplomaten, der fich aus dem Dienfte gurudgezogen bat" unterschrieben, in frangofischer Sprache in Bruffel erichienen ift: Diefer Tengoboreti ift nämlich unter ben Staatsmannern Ruglands ber einzige, ber irgend etwas vom Finangweien versteht. Seit Jahren gab er ben Rath, für Källe, die in Rufland besonders leicht vorauszusehen maren, im Mustande eine Unleihe ju machen, mahrend man fie unter gunftigen Bedingungen machen fonnte. Gein Rath murbe nicht beachtet - ba hat man ce nun! - Jest ift es vorbei mit jeder Möglichkeit einer folchen Unleibe, und bei ber Gelegenheit entichlüpft ben Berren unverfebens bas Beitanbnis. baß bie Belber, die jest aus ber Bant gezogen werden, die letten finangiellen Sulfsquellen Ruflande feien.

Es gilt, die Cache in die Lange zu ziehen; Rugland fann einen jahrelangen Rrieg aushalten. England nicht: an Diesem Sat wird mit einer Urt von franthafter Auftrengung festgehalten, und bei ber Erörterung ergibt fich, bag auch Ruflande Staatemanner und die Rreife, die unmittelbar ben Raifer umgeben, dieselben wunderlichen Irrthumer begen und vilegen, die man in weiteren Rreifen ber Befellschaft fo unvernünftig laut verfünden hort! Es ift eben jum Bermundern, wie wenig in Rufland bas Studium ber Staatswiffenschaften verbreitet ift, wie flach und ungenügend es betrieben wird, mit mas für halben, unbeftimmten, willfürlichen Borftellungen man fich felbft in ben höchsten Rreisen behilft. Go findet man benn auch bier, mo mehr darauf antommt, wieder dieselbe gang übertriebene Borftellung von der Bichtigfeit, welche ber Sandel mit Rufland für England habe; Die Borftellung, daß es ohne biefen Sandel gar nicht bestehen tann, daß es fich felbft burch die Blotabe ber

rufsischen Höfen mehr als Rußland schabet. Man glaubt ausharren zu können, — in England aber werden Roth und Ungemach, Handelskrijen, Arbeiteraufstände, vielleicht eine Revolution hereinsbrechen. Es gibt ihrer unter den Herren, die sich zu philosophischen Anschauungen der Weltgeschichte im Ganzen und Großen versteigen. Die meinen, große Thaten seien immer nur durch Bölker in dem Zustande der Halbultur geübt worden, in welchem das rufsische Volk sich eben befinde. Engländer und Franzosen dagegen seien wohl schon erschlafft und entnervt durch die Zwilsiation.

Ein weientlicher Unterichied, ben man indeffen boch immer wahrnimmt, liegt darin, daß die große Maffe ber ruffifch Bebilbeten biefe ichonen Sachen wirflich mit unbedingter Überzeugung glaubt, daß man bagegen in den biplomatifchen Rreifen, trop aller angewendeten Minbe, nicht jo fest und zuverfichtlich baran glauben fann, als man wohl gerne mochte. Gben beshalb ift bier auch nichts fo wenig angenehm, als ein naberes Gingeben auf die Dinge, eine wirfliche Untersuchung bes Grundes, auf dem Dieje Borftellungen ruben. Man liebt es nicht, auf Die Beschichte verwiesen zu werben, felbit auf Die Beschichte nabe liegender Beiten, beren man fogar in Wegenwart von Damen ermahnen barf, ohne fur einen Bedanten erffart gu merben. Man liebt nicht, baran erinnert zu werben, daß hier zunächst Die Erfahrungen der Sahre 1807-1812 befragt werden mußten, um den Werth aller jener Annahmen zu prufen; daß damals Englande Sandelsbeziehungen ju Rugland vollftandia abge= brochen waren, daß England Diefen Buftand ber Dinge gang leidlich ertrug, daß dagegen in Rugland die damaligen Berhaltniffe einen Staatsbanferott und Die ungludlichfte Bermirrung und Berrüttung in ben Bermogeneverhaltniffen ungahliger Familien berbeiführten.

Der Schluß ist immer: Rugland könne allerdings und werbe auch wohl in diesem ernsten Kamps mancherlei Berluste erleiden, theilweise Niederlagen, Demuthigungen sogar: aber es werde siegreich aus dem Streit hervorgehen, — "wenn nicht Dentschland Antheil an dem Krieg gegen Rußland nimmt — und

das wird nie geschehen!" wird dann jedesmal mit großer Beftimmtheit hinzugesügt. Freilich klingt die Zuversicht, mit der diese Worte gesprochen werden, zuweilen wohl ein wenig wie die Zuversicht eines Poltrons, der wo möglich sich selbst täuschen möchte über seine Furcht und deren Gegenstand.

Unter Die Mittel, welche ber ruffifchen Regierung in Diefem Streite zu Bebote fteben, werben auch in Diplomatifchen Rreifen ohne weiters und ohne Umschweise auch die revolutionaren Bewegungen gerechnet, die man glaubt fo ziemlich in allen Landern, gumal in Franfreich und in ben öfterreichischen Staaten. angetteln gu fonnen; und febr eigenthsimlich ift die Art und Beije, in ber man fich rechtfertigt wegen eines folchen Gebahrens. wenn die bescheidene Bemerfung gewagt wird, ber Raifer Nifolaus fonne boch nicht mohl zu folchen Mitteln feine Ruflucht nehmen, nachbem er fich fo vielfach und fo laut fur bas Saupt ber fonservativen Bartei in Europa ausgegeben. Mit einer Art von gemachter Entruftung erwidern die Leute dann, es fei nun wohl endlich Beit, diese unselige politique à sentiments, bei ber Rugland fo schlecht gefahren, über Bord zu werfen. Dan gibt fich das Unfeben, ale habe Rugland bieber eine idullische Befühlspolitif befolat; anderen zu Befallen, um die tonfervativen Intereffen in Europa zu mabren, Die legitimen Throne gufrecht au erhalten und die Revolution niederzuhalten, von der Rufeland felbft gar nichts zu fürchten batte, die eigenen Intereffen - bie wichtigiten joggr - rudfichtelos vernachläffigt, ja geradezu aufgeopfert. Da nun aber Rugland für joviel Rachficht und Aufopferung jo gar fchlechten Dant und Lohn geerntet habe, fei ce für dies Reich nun endlich wohl bobe Beit, fich von allen folden Rudfichten loggniagen und an die eigenen, lange vernachläffigten Intereffen gu benten. Entstehe baraus ein Unbeil für Europa, jo habe Europa es eben nicht beffer verdient!

Daß die chriftliche Bevöllerung des türkijchen Reichs ohne Ausnahme die Waffen für Rußland ergreifen wird und überall die ruistischen Befreier mit Jubel willtommen heißt, versteht sich in diesem Zujammenhang natürlich immer von selbst. In weicheren Stunden aber folgt dann wieder das widersprechende

Geftändnis: was auch die sanatische Partei in Rußland glauben möge, man wisse recht gut, daß die christliche Bevölferung in der Türkei zwar ganz gerne den Schutz Nußlauds gegen die Tyrannei der Psorte genießen wolle, daß die Leute sich aber nicht entsernt danach sehnen, russische Unterthanen zu werden, und daß auf sie nicht zu rechnen sei

In den Geständniffen, welche die herren in Augenbliden ber Muthlofigfeit machen, liegt fogar bin und wieder etwas Übertreibung, 3. B. in Begiehung auf Die Finanglage bes Reichs barauf, bag bie letten und außersten Gulfsquellen ichon jest in Unipruch genommen werden muffen. Die freiwilligen Gaben gu ben Roften bes Rrieges, bie von allen Seiten einlaufen, find fehr gablreich und gum Theil viel bedeutenber, als man vielleicht im westlichen Europa möglich glaubt. Man bebente nur, daß die Erben bes reichen Jafowlew allein nicht weniger als achtzebn Millionen Rubel Gilber dargebracht haben; eine Raufmannswittme fieben Millionen - faft ihr ganges Bermögen! - Diefe Dinge find buchftablich mahr. Run find Diefe Summen freilich in ber Bant beponirte Rapitale, Die ber Regierung überwicfen werden, und es ift die Frage, ob fie überhaupt noch da find, ob Die Regierung fie nicht ichon langft an fich genommen bat und perginft, ohne barüber viele Borte gu verlieren. In Diefem durchans nicht unmöglichen, ja fogar febr mahrscheinlichen Fall murbe die Regierung nichts weiter gewinnen, ale die Binfen, die fie bisher bezahlte und die nun wegfallen. Andere, fleinere Summen, Steuern, welche ber Abel ganger Provingen fich freiwillig auferlegt. Sparpfennige von Burgern und Bauern laufen mirflich baar ein und find im gangen jedenfalls febr boch anzuschlagen. Beiteres, mas die Brovingen freiwillig übernehmen, wie unentgeltliche Transporte, Berpflegung ber Truppen auf bem Marich u. j. w. vermindert die Roften des Krieges um ein fehr bedeutendes.

Gine andere Sulfsquelle ift freilich schon mahrend ber Friedensjahre gar sehr in Anspruch genommen worden. Das sind die Banken im Inneren des Reichs, beren reiner Gewinn bestimmt ift, die Kosten einer großen Anzahl von Wohlthätigkeitsauftalten zu erhalten.

Man sehe ben Jahresbericht ber Reichsschuldentilgungstommission an, der regelmäßiger Beise offiziell als Beilage zu ben russischen Zeitungen befannt gemacht wird. Da findet sich auch eine Übersicht der Operationen der Reichsleihbant und der Kommerzbant und in dieser die Angabe, daß die Banken öffentlichen Behörden so und so viel schulden, daß sie so und so viel von öffentlichen Behörden zu sordern haben. Die Summen heben sich so ziemlich; es sieht auf den ersten Blick aus, als hätte die Regierung in üblicher Beise eine lausende Rechnung bei den Banken und als würden diese benutzt, um den Geldumwurf der Regierungskassen zu erleichtern, wie auch anderswogeschieht.

Unftreitig foll die Sache auch fo aussehen; in Bahrheit aber verhalten fich die Dinge gang andere. Die Behörden, welche Forderungen an die Reichsleihbant haben, und Diejenigen, welche ihr ichulden, find natürlich nicht Diefelben. Gie ichuldet ben eben genannten Provinzialbanten, bat ihrerfeits Forberungen an ben Reichsichat, und ber wirfliche Bang ber Dinge ift folgender: wer in den Provingen Rapitale befitt oder fammelt, legt fie großentheils in ben Provingialbanten nieder und begnügt fich mit 4% Binfen, in der Boraussegung, daß die Banten, wie ihre Statuten bejagen, die Belber auf Supothet von liegenden Anftatt beifen aber übermachen bie Bro-Gründen austhun. vinzialbanten die eingelaufenen Rapitale großentheils der Reichsleihbant; aus biefer entnimmt fie ber Reichsichat nach Bedurfnis und verzinft fie zu 5%, und bas eigentliche Ergebnis ber Operation ift eine ftillichmeigende Bermehrung ber Staatsichuld! Ber eine Reihe jener Berichte ber Reichsichuldentilgungstommiffion vergleicht und gufieht, wie die Summe jenes "Soll" und "Sabens" ber Reichsteihbauf in ihrem Berfehr mit ben Behörden von Jahr ju Jahr anwächft, der fann leicht berechnen, wie viele Schulden die ruffische Regierung mitten im Frieden auf dieje faufte, ansprucheloje Weije und ohne ein unnuges Wort darüber zu verlieren, ohne Unterbrechung im Innern des Candes gemacht hat.

Run wird es zwar, bei stockendem Verkehr, mit dem Anfammeln neuer Kapitale für die nächste Zeit etwas langsam gehen in Rußland: dagegen aber müssen wohl schon vorhandene Kapitale, die im thätigen Verkehr nicht weiter zu verwenden sind und müßig bleiben, den Weg in die Vanken nehmen. So wird denn voraussichtlich auch diese Quelle immerhin etwas abwersen.

Im ganzen läßt sich so ziemlich überschen, daß Rußland mit Hülfe der freiwilligen Beiträge und der achtzehn Millionen neuer zinstragender Reichsichatbillets, welche ausgegeben werden, um als Geld zu zirkuliren (und welche der Berkehr wohl ertragen kann), ohne irgend erhebliche Schwierigkeiten über den ersten und selbst über den zweiten Feldzug hinaus kommen kann, selbst wenn die Ginnahmen aus den Zöllen großentheils oder selbst ganz wegkallen, wie man allerdings erwarten muß. Sollten wir etwa während eines dritten oder vierten Feldzugs große Berwirrung in den Finanzen, eine schlimme Zerrüttung der Gelds und Balutaverhältnisse in Rußland erleben, so würde sie wahrscheinlich auch dann ihren Grund weniger in wirklicher Erschpfpfung haben, als in sehr verkehrten Finanzmaßregeln.

Auf bergleichen freilich, auf wahre monstra von Waßregeln, muß man in allen außerordentlichen Fällen gejaßt sein! Sind ihrer doch schon bei ganz gewöhnlichen Beranlassungen höchst wunderbare zu Tage gekommen!

Der Finanzminister ist nämlich jo wenig wie irgend einer seiner Departementschefs ein eigentlicher Fachmann. Ja man darf dreist behaupten, es sei in dem ganzen Finanzministerium kein einziger Mann vom Fach aufzntreiben. Das Studium der Staatswissenschaften ist, wie schon gesagt, weder sehr begünstigt noch sehr verbreitet in Rußland; und obgleich sie Lehrstühle auf den russischen Universitäten haben und auf dem Programm der Examina stehen, wünscht man doch nicht einmal, daß sie sonderlich in Aufnahme kämen. Schon deshalb nicht, weil man nicht wünscht, daß irgend jemand im Lande sich ein Urtheil über die

Magregeln der Regierung gutraue. Go befteht benn bas Berfonale bes Finaugminifteriums, gleich bem jeder anderen Behorde, aus einem febr bunten Gemifch von oberflächlich, balb und gar nicht Bebilbeten. Man findet ba verabicbiebete Offiziere, Leute, bie in ben faiferlichen Inceen u. i. w. eine enenflopabifche Ergiehung erhalten haben, und eine Unmaffe von Schreibern jum Theil aus bem Stande ber Unteroffiziere. Goldatenfohne u. f. w. -, die eben gar nichts weiter miffen, als die Runft gu Alle mit einander haben fich rein empirisch, ja mechanisch in ben Geschäftsgang hineingearbeitet. Ergibt fich nun irgend ein ichwieriger, außergewöhnlicher Fall, fo tommen Die abenteuerlichsten Argumentationen gum Borichein ! ift versucht zu fagen, die Berren find fammt und fonders, in Begiehung auf die Finangen, nicht gurechnungefähig, und follten fie Unbeil anrichten, fo wird es fie gewiß am meiften überraichen!

Doch was auch auf diesem Felbe zu erwarten sein mag: die Elemente zu einem für Rußland glücklichen Ausgang dieser schlimmen Händel liegen selbst nach den Ansichten und Berechenungen der rufsischen Staatsmänner wesentlich außerhalb Rußslands.

Man hofft, auf die Länge werden Frankreich und England ermüden; es werden sich in dem einen oder dem anderen Lande lähmende Unruhen austisten lassen: vor allem hofft man, sie werden sich entzweien. Man hofft ferner, die deutschen Mächte unthätig zu erhalten und Preußen am Ende sogar für sich zu gewinnen. Bielleicht, daß auch ein kleiner revolutionärer Bersuch in Deutschland dazu beiträgt, Preußen in Rußlands Arme zu schrecken!

Im Februar freilich sah ber himmel sehr trübe aus! Die Beziehungen zu ben dentichen Großmächten hatten sich sehr ungünstig gestaltet! Schon hatte Österreich, zwar nicht offiziell in unwiderruflicher Form erklärt, wohl aber unter der hand, mit einem gewissen Nachdruck zu verstehen gegeben, es werde den Übergang der Mussen über die Donau anch seinerseits als eine Kriegserklärung ausehen. War es auch nicht ausgemacht, daß

Preußen sogleich thätig eingreifen werbe, jo stand es doch der rufssichen Politik feindlich gegenüber, nachdem die Anträge des Grafen Orlow jo entschieden zuruckgewiesen waren, und Österreich glaubte an Preußen einen Rückhalt zu haben.

Am 20. Februar, auf einem Ball bei bem Fürften Schwargenberg, hatte ber Raifer Frang Jojeph ein fehr heftiges Gefprach mit Baron Mepenborf, und Diefer lettere frierte babei einen jener Salontriumphe, auf welche fich Diplomaten etwas einzubilben Der jugendliche Raifer, ftart aufgeregt, batte, wie es icheint. Dube, feiner Stimmung wieder Berr gu merben. feine Buge und fein Betragen augenblidlich wieber in bie Falten gleichmüthiger Alltäglichkeit zu bringen, und fand es vielleicht mit beshalb angemeffen, fich unmittelbar nach biefer Scene gurudgugieben. Baron Meyendorf bagegen blieb bis gegen bas Ende bes Balle und trug in ungetrübter Liebensmurdigfeit bas jonniafte Lächeln gur Schau. Er batte bas Relb behauptet. In Betereburg jagt man: C'était une conversation dont le jeune Empereur se souviendra longtemps, und nach biejem beftigen Auftritt ichien ber Rrieg vollends unvermeidlich und por ber Thure.

Da trat gang ploglich in ber Politit des preußischen Rabinets jene unerwartete Wendung ein, Die Beranlaffung gu ben Genbungen des Grafen v. b. Groben und des Fürften von Sobensollern gab. Diterreich fab mit einem Male ben Rudhalt weichen, auf ben es gerechnet batte, und magte nun nicht, die ichon beichloffenen Schritte wirklich ju thun. Go fehrte Breugen nicht allein felbft um auf ber betretenen Bahn: es hielt auch Ofterreich an und riß es mit fich gurud! Der Dienft, ber bamit ber ruffifchen Regierung geschah, ift von febr großer, taum ju überichagender Wichtigkeit und wird auch feinem gangen Umfange nach freudig empfunden! Auf melde Beije bies mertwürdige revirement in der Bolitif des Berliner Rabinets berbeigeführt morden ift? Darüber erhalt man naturlich feinerlei Austunft. Aber ichon Dies forgfältige Schweigen beweift zur Bennge, bag babei von Betersburg aus auf Nebenwegen nachgeholfen worben ift; und in ber That, bag bie Reber einer hochgestellten Dame, Die häufig

nach Deutschland schreibt, dabei betheiligt ist: das ist ein leicht zu burchschauendes Geheimnis.

Auf Österreich und die Österreicher ist man indessen nach wie vor in Petersburg gar sehr schlecht zu sprechen. In einigermaßen vertraulichem Gespräch wird nicht eben in Abrede gestellt, daß Österreich sich verleiten lassen könnte, srüher oder später an dem Kamps gegen Außland Theil zu nehmen. Es wird aber mit einer gewissen ruhigen Zuversicht hinzugesügt, daß der österreichische Kaiserstaat auf diesem Wege seinem sicheren Untergange entgegengeht. Ein hochgestellter russisieher Staatsmann sagte mit: Je ne sais si la Turquie perira à la suite de cette guerre, mais l'Autriche doit nécessairement perir! — elle est au point de se dissoudre!

Im Bujammenhang mit folchen Reden wird bann auch wohl umitandlich im einzelnen nachgewiesen, wie ungemein ichlimm Die Dinge im öfterreichischen Raiferstagt fteben. Bang Stalien warte nur auf einen Bint, um fich wie Gin Mann zu erheben; man ift dort für den erwarteten Aufftand fogar jest ichon febr aut mit Baffen verichen - pas un homme qui ne soit armé jusqu'aux dents; nous sommes très-bien renseignés à cet égard! - Die Ungarn fonnen ben Hugenblid, loszuichlagen, faum erwarten und find babei von den lebhafteften Sympathicen für Rufland und feine Cache befeelt. Dan will in Betereburg miffen, ale das ungarifche Infanterieregiment Fürst Bastiemitich Dr. 37, zur öfterreichischen Gudarmee bestimmt, in Szegedin einrückte, habe die Bevolkerung Eljen Kossuth gerufen und bas Regiment eingestimmt. Bier Soldaten feien darauf ftandrechtlich erichoffen, bas Regiment fei aus Ungarn gurudgezogen worden. Die Rrogten regen fich: fie find ungufrieden, und Bellacic bat eine febr ichwierige Stellung, Die ibm feinesmege behagt. der Belegenheit vernehmen wir dann aus dem Munde ruffifcher Staatsmanner, mas uns in Deutschland freilich feit Jahren jeder Ungar wiederholt und jeder Reifende, der aus den Sama- und Drangegenden fommt; Die Kroaten flagen, man habe ihnen als Belohnung gegeben, mas ben anderen Bolferichaften bes Raiferftaats als Strafe auferlegt worden sei (die jede nationale Sonder-Existens vernichtende Zentralisation nämlich).

Im Tone vertrauender Treuherzigseit wird dann wohl hins zugefügt: freilich, wenn man bedenke, wie Österreich mit Italien umgehe, wie seit Jahrhunderten mit Ungarn, könne man den Leuten die zürnende Unzufriedenheit nicht verargen, die bei guter Gelegenheit nach den Waffen greift. Es zeigt sich Theilnahme für die Sache der unterdrückten Völker, und von der Heiligskeit der legitimen Obrigkeiten wird in diesem Falle ganz absgesehen!

Sonderbar! genau vor einem Jahr ereiserten sich dieselben rufsischen Staatsmänner — buchstäblich dieselben — über Österreichs halbe Maßregeln in Italien, über die unseligen Rücksichten, die man dort aus Schwäche unnüger Beise nehme, der guten Sache, den konservativen Interessen zu Unheil und Schaden. Es wurde bitter getadelt, daß das Vermögen der Ausgewanderten nicht unbedingt konsiszirt worden sei, ohne weiters, und zwar schon viel früher. An den energischen, rücksichs durchgreisenden Maßregeln der russischen Regierung in Polen solle sich Österreich ein Beispiel nehmen! Da könne es lernen, wie man Ruhe und Ordnung schafft in einem schwierigen Lande und wie man der schenklichen Hydra der Revolution den Kopf zertritt.

Bendemantel und Losefund, diese beiden wohlbekannten Gestalten aus dem tresslichen Neinecke Fuchs, sind eben an den meisten Hösen ganz unentbehrliche Hauptpersonen; zumal an denjenigen, welche die Traditionen der "guten alten Zeit" recht treu und rein bewahrt haben.

Sind die Öfterreicher übel augeschrieben in Rußland, so ist dagegen ein Preuße dort in diesem Augenblick ein mit zarter Rücksicht behandeltes, sorgfältiges gepssegtes, ja mitunter somlich auf Händen getragenes Wesen! Alle Welt ist des Lobes der preußischen Redlichteit und vor allen Dingen der unschätzbaren preußischen Neutralität voll! Und was für herrliche Dinge werden dem Preußen unentgeltlich versprochen! Welch' eine wunderbar schöne Aussicht in die Zukunst wird ihm in wahrhaft seenhafter Beleuchtung gezeigt!

Wohl so ziemlich ein jeder Prenße, der zur "Gesellichast" gehört, wird vertrauensvoll daraus ausmerksam gemacht, daß Deutschland die etwaigen Drohungen der Westmächte gar nicht zu fürchten habe. Denn wenn Deutschland sich einige, sei seine Macht eine ungeheuere; so zwar, daß Frankreich gar nicht wagen werde, es anzutasten. Man brauche sich also keinesweges durch die Besorgnis vor einem Bruch mit den Westmächten zu einem übereilten Entschluß bestimmen zu lassen, und thätig einzugreisen sei immer noch Zeit, wenn Rukland wirklich Konstantinopel erobere. (Vous serez toujours à temps d'intervenir quand offectivement nous prendrons Constantinople, d. h.: wenn Rußland die türksische Streisstellen vernichtet, die anglossanzössische von dem kürksische Streigstheater vertrieben, solglich die Hände frei hätte, seine gesammte Kriegsmacht an der westlichen Grenze, gegen Deutschland, zu verwenden!)

Das Bertrauen geht in solchen freundschaftlichen Herzensergießungen sogar noch etwas weiter; man wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß Österreich in diesen Kämpsen höchst
wahrscheinlich zu Trümmern geht. Ist es gefallen, dann steht
Breußen ganz von selbst als die erste, als die herrschende Macht
in Deutschland da. Die Hegemonie fällt ihm ganz von selbst zu;
ja es steht weit mehr in Aussicht; und hat Preußen seine Neutralität treu und redlich bewahrt, so kann es dabei unbedingt
auf Rußlands Unterstüßung rechnen!

Wohl zu merken: es sind niemals die Hauptpersonen, die solche Reden führen. Der Graf Nesselrobe, der Fürst Paskiewitsch haben sich schwerlich gegen den General v. Lindheim in diesem Sinn vernehmen lassen. Es sind die wichtigen Personen zweiten Ranges, die jog, faiseurs, die solche bedeutsame Winke sallen lassen. Leute, deren Worte für inhaltsschwer gelten können und doch zu gar nichts verpslichten!

Und bann freilich barf dabei bes unbequemen "blauen Buchs") gar nicht gebacht werben. Man ignorirt bas Dafein biefer lei-

<sup>1)</sup> Gemeint ist jedenfalls die Beröffentlichung der Unterredungen des Zaren mit Sir Hamilton Seymour im englischen Blaubuch.

bigen Enthüllungen so vollständig, als hätte nie ein Menich von ihrem Dasein gehört, und möchte gern, daß sich niemand ihrer erinnere. Jebe noch so mittelbare Beziehung auf diese Altenstücke wirft wie ein Natterstich und verursacht selbst dem geübten Diplomaten wenigstens augenblicklich ein leises Nervenzucken.

Das Berhalten. Rußlands in ber ichleswig sholsteinischen Sache ber Union gegenüber, die kalte Aufnahme des edlen Grasen von Brandenburg in Warschau und so manche Brustalität, die man sich in den letten Jahren gegen Deutschland und namentlich gegen Preußen erlaubt hat: das sind Dinge, die man in Rußland der tiessten Bergessenheit anheim gegeben hat; es ist nicht im Entserntesten mehr die Rede davon! Wie käme wohl der ehrliche deutsche Michel dazu, sich ihrer zu erinnern oder sich gar durch diese sichmerzlichen Erinnerungen in dem redelichen Glauben an die schönen Dinge, die ihm jest vorgespiegelt werden, stören zu lassen.

Merfwürdig ist dabei noch ein Nebenumstand. Man spelulirt auf den persönlichen Charafter hochgestellter Personen in Deutschland, den man sich zu gunsten auslegt und der in allen Berechnungen eine große Rolle spielt: und dennoch kann man es nicht unterlassen, eben diese Personen in Prosa und Versen, im Gespräch und in handschriftlich zirkulirenden Gedichten auf das schnödeste zu verspotten. Mehrere dieser etwas armseligen Gedichte mit ziemlich stumpfer Pointe rühren von Meschtschersky her; einem jüngeren Mann, der zu dem Anhang des Fürsten Paskiewitsch gehört und der eine gewisse Leichtigkeit hat, mittelmäßige Reimereien in französischer Sprache zu Stande zu bringen. Aus der Gesellschaft hervorgegangen, finden sie in ihr großen Beisall.

Natürlich stehen nicht alle preußischen Staatsmänner gleich gut angeschrieben in Betersburg, und leider, ach! Rußlands eigentliche Schoßtinder stehen sogar ganz außerhalb bes Ministeriums. Ganz besonders übel zu sprechen ist man auf den Kriegsminister, Herrn v. Bonin. Einer der jüngeren faiseurs, der viel verwendet wird und mitzureden hat im Kabinet des Grasen Resselrode, fragte mich einst: Qu'est-ce que votre

ministre de la guerre? c'est une espèce de libéral, n'est-ce pas? Man mag sich den Ton deuten, der zu diesen Worten past! Ich gab eine schickliche Antwort, die, ganz beiläusig, doch dem Diplomaten verständlich Schweigen gebot. Der musterhaft wohlerzogene Mann schweig auch wirklich.

Jest hat sich nun Preußen, wie wir hören und lesen, wieder Österreich genähert. In Wien, in Berlin wird unterhandelt. Etwas seltsam könnte es dabei auffallen, daß der Flügeladjutant v. Manteuffel seine Briese aus Wien an Se. Majestät den König, die er der österreichischen Perlustrirung entziehen will, den Händen des russischen Gesanden anvertraut! Nun hat zwar der Herr Ministerpräsident der Dreißig-Millionen-Kommission der zweiten Kammer versichert, die russischen Sympathien des Flügeladjutanten v. Manteuffel und dessen etwas gewagte Außerungen auf der Reise nach Wien im Gisenbahnwagen hätten gar nichts zu bedeuten; denn derzelbe sei in diesem Fall nur "Briefträger" und nichts weiter: indessen thut doch der F.Z.M. Heß von Berlin aus schwerlich dasselbe!

Es bleibt noch von bem Operationsplan ber Ruffen auf ben verschiedenen Kriegstheatern zu iprechen.

Die russisiese Oftseeflotte benkt nicht entsernt baran, ben Kamps mit dem furchtbaren Geguer anzunehmen. Sie wird weder bemannt noch ausgerüstet und bleibt ruhig im Hafen. Das ist durch Individuen, die mit höheren Beamten in Berbindung stehen, theilweise selbst im größeren Rublitum bekannt geworden, nud hier, unter Kaffeehauspolitikern, hört man wohl davon reden, als werde den Engländern dadurch ein recht empsindlicher Possen, als werde den Engländern dadurch ein recht empsindlicher Possen, als gäbe es gar feine russische Plotte; daß es den Engländern so verdrießlich gar nicht sein kann, wenigstens einen Haupterfolg, den man im Seekrieg erstrebt (Blotade der seindlichen Häsen und Vernichtung des seindlichen Seehandels), sogar ohne Kampf zu gewinnen: das sind Dinge, die man nicht recht zu begreisen scheint.

Rur bie aus Ruderjahrzengen bestehende Schareuflotte foll ausgerüstet, bemannt und aftiv werben. Was man fich von ihr

verspricht — wenn nicht etwa, daß sie die Kuste in nächster Nähe schützen und Landungen verhindern kann —, ist schwer zu sagen. Jedensalls durfte die Flottille von kleinen Dampsbooten, die der englischen Flotte solgt, sich den russischen Ruderschiffen überlegen zeigen.

Die Rhebe von Kronstadt ist sehr start und zweckmäßig besessigt. Nach England ist eine Kunde gelangt, daß man außerbem beabsichtige, sie durch eine Kette von schwimmenden (entro deux eaux gelegten) Minen zu schließen, um darüber segelnde Schiffe in die Luft zu sprengen. Man will nicht daran glauben, es ist aber allerdings etwas Wahres an der Sache. Seit mehreren Jahren schon werden unter der Leitung des Alademikers Jacobi (des aus Potsdam gebürtigen Erfinders der Galvanoplastit) Versuche mit solchen Minen gemacht, an denen früher auch der jetzt an der Donau verwendete Ingenieurgeneral Schilden sehr thätigen Antheil nahm. Ich habe Grund zu glauben, daß man mit diesen Versuchen recht weit gekommen ist.

Sehr beforgt zeigt man fich fur Reval. Wie mir icheinen will, ziemlich unnüger Beife. Warum follten bie Englander wohl Reval bombardiren? Es ift in der That des Bombardirens nicht werth. Gine Abtheilung der ruffifchen Flotte liegt dort nicht; Die ichlechten Solzdamme bes Safens gufammenguschießen, lohnt nicht der Dube, und fonft find in Reval weder Magazine noch Werfte zu verbrennen. Dennoch läßt man bie Behörden und Archive, ja die Bewohner flüchten, man geht fogger unter ber Leitung eines Benerale, ber bas Unglud hat, jehr schwarg gu feben, und der, wie es scheint, von einem übertriebenen Thatigfeitstrieb gequalt, lieber unnüte Dinge thut, als gar nichts, mit rührigem Gifer fehr viel weiter. Die "auf ber Reperbahn" genannte Borftadt wird bis auf eine Entfernung von 150 Toifen von dem nabe an der Rufte gelegenen Fort "Die Bestbatterie" geschleift. Zierliche Laubhäuser, jum Commeraufenthalt für wohlhabende Familien ober fur Geebadegafte bestimmt, eine Badeanftalt werden niedergeriffen, Die Garten, Die Treibhaufer geritort; alle in diejem Klima fehr werthvollen, mubiam berangezogenen Obftbaume werben umgehauen. Man nennt achtungs= Siftoriide Beitidrift R. R. Bb. XXXV.

werthe Familien, die burch diese Operation ihr ganges Bermogen verlieren. Offenbar aber fonnte bas Alles nur einen Ginn haben, wenn zu erwarten ftunde, daß die Englander landeten und ungestört von der Landseite ber Laufgraben gegen die Bestbatterie Davon ift aber mohl nicht die Rede, ba einerseits Die englische Flotte fur's Erite meber Landungetruppen, noch einen Belagerungstrain an Bord bat, andrerfeits ungefähr 18000 Mann ruffifcher Landtruppen um Reval und Baltischport berum fantoniren, und wie follten fich bie Englander überbaupt auf etwas jo menia Enticheidendes einlaffen? Rame es aber ja dazu. fo murben auch die verfügten Dafregeln menig fruchten: benn Die Bestbatterie, ein mahres Ruriojum ber Befestigungsfunft, bas unter anderem weber einen Brunnen, noch Bifternen bat, ift überhaupt nicht zu einem nachhaltigen Biderftand angethan. Die Feftungswerfe der Stadt Reval felbft, im 17. Jahrhundert nach einem Spftem erbaut, bas bin und wieder au Ruffenheim's trace erinnert, find lanaft aufgegeben und ganglich verfallen.

Die ruffifche Flotte im Schwarzen Deer fteht in jeder Begiehung fehr viel hober ale Die Oftfeeflotte. Aus einem febr einfachen Grunde: fie ift mehr fich felbft überlaffen gemejen, nicht, wie die Oftfeeflotte, ein Spielzeug bes Raifere. Gie batte einen wirflichen Dienft zu verrichten und bat ihre Leute bei der Blotabe ber abchafischen Rufte u. i. w. in einem wirklichen Seedienit ausgebildet, mabrend die Matrofen der Ditfeeflotte Jahr aus. Jahr ein mit dem Erercice ber Landtruppen, mit Ausbilbung im Tirgilleurdieuft, por allen Dingen aber mit Ginubung bes Barademariches gepeinigt murben. Bei Belegenheit eines Feftmable follen die fammtlichen Rapitane ber Flotte im Schwarzen Meere fich feierlich auf Chremwort gegen einander verpflichtet haben, unter feiner Bedingung die Flagge zu ftreichen und fich portommenden Falls lieber in Die Luft zu iprengen. Biele, ia Die meiften von ihnen werden ohne Zweifel Bort halten. Belegenheit, fich zu bemahren, wird nicht fehlen; benn Diefe Flotte fann nicht, wie die in der Ditiee, ben Rampf flieben und im Safen bleiben. Bollte man ber englischen Flotte bier gang freie Sand laffen, jo maren wohl bie fleinen Festungen an ber abchasischen Kuste, Unapa u. j. w., selbst die an der Kuste von Georgien bald verloren, und ihr Berlust könnte gar wohl den der transfaukasischen Brovinzen Ruftlands nach sich ziehen.

Mit bem Bang ber Dinge an ber Donau, den Winter über, ift man in Betersburg, nicht etwa im großen Bublitum, wohl aber im Rreife ber Staatsmanner, in hobem Grabe ungufrieben. und fo oft man auch, des Effettes wegen, Te deum gejungen hat, ift boch im Ernft ber Fürft Gortschakow auf bas bitterfte getabelt worden. Freilich ift manches in ber That schlimmer ausgefallen, ale wir burch die Beitungen erfahren haben. Go war namentlich die Nicberlage bei Olteniza ein fehr fchlimmer Sandel; ich fann aus der beften Quelle berichten, daß die Ruffen bort über 4000 Mann verloren haben, und nach allem, mas man vernimmt, icheint bas Gefecht, indem man ben Reind in jeber Begiebung unterichatte, in febr unvernünftiger Beije eingeleitet worben zu iein. Bei allebem mochte mit ben geringen Mitteln, die bem Gurften zu Gebote ftanben, und ba bie Dinge im großen und gangen im Bufdnitt einigermaßen verdorben waren, wenig mehr zu leiften gewesen fein.

Eine Anderung im Oberbefehl, auf die man eigentlich nicht rechnete, ift hauptiächlich baburch nothwendig geworben, baß bas gange Sauptquartier bes Gurften Gortichafom in unaufborlichem Streit und Sader lebt. Die Berren tonnen fich burchaus nicht mit einander vertragen. Bu ben Gigenheiten bes Cheje bes Beneralftabe, Benerallieutenante Rogebue, gebort, bag er mit feinem Borgefetten leben fann, wenn er ihn nicht beberricht. Der Generalquartiermeifter Buturlin genießt in ber ruffijchen Armee einer fehr geringen Achtung; felbft ber Raifer scheint wenig von ihm gu halten, denn ale Buturlin vor mehreren Jahren um feinen Abichied einfam, ichrieb ber Raifer an ben Rand bes Bejuchs: "fein großer Berluft". Erft 1849 trat biefer General wieder in Dienft. Es gereicht gewiß ber ruffifchen Armee gur Ehre, daß er durch fein Benehmen in Arad, durch den Erfolg, den dort feine fühnen Berfprechungen mehr noch als feine Rednergabe hatten, in ihrer Achtung gar febr gefunten ift. Der Relbmarschall Bastiewitich aber halt ibn, und zwar wohl deshalb, weil Buturlin, eben in Ungarn, das schöne Talent entwickelte, zu allen halben Maßregeln oder sonstigen Seltsamkeiten, und wenn sie als Kinder des Kleinmuthes und der Rathlosigkeit auch noch so verfrüppelt in die Welt kamen, nachträglich ein glänzendes strategisches Raisonnement zu erfinden, das sie zu genialen Zügen stempelte, mit Jomini's System in Einklang brachte oder zu genialen Ausnahmen erhob.

Es war hohe Zeit, jemand an die Donau zu schicken, vor dessen unbezweiselter Autorität sich alle mit einander beugen mussen. Der Fürst Pastiewisch übernimmt den Austrag gewiß nichts weniger als gern; selbst abgesehen davon, daß er die Annehmlichkeiten seiner Stellung in Warschau und den Genuß des Lebens sehr wohl zu schäßen weiß, ist es dem 72jährigen, versichlagenen alten Herrn, dem auf dieser Welt nichts mehr zu wünschen, nichts zu eritreben bleibt, durchaus nicht darum zu thun, seine wohlgepslegten Lorbeeren noch einmal auf das Spiel zu sehen, sie noch einmal den Wechselsällen des Krieges auszusehen.

Der Kaiser Nifolaus seinerseits halt den Feldmarschall schwertich für einen großen Feldherrn. Besonders seit dem Feldzug in Ungarn nicht; denn damals wurden seine Operationen durch die militärische Umgedung des Kaisers, namentlich durch dessen vertrauten Kabinetsstrategen, den Baron Liewen, schonungstos genug beleuchtet. Aber natürlich wird der Kaiser den Feldmarschall offiziell immer als ein militärisches Licht erster Größe behandeln, denn seds andere Gebahren hieße die militärischen Ersolge seiner Regierung für ein Werf blinden Glückes erklären. Auch soll der Kaiser ein großes Vertrauen in das Glück des Feldmarschalls seben das sich allerdings oft in wahrhaft überraschender Weise bewährt hat. Auch mag er einigermaßen darauf rechnen, das der Name Paskiewitsch etwas gilt in Europa und imponirt, und vor allem war eine unbestrittene Autorität, die alle Reibungen beseitigt, wie gesagt, an der Donau unerläßlich geworden.

Übrigens hat der Fürst Pastiewitsch gar nicht ein organisites Hauptquartier bei sich; die eigentlichen Geschäfte muffen also nach wie vor durch das Hauptquartier des Fürsten Gorticha-

tow gehen. Wenn der Feldmarschall unmittelbar bei der Armee anwesend ist — was muthmaßlich so selten als möglich der Fall sein dürste —, soll der Kommandirende, Fürst Gortschakow, in die Funktionen eines Chefs des Generalstads eintreten. Die Besorgnis scheint nahe zu liegen, daß diese etwas wunderlich gestalteten Verhältnisse, dies bald näher gerückte, bald entserntere Doppelkommando eher verdoppelte Reibungen als sonst etwas hervorrusen könnte. Wan besürchtet aber in Petersburg nichts dergleichen. Wan verläßt sich auf den persönlichen Charakter des Fürsten Gortschakow. Den kennt man dort als einen Wann, der sich unter keiner Bedingung und um keinen Preis mit einem Höhergestellten entzweit.

Große und tühne Dinge beabsichtigt man für diesen Feldzug an der Donau nicht. Schon der Feldmarschall ist nicht der Mann fühner Wagnis, der Großes auf das Spiel setze, um Großes zu gewinnen — vor allem aber weiß man zu Petersburg das Gewicht der Umstände gar wohl zu würdigen. An eine weitgreisende Offensive, an einen Zug über den Balkan und gegen Konstantinopel denkt vor der Hand niemand. Abgesehen selbst von den Rücksichten, welche die Stellung Österreichs immerhin gebietet, weiß man troß gelegentlicher Großsprechereien recht gut, daß dazu unter den obwaltenden Umständen die Kräfte bei weitem nicht hinreichen.

Man will den Feldzug im ganzen und großen defensiv führen; der Übergang über die Donau darf darüber nicht täuschen. Man hat berechnet, daß die anglo-französischen Landtruppen taum vor Ende Mai energisch in die Ereignisse an der Donau einzgreisen können. Eröffnete man den Feldzug so früh als mögzlich, ohne den Berlust an Menschen und besonders an Pserden zu achten, der dadurch wahrscheinlich herbeigeführt wird, so gewann man zwei kostdare Monate. Diese will man nutzen, die Donau-Festungen, Silistria und womöglich auch Rustschuf zu erobern. Dann hätte man, besonders da auch das wichtige Foschani mit größter Thätigkeit besestigt wird, eine seste Stellung in den Fürstenthümern. In dieser will man den weiteren Anzgriff der Berbündeten und die kommenden Dinge abwarten.

Man möchte so die Dinge hinhalten und in die Länge ziehen, in der Hoffnung, daß England und Frankreich sich entzweien oder daß sonst eine günstige Wendung in der europäischen Politik eintritt.

Das große Publifum selbst in Betersburg, und nun vollends in Mostau und in den Provinzstädten, das erwartet freilich in seiner Begeisterung ganz andere Dinge. Da hofft man bald von entscheidenden Niederlagen der Engländer und Franzosen, von der Eroberung von Konstantinopel zu hören. Bon einem Zug nach Judien sogar reden mitunter Leute, die sonst gar nichts Überschwengliches an sich haben, als könnten die Nussen singehen, sobald es ihnen genehm ist, und als wäre Indien auch erobert, Englands Wacht dort gestürzt, sowie die Russen nur hingehen.

Bieber gang andere Dinge hatte fich urfprunglich auch bie ruffifche Regierung verfprochen. Rach ber brutalen Demüthigung Breugens im Jahre 1850 glaubte ber Raifer Ditolaus biefen Staat, der felbitandig ju merben brobte, gang unter feine Botmäßigfeit gebracht zu haben. Die lette Reife bes Raifere nach Berlin hatte ben 3med, die preußischen Offiziere burch tameradschaftliches Benehmen zu gewinnen, hauptfachlich aber an ben Gebanten zu gewöhnen, baß fie in dem Raifer von Rugland ihren eigentlichen hochsten Rriegsheren zu verehren haben; ben Monarchen, mit bem Breugen immer und unter allen Bedingungen Sand in Sand geben werbe und muffe, ber bei großerer Dacht in jedem gemeinschaftlichen Rriege Die Sauptrolle ipielen, unter beffen hochsten Anordnungen die preußische Armee alio jedesmal fteben werde. Bor einem Jahre etwa wurde man von ruffischen Staatsmannern mit großer Spannung ausgefragt, mas ber Bejuch des Raifers auf die prengifche Armee fur einen Eindruck gemacht habe? Belcher Geift in ihr berriche? Und ob fie nothigenfalls bereitwillig zu einem Rrieg gegen Franfreich über ben Rhein gieben murbe?

In Konstautinopel wollte die ruffische Regierung, wie gesagt, für jest nichts weiter, als jeden anderen Einfluß ausschließen. Bu einem Bruch mit der Pforte sollte es nicht tommen. Führte

der Streit über die in so unheiliger Weise ausgebeuteten "heiligen Orte" etwa zu einem Krieg mit Frankreich — den man übrigens auch weit entsernt war, ausdrücklich herheiführen zu wollen oder mit Bestimmtheit vorherzusehen —, so sollte er am Rhein geführt werden. Mit deutschem, mit preußischem Blut sollte darin vorzugenweise gezahlt werden!

Man hat sich eben über manches getäuscht. Die russischung so gut bedient, als man wohl glaubt. Durch Erziehung und Bildung sind die russischen Diplomaten im allgemeinen wenig dazu gemacht, den Gang der Zeit wirklich zu verstehen. Es reduzirt sich ihnen alles ohne Ausnahme auf listige Kabinetspolitik. Besonders aber sind sie mit wenigen Ausnahmen viel besser höftlinge als Staatsmänner. Sie sind vor allen Dingen bemüht, zu erforschen, was man in Petersburg höchsten Orts gerne lieft und hört; das besleißigen sie sich dann zu melden.

Der europäische Friede aber liegt in weiter Ferne! Den 20. April 1854.

## Miscellen.

## Bwei Briefe Alexander v. Oumboldt's an hardenberg aus dem Jahre 1794.

Es ift befannt, bag Alexander v. Sumbolbt, ber in Unsbach= Bapreuth nach ber Bereinigung mit Preugen bas Bergmejen gu organifiren hatte, von bem Statthalter ber Markgrafichaften, Sarbenberg, in ben Jahren 1794 und 1796 auch zu biplomatischen Sendungen verwandt wurde. Aus bem letteren Jahre, wo er an Moreau geschickt wurde, find einige Schriftftude erhalten und bereits veröffentlicht worben. Die auf ben folgenden Blättern mit= getheilten Schreiben an Barbenberg begieben fich auf feine Gen= bung in bas Sauptquartier Möllendorff's (1794), von der bisber nichts mehr als die bloge Thatfache befannt mar. (Bgl. Bruhns, M. v. humboldt 1, 160.) Die Briefe verdienen Beachtung nicht nur ihres berühmten Berfaffers wegen, ber bier mitten in bem Getriebe ber politischen Antriquen bes Nabres 1794 ericeint: auch ber Inhalt ift geschichtlich merkwurdig. Wir feben baraus, bag berfelbe Mann, beffen Sand fo oft in ben Bang ber preugifchen Befchichte unheilvoll eingegriffen hat, der eben noch dem Feldzug in Bolen burch fein Berhalten bei Barichau eine fo verhängnisvolle Bendung gegeben hatte (Sybel 3, 215), ber General Bifchoffwerber, auch bei bem Rudjug ber preußischen Armee auf bas rechte Rheinufer bas entscheibenbe Bort gesprochen hat. P. B.

A. b. Humbolbt an Harbenberg. [Mains] 15. Oktober [1794]. Le comte de S. [Schulenburg] se trouvant un peu indisposé, je ne pourrai le voir que demain matin. Cependant Lottum m'a dit plus que je n'espérais d'apprendre. Le maréchal [Möllendorff a recu avant-hier un ordre du Roi, dans lequel il parle de la rupture imminente des subsides; que S. M. n'étant point encore décidée, le maréchal aurait à éviter tout engagement. en se tenant dans une défensive propre à conserver les troupes. Comme cet ordre est arrivé avant-hier, Lottum croit que ce n'est pas la réponse attendue, mais que Jacobi a averti le Roi lui-même de l'intention des puissances maritimes. Meyerinck a été ce matin ici et a raconté mystérieusement à Lottum qu'il venait de recevoir une lettre de Bischoffwerder dans laquelle celui-ci se glorifiait d'avoir enfin persuadé le Roi de retirer son armée, vu que les subsides ne suffisaient pourtant pas à son entretien. Le maréchal n'est pas retourné à Creuznach, comme Itzig vous l'avait dit; mais il est resté à Wörrstadt à 4 lieues d'ici. Stumpfethurm et Alebach sont abandonnés, mais les Carmagnols ne l'ont pas encore occupé. Kalckreuth est encore sur le Rochusberg à Bingen, et Hohenlohe s'est retiré jusqu'à Munzernheim [Monsheim?]. Rüchel a le poste avancé de Creuznach, avec ordre de se retirer au cas de l'attaque. La brigade de Thadden autrefois à Kirchheim est postée près de Alzey. Tout le monde attend avec impatience la décision du Roi pour retirer l'armée. Mais comment la paix doit se faire. voilà dont il ne s'agit pas.

Je crois que ces notions seront intéressantes à Votre Excellence. Comme le quartier général n'est que de 4 lieues d'ici, j'ai cru qu'il vous serait agréable que j'y allasse. Je ferai semblant de venir voir mes amis; mais je veux voir si je n'apprendrai rien de cette lettre de Br., qui doit vous intéresser beaucoup. Je reviendrai après-demain.

Je ne me permets aucune réflexion sur le contenu de cette lettre: vous les trouverez vous-même.

En hâte, ce 15 d'octobre.

Ht.

A. v. Humboldt an Hardenberg. [Frantsurt a/M. 17. Oftosber 1794.]

Je viens d'arriver de Mayence. Je suis très en peine de ne pas trouver V. E. chez elle; c'est pour cela que j'ai cru qu'il vaudrait mieux vous avertir par ces lignes des grands événements du jour.

J'arrivai hier à 121/2 au quartier général de Wörrstadt, où le maréchal se trouve depuis trois jours. Jamais je n'ai vu le maréchal si cordial, si sincère qu'il l'était hier envers moi. Il se promena seul avec moi près de trois quarts d'heures devant le front du camp, et il me couta peu d'apprendre ce que je désirais. La lettre de Bischoffwerder à ..son digne et respectable ami" Meverinck et l'ordre du Roi sont arrivés en même temps le 14. La lettre de Br. que j'ai lue dit: "l'impertinence des Anglais avant forcé le Roi de rompre le traité de subsides, mon éloquence a enfin prévalu pour persuader au Roi de retirer ses troupes du Haut-Rhin. Je crois avoir mérité par là le nom d'un bon patriote, et si cette démarche s'était faite il v a huit mois, tous ces mauvais plans de Pologne, mal dressés et plus mal exécutés encore, n'auraient pas eu lieu". Cette lettre est une réponse à la demande de Meyerinck à M. de Br. d'employer tout son crédit pour obtenir la paix! Elle prouve en même temps ce que V. E. soupconnait déià, que Br. n'a pas joué de rôle en Pologne. Pour l'ordre du Roi, je ne l'eus pas en main, mais le maréchal me le lut, à ce qui me parut, par trop fidelement. "Da die Infolens der Berren Englander, Die mich beidulbigen, mit ben Frangofen zu traftiren, mabrend baf ich ibre Subiidien nehme, mich gwingt, ben Traftat aufzuheben, fo merbe ich meine Armee vom Rhein absiehen, worüber ich Guch hiermit Orbre gebe. Die 15000 Dl. des Corps des Bringen von Sobenfobe muffen eiligit nach Gudpreußen abgeben, und es erfolgt bie Lifte ber Regimenter anbei." Alors vient de main propre du Roi: "ne sachant pas si vous vous trouvez déjà sur la rive droite, je vous prie d'agir avec ménagement (eigentlich fo: alle Redereien quisugeben und Menichenblut zu ichonen, doch aber mit Menggement zu ggiren)". Cet ordre est, comme vous vovez, très indéterminé sur le point principal, la retraite du corps de l'armée. Une lettre de Manstein explique le mot de ménagement dont le Roi se sert par "iich langfam über ben Rhein zu gieben, Damit Die Ehre ber Urmee nicht seidet". Le maréchal est sur des épines que le Roi va changer d'opinion. Il croit devoir attendre un nouvel ordre du Roi pour savoir: "wann er ben Abmarich antreten foll". Il croit pouvoir l'espèrer d'autant plus que le même jour que la lettre

de Br. arriva, il envoya un nouveau courrier au Roi pour demander solennellement la paix. Meyerinck et Schulenburg n'ont assez pu me louer l'éloquence avec laquelle ce grand maréchal a parle: 54 Nahre gebient - graues Saupt Seiner Dagieftat gu Ruken legen - nicht mehr bienen fonnen - Staat vom Untergang retten. On dit que c'était très beau, car M. de Meverinck l'a composé. Le maréchal voulut donc se retirer le 18 dans la position de la Selz sans s'engager. Mais l'ennemi le forca de se presser d'avantage. Au moment que nous nous mîmes à table, nous entendîmes une canonnade très proche vers Bockenheim ou Munzersheim [Monsheim?], où Hohenlohe est posté, Il y eut beaucoup d'alarmes, et déjà on était sur le point de lever la séance, que la canonnade cessa. En même temps vint la nouvelle que Rüchel avait été délogé de Kreuznach. Il s'est retiré à St. Laurenzius. Mais ce matin vint Belzig à Mayence pour mander à Schulenburg, que les Français pressaient si fort sur Laurenzius que Rüchel avait mandé qu'il fallait ou se retirer d'avantage ou s'engager. Naturellement qu'il eut ordre de se retirer, et le maréchal se croit dans la nécessité d'entrer déjà aujourd'hui dans la position de la Selz. Le quartier général sera le soir à Nieder-Olm, et Wörrstadt restera un avant-poste occupé par le général de Kleist. Le maréchal croit que Bingen sera bientôt perdu aussi. Il veut se retirer vers Hochheim, si l'ordre décisif du Roi n'arrive pas bientôt. "Je ne suis pas à blâmer", me dit-il, "parce que le Roi me croit déjà sur la rive droite." Schulenburg, qui interprète autrement cet ordre, est au désespoir de cette hâte, parce que lui et le général Moller que j'ai visité hier à Olm, croient tous deux que Coblence, Manheim et Mayence seront occupés en 4 semaines par les Français.

Hier au soir arriva l'ordre du Roi de faire marcher en grande hâte le corps de Hohenlohe, mais au lieu de 15 mille au moins 20 mille hommes. Manstein peint de nouveau la détresse de la Prusse méridionale, et dit que Madalinski avait ruiné pour un million d'écus. Les gens d'armes, gardes du corps, Braun, Osten et Pirch sont marchés. Le Roi malade les suit en peu de jours. On retire les troupes avant la paix.

Je suis arrivé avec un M. de Burgsdorff, jeune homme, petit-fils du comte Finck. Il veut rendre ses devoirs à V. E. 460 3mei Briefe M. b. Sumbolbt's an Sarbenberg aus bem Jahre 1794.

Alebach, Stumpfethurm, Kreuznach, Kirchheim, sont dans les mains des Français. Le bataillon des grenadiers de Reizenstein s'est posté aujourd'hui à Caub, pour voir s'il pourra empêcher les Français de passer le Rhin.

Der Marichall gab vorgestern einen Parolebesehl, der ansängt: Da die Armee nicht mehr in englischen Subsidien steht und uns die Österreicher schändlich verlassen, so erwarte ich doppelten Muth und verspreche nahen Frieden. En croyez-vous à vos yeux?

## Literaturbericht.

Die Religion ber alten Ugupter. Bon M. Biedemann. Münfter, Ufchen-

Das vorliegende nach den ägyptischen Quellen bearbeitete Buch bildet den 3. Band einer "Darstellungen aus dem Gebiete der nichtschristlichen Religionsgeschichte" betitelten Sammlung. Der Bf. beshandelt die Sonnenreligion, die Sonnensagen, die Sonnensahrt in die Unterwelt, die wichtigsten Göttergestalten, die auskändischen Berefrungswesen, die Thierverehrung, Osiris und seinen Kreis, die ofirianische Unsterblichteitslehre, die Geheimwissenschaften und die Amulette in zehn Kapiteln, denen eine Einleitung vorausgeht und eine Übersicht der Literatur solgt.

Auf den Berfuch, den . E. Meper gemacht hat, die dem voltsthumlichen Glauben angehörigen Geftalten und Borftellungen von benen ber priefterlichen Spfteme loszulofen, bat Biebemann verzichtet; feine Darftellung ift ausschließlich ben priefterlichen Lehren gewibmet. Dies ift allerdings in ber Beschaffenheit ber Quellen begründet, bennoch muß m. E. ber Berjuch E. Meper's weiter verfolgt und wiederholt werben, benn erft biefe Unterscheidung macht uns mit bem Befen ber religiojen Anschauungen eines Bolfes befannt. Das Problem ber ägnptischen Religionsgeschichte ift tein anderes als bei ben übrigen Bolfern bes Alterthums. Seine Lojung ift freilich burch bas ftarte Uberwiegen ber priefterlichen Lehre im Leben ber vornehmen Agypter und baber auch in ihren Inichriften gang besonders erschwert, aber boch nicht unmöglich; benn, wie 23. mit Recht hervorhebt, haben bie Agupter bor bem Beftebenden und Althergebrachten folche Chrfurcht gehegt, daß fie auch die Biderfpruche der mannigjachen lotalen Traditionen ungelöft neben einander befteben ließen.

Die Behandlung der religiöfen Texte ber Agupter wird aber noch durch einen anderen Umftand erschwert. Unsere Runde ftammt nämlich faft ausichlieflich aus ben Inidriften ber Graber und Tempel, unfer Biffen von den alteften Lebren ichopfen wir aus den Ronigsgrabern von Memphis. Wie nun die altesten aguptischen Dentmaler überhaupt gelehrt haben, daß die monumentalen Anfange Diefes Bolfes von primitiven Buftanden viel weiter entfernt find, als die früheften ficher erkennbaren Buftande bei ben Griechen, Romern ober Bermanen, fo lehren uns auch die alteften religiofen Infchriften, bag eine besondere Form ber Unfterblichfeitelehre, die ursprünglich bloß lotale Bedeutung gehabt batte, in bem centralifirten Staat bereits allgemeine Mertennung gefunden hat. Die Lehren bes priefterlichen Spitemes mit bem offigiellen Charafter einer Staatsreligion find alfo jo alt als unfere Runde von den Manytern. Dieje priefterliche Lehre bat nun die beutbar mufteften und unfinniaften Formen angenommen. Die religiofen Texte, Die B. in Uberfegung mittheilt, laffen dies auch ertennen, obwohl fie burch die bei uns übliche, an Bendungen ber Bibel anklingende Überfegungsweife in eine viel gu hobe Sphare gerudt merben.

Hier unterscheidet sich meine Aufjassung von der B.'s; ich sehe in den Bersicherungen des verstorbenen Ägypters, keine der 42 Todsünden begaugen zu haben, nicht so sehr einen Beweis für den hohen Standpunkt der moralischen Anschanungen, was B. hier und auch sonst öfter betont, als vielmehr den Beweis einer sehr niedrigen Boritellung vom Jenseits und völliger Besangenheit im krassesten, der Magie ergebenen Aberglauben.

Da ich auf dem Gebiet der ägyptischen Religionsgeschichte nicht Fachmann bin, so gebe ich nur in der Form einer Bermuthung dem Eindruck Worte, daß ni. E. die religiösen Denkmäler dieses Volkes vor allem noch mehr nach chronologischen und lokalen Geschlicht vor allem noch mehr nach chronologischen und lokalen Geschlichte nich behandeln lätzt wie die anderer Bölker. In B.'s Buch scheid ich behandeln lätzt wie die anderer Bölker. In B.'s Buch scheid mit z. B. von der Schrift des Plutarch bei Erzählung der darin enthaltenen Sagen ein zu weitgehender Gebrauch gemacht. B. selbst bemerkt später, diese Schrift sei im Grunde nichts anderes als eine Varlegung der plutarchischen Beltanschauung. Ihr Inhalt scheint also nicht neben den viel älteren, inschriftlichen oder auf Papyrus erhaltenen Erzählungen verwerthbar zu sein.

Obwohl B.'s Buch in erster Linie für gebilbete Leser bestimmt ist und darauf in seiner Fassung Bezug nimmt, enthält es bennoch viele selbständige, neue und zutreffende Beobachtungen, wie dies ber Name des Bs. verbürgt; es verdient daher auch die Berücksichtigung der Fachmäuner im vollen Maße.

Adolf Bauer.

Die biblischen sieben Jahre der hungerenoth nach dem Wortlaut einer altägyptischen Felseninschrift. Bon heinrich Brugich. Leipzig, J. C. hinziche. 1891.

Ber hier, wie die Nuova antologia (Roma, 16 Giugno 1892, p. 736-754) meint, la carestica biblica Gen. 41, 30 zu finden hofft, mag fich grundlich getäuscht seben. Im Biberfpruch mit bem als Lodfpeife Dienenden Titel (vgl. Schurer's Theol. Liter. = 3tg. 1891 Sp. 247 f. und Barude's Liter. Cbl. 1891 Mr. 19) geigt Brugich im Buche felber (val. C. 159), baf ce fich um eine recht junge Infchrift handelt, welche vielleicht erft geraume Beit nach bem Anfang unferer driftlichen Beitrechnung in ben Felsblod von Gehel eingemeißelt ift. Bur Bestätigung bon Gen. 41, 30 fann diefe fruhestens dem 3. bor= chriftlichen Jahrhundert angehörige Jufchrift ebenfo wenig bienen, als Die von Brugich früher (Geschichte Aguptens unter ben Pharaonen. Leipzig 1877, G. 246 f.) mitgetheilte Infchrift im Grabe Baba's. Dagegen wird der von dem berühmten Agnptologen autographirte, mit Überfetung und einleitenden Abhandlungen herausgegebene bieroglophische Text für "bie genauere Renntnis der nubisch = agyptischen Grengdiftrifte" gewiß fehr ante Dienfte leiften, und bas nenut Brugich (S. 161) felber "ben eigentlichen Brech" feiner Beröffentlichung. Die Solgichnitte auf G. 60. 147. 149 f. werden den meiften Lefern willfommen fein. Ad. Kamphausen.

Die indogermanischen Berwandtichaftenamen. Gin Beitrag zur vergleichenden Alterthnmstunde. Bon Berthold Delbrud. Leipzig, G. hirzel. 1889.

Sonderabdrud aus den Abhandlungen der phil.:hift. Klaffe der tgl. Gesiellichaft der Biffenichaften, Bb. 11.

Der Jurist Bachofen in Basel hat zuerst (1861) die Hypothese von dem Ansang der meuschlichen Gesellschaft in einem unterschieds-losen Geschlechtsverkehr, von dem ursprünglichen Vorherrschen eines Mutterrechts statt eines Baterrechts ansgestellt. Seine Ansicht hat namentlich in dem letten Jahrzehnt großen Beisall gesunden, ins-

besondere bei Ethnographen, Juristen und Nationalötonomen, seider auch bei einzelnen Hitorifern. Schwoller erklärte (Jahrb. f. Gestsgebung 15, 616), daß "die heute noch in den Kreisen unserer älteren Herren vorherrichende Abneigung gegen diese Aunahme wesenklich nur auf der Unkenntnis mit den neuesten Forschungen auf diesem Gebiete beruht und in wenigen Jahren vollends ganz verschwunden sein wird". Höchst willsommen mußte die neue Lehre natürslich der Sozialsbemokratie sein; sie hat sie denn auch in ihr dogmatisches System ausgenommen (vgl. Engels" "Ursprung der Familie, des Privateigensthums und des Staats" und Bebel, "die Frau und der Sozialismus").

Die Sprachforicher haben ber Mutterrechtstheorie nie ihre Sumpathie bezeugt. "Als die phantgfievollen Aufftellungen Bachofens über bas Mutterrecht ericbienen", fagt Delbrud in ber porliegenden Untersuchung, "fanden fie bei ben Sprachforichern feinen Untlang, theils weil fie . . . ber in biefen Rreifen berrichenden miffenschafts lichen Stimmung gumiberliefen, theils weil Die Sprachforicher fofort einsahen, bag Bachofen bas fprachmiffenichaftliche Ruftzeug nicht zu handhaben verftand und beshalb unmöglich zu haltbaren Schlußfolgerungen pordringen konnte. Auch beute noch burfte kaum einer ber auf indogermanischem Gebiete thatigen Sprachforicher gu ben Unbangern bes Mutterrechts gablen." Und die Sprachforichung ift es, die hier in Delbrud gegen die Mutterrechtstheorie den grund= lichften Broteft erhebt. Delbrud führt feinen Beweis an ber Sand einer höchft eingebenden Untersuchung ber indogermanischen Berwandtichaftenamen. Die von ihm gezogenen Schluffe "bieten ein völlig anderes Bild, als basjenige, welches fich nach den Bermuthungen ber Anhänger ber Mitterrechtstheorie ergibt". Delbrud macht auch ichwerwiegende allgemeine methodische Bedenken geltend. "Es ericheint mir mertwürdig, daß diejenigen Schablonen, welche innerhalb des Rahmens der Raturvölfer erarbeitet find oder zu fein icheinen, allzu bereitwillig auf andere Bolfer übertragen werden, als ob wir noch in den Beiten lebten, da die großen Cpopoen der fpefulativen Philojophie Die Bemüter gefangen bielten".

Wir werben, mit Rückficht auf die Art des Snellenmaterials, die Sprachsoricher als in erster Linie kompetent anzusehen haben, darüber zu entscheiden, welches Berhältnis das ursprüngliche gewesen ist. Es trifft sich aber sehr merkwürdig, daß in jüngster Zeit auch von anderer Seite mit derselben Energie wie von Delbrück die Mutterzrechtstheorie zurückgewiesen worden ist. Über die hier in Betracht

tommenden Untersuchungen hat jest Brentano in der Zeitschrift für Sozials und Wirthschaftsgeschichte" 1, 105 ff. ein lehrreiches Reserat veröffentlicht. Hauptsächlich stütt sich dasselbe auf die in englischer Sprache erschienene Geschichte der menschlichen Ehe von Westermarck (Prosession in Selsingsors), welcher erklärt: "Es gibt tein Atom authenstischen Beweismaterials für die Annahme, daß der unterschiedslose Geschlechtsversehr ein allgemeines Stadium in der gesellschaftlichen Entwickelung der Menschheit gewesen sei. Die Hypothese vom unterschiedslosen Geschlechtsversehr, weit entsernt, zu der Klasse der Hypothesen zu gehören, die wissenschaftlich zufässig sind, entbehrt jeder zuverlässigen Begründung und ist völlig unwissenschaftlich". Brentano erinnert auch daran, daß bereits Darwin die Hypothesen Bachosen's als "äußerft unwahrscheinlich" bezeichnet hatte.

Belche "älteren herren" trifft nun, um mit Schmoller zu reben, ber Bormurf ber "Untenntnis"?! N.

Deutsche Geschichte. Bon Rarl Lamprecht. I.-III. Berlin, R. Gärtner (B. henfelder). 1891-1893.

Die vorliegenden drei Bände von Lamprecht's Deutscher Geschichte führen die Darstellung bis zum Schluß des Interregnums, in einzelnen Partien auch dis in's 14. Jahrhundert. Wir haben es mit dem Werf eines zweisellos vielseitigen und kenntnisreichen Gelehrten zu thun. Es ist discher noch nie eine deutsche Geschichte unter so aussiührlicher Berücksichtigung der kulturgeschichtlichen Seite der Entzwicklung des deutschen Boltes geschrieben worden. Dieser Borzug mag z. Ih. das überschwängliche Lob erklären, welches L's Buch gegenwärtig, nameutlich in populären und halbpopulären Journalen, sindet).

Aber freilich eben nur jum Theil: ber Sauptfache nach burften bie lobenden Besprechungen baraus berguleiten fein, bag (wie noch

<sup>1)</sup> Zur Probe nur einige Stellen aus einer Recension von Georg Winter in der Nationalzeitung vom 8. Februar 1893: "In größter Anschalichteit treten die großen Grundlinien hervor, in welche die sichere Hand des Berfasjers eine schier unübersehbare Menge vortresslicher und zum Theil von durchaus neuen Ideen getragener Bilder eingezeichnet hat. — Er hat auch ein seines Berständnis für das Wirten der großen historischen Persönlichkeiten, die plastisch und klar von dem nacken hintergrunde seiner Aufturschliedeungen sich abgeben. Auch in dieser Beziehung ist ein Funte Nanke'schen Geistes in L. E Berken nicht zu verkennen u. s. w. u. s. w."

neulich Delbrück mit Recht bemerkt hat) es mehr Zeitschriften gibt, welche Rezensionen bringen wollen, als Gelehrte, die in vollem Sinne dazu qualifizirt find, und daß bei dem zunehmenden Spezialismus in der historischen Bissenschaft viele nur auf einem kleinen Arbeitselelde Bescheib wissen und daher, wenn ihnen eine Arbeit aus einem anderen Gebiet entgegentritt, diese, je mehr sie ihnen unverständlich ift, umsonehr bewundernd anstaunen.

Doch wie dem auch sei, die zahlreichen Anpreisungen liegen vor, und ihr Chorus wird sich ohne Zweisel noch verstärten, nachdem Lamprecht sich neuerlich als Anhänger der jeht blühenden materialistische und physiologischen Geschichtsbetrachtung bekannt hat, deren Genossen sich freuen werden, in einem vielbelobten Historiker einen seurig voranschreitenden Bannerträger für ihre Tendenzen gewonnen zu haben.

In eine Erörterung ihrer Ansichten benken wir hier nicht einzutreten, da es auf diesem Gebiete kampsender Hypothesen zu einem sicheren Abschluß niemals tommen wird. Dagegen ist disher kein Streit unter den Parteien gewesen über den Sat, daß zu den unsetläßlichen Pstichten eines Geschichtschreibers Gründlichkeit, Genauigseit und Klacheit gehören, sowie eine gewisse Einschlichkeit, Genauigseit und etwas Schönheitssinn und Geschmad hinsichtlich der Form der Darstellung. Auf diese Ersordernisse wollen wir unsere Prüfung des Lichen Buches richten. Um hierüber ein überzeugendes Urtheil zu begründen, wird es nöthig sein, eine große Wenge von Einzelsheiten in Betracht zu ziehen und so unserer Kritist einen ganz ungewöhnlich großen Umsanz zu geben, wie er freilich der weit verbreiteten Einwirfung des Buches entspricht.

Bon vornherein müssen wir nun gestehen, daß wir L's Buch nicht, wie es in einer jener bewundernden Kritisen heißt, für "ein in wissenschaftlicher Tiese . . . geradezu wunderbares Wert", sondern für ein ziemlich oberstächliches halten, wenig befriedigend nach Form wie nach Inhalt. In Bezug auf die Form sind wir freilich nicht verwöhnt. Eine Zeit, welche ein so stillses Buch wie Ulmann's Geschichte Maximilian's I. beisällig ausgenommen hat, darf sich eigentlich über L's Stil nicht bestagen. Aber es ist vielleicht troßdem nühlich, das Tadelnswerthe namhast zu machen. Die Hauptsehler der L'schen Tarstellungsweise sind Berschwommenheit, Mangel an Knappheit und Präcision, ferner Bildung neuer geschmackloser Wörter, auch geschmacklose Wendungen. Im zweiten und dritten Bande (der erste

steht in dieser Beziehung höher) tritt zu diesen allgemeinen Mängesn eine offenbare Flüchtigkeit, welche Bd. 2, S. 247 den schönen Satzeitigt: Gisela war mit Konrad "in kanonisch unzulässigem Grade verwandt", und Bd. 3, S. 77 den Ausdruck". "vollbemächtigt" (wie der Zusammenhang ergibt, nicht Drucksehler)". Das einfachste Mittel, das Interesse des Lesers zu sessen, eine klichte Erzählung. L. scheint seinen Zweck mehr durch allerlei rehetorischen Ausputz erreichen zu wollen. Es rust aber ein Lächeln hervor, wenn man sieht, wie er hie und da schmittende Beiwörter einfügt, die der Jusammenhang der Darstellung gar nicht ersordert").

Sachlich können wir uns zunächst nicht mit der Bertheilung des Stoffes einverstanden erklären. Die politische Geschichte ist nicht genug berücksichtigt worden. Wir wollen aus einem Geschichtswerk

<sup>1)</sup> Folgende Beifviele mogen von der Ausbrudemeife Q.'s ein Bild geben. Bb. 2 G. 129: "die ber Reit dentbar bindenbften Formen". G. 232: "abgefchiebener Banderbrang". G. 246 : "die Bilbungsanjänge eines neuen fürftlichen Berathungetollegiums bes Konige". G. 253: "bie raich erfolgenbe Beugung von Familienansprüchen". G. 255: "er bob machtig die gesellschaftliche Grundlage ber reifigen Rrieger". G. 302: "die Erflärung einer bis babin unerhörten Gelbitandigfeit ber normannischen Entwidelung". G. 326: "die Burg mard gerriffen". G. 328: "felbitficher und ftolg". — Bb. 3 G. 92: "bie hochgrabig naturalwirthichaftliche Tonung bes beutichen Lehnrechtes". Befonders zeigt fich die mangelnde Fähigfeit L.'s, einen prazifen Ausbrud gu finden, in bem Inhaltsperzeichnis, wo die Natur der Sache Bragifion berlangt. Bgl. 3. B .: "Emportauchen ber beutichen Stammestultur in Recht und Berfaffung". "Berfumpfung ber deutschen epiftopalen Opposition unter Ronrad II." "Berfelbständigung der Normannen in Unteritalien" ("Ber= felbftandigung" ift überhaupt Lieblingswort L.'s). "Berfall ber Raiferin mit ben Bifcofen". "Erbebnung bes Marttes gur Stadt". "Erbreiterung ber Marttherrlichfeit gur Stadtherrichaft". "Entwidelung einer minifterialifchen Stadtverwaltung burch die Stadtherren; Ubertritt berfelben [?] jum burgerlichen Batrigiat". "Die grundberrlich entwidelte Grundherrichaft". "Die Durchbildung bes Lehnswesens". "Pflichten ber Centralgewalt . . . ihre Mus-"Umformung ber Ronigeverfaffung in eine Reicheverfaffung". wirfung". "Auffegelung".

<sup>7)</sup> Solche überslüffigen Beiwörter sind 3. B. Bb. 2 S. 111: "das traubenreiche Sügelland"; S. 294: "dunkelragend, schlöfalsreich"; S. 327: "dreizackig" u. s. w. — Bgl. auch Bb. 2 S. 3: "An die Stelle übermenschlicher Befruchtung, wie sie das germanische Heibenthum der speerwaltenden Königssamilie zuschrieb, sehte der Kirchenglaube die Fülle christlichen Geistes von
oben her."

nun einmal lernen, was geschehen ist, und über die politischen Ereignisse und Personen unterrichten lassen. L. aber gelangt kaum jemals zu einer ruhigen Darstellung der politischen Geschichte. Was er über sie berichtet, hat bald den Charafter eines dirren Kompensbiums (ohne die Präzision eines solchen), bald den eines Rundschauaritiels. In der Kulturgeschichte ist eine überraschend große Ausertschlend der Betrachtung der Ornamentis gewidnet. Warungerade dieser? Spricht sich nicht auch in vielen anderen Diugen, und in vielen seher viel deutlicher die Anschaung einer Zeit aus?

Die Form und die Bertheilung bes Stoffes find jedoch nicht die Sauptfache bei einem Buche; in erfter Linic tommt es auf die Buverläffigfeit ber Angaben an. Allein gerabe bier verfagt 2.'s Bert pollia. Es finden fich gabllofe Ungenauigfeiten, große wie fleine"). Es handelt fich aber nicht bloß um Berfeben im einzelnen, fonbern noch weniger befriedigt bie Auffaffung einer gangen Entwidelung, fowie bas Urtheil über bie einzelnen Berjonen. Die gange Arbeit macht ben Gindrud ber Gile. Bon einer Bertiefung in den Begenftand bemertt man menig. Bu ber Aberzeugung, daß eine Auffaffung bas Ergebnis reiflicher Erwägung ift, gelangt man felten. Man fann allenthalben beobachten, mit welcher Saft 2. feine Arbeit niebergeschrieben, seine Urtheile formulirt bat. Um einen begnemen stilisti= ichen Abergang zu erhalten, um einer rhetorischen Antithese willen werden die Angaben der Quellen geredt, geftust, umgebogen, ober es wird gwifden zwei Thatfachen ein nicht vorhandener Bufammen= hang tonftruirt. Es macht L. nichts aus, nach wenigen Beilen bas Gegentheil von bem, mas er vorher behauptet hat, auszusagen. Er icuttelt Entwidelungen aus bem Armel, lagt im Ru Revolutionen bor fich geben und liebt es, Begenfate, die nicht vorhanden gewesen find, zu ichildern. In Kombinationen und Supothesen zeigt er geringe

<sup>1)</sup> hier mag bemerkt werden, daß L. Bd. 1 S. 21 Luther zum Borläuser der Humanisten macht und S 22 erzählt, Hutten (statt Aventin) habe "die rührende Todentlage um Kaiser heinrich IV. mit grimmiger Freude heraussgegeben". Bd. 2 S. 44 ist statt 895 896, S. 117 statt 919 918 zu lesen seine desten Druckfehren siegt nicht vor). Bd. 2 S. 301 heist Elemens II. vor seiner Throubesteigung "Lindgar". Nach Bd. 2 S. 232 jällt der hl. Adalbert "bei Danzig". Wenn man überhaupt eine bestimmte Ortsangabe machen will, dann kann nur das Samland genannt werden (Lohmeyer, Gesch. v. Oste u. Bestpreußen 1 [1880], 21). Weitere Beispiele werden in Fülle unten vorzgeisibrt werden.

Spuren von Enthaltsamkeit. Und doch ist die Tugend der Enthaltsamkeit nirgends mehr am Platze als bei der Bearbeitung eines so lüdenhaften Quellenmaterials, wie es die ältere deutsche Geschichte ausweift. Die Bedenken, welche Barrentrapp früher einmal in der H. 3. (47, S. 385 ff.) ausgesprochen hat, sind von L. nicht gewürzdigt worden. Wir wollen doch aber mit Barrentrapp an das Wort Lessing's erinnern: "Wem kann hier (d. h. bei der älteren deutschen Geschichte) auch die größte Kunst zu erzählen . . . viel helsen? Er müßte sich denn kein Gewissen machen, uns seine Bermuthungen für Wahrheiten zu verkausen und die Lücken der Zeugnisse aus seiner Ersindung zu ergänzen".

Während L. einerseits die Rathsel der Forschung schnell und sicher zu lösen unternimmt, drückt er sich andrerseits sehr oft in einer überaus unbestimmten, verschwommenen, inhaltsleeren Weise aus. Im Grunde freilich ist es in beiden Fällen derselbe Fehler: kommt man über eine Schwierisseit nicht mit einem bestimmten Urtheil hin-weg, so verhült man sie durch eine nichtssagende Bemerkung. Es versteht sich von selbst, daß jemand, der so rasch zum Ziele drängt wie L., nicht in der Lage ist, sich liebevoll in die historischen Persönlichseiten zu versenken'). Was er zu ihrer Charakteristik vordringt, besteht, wenn es nicht geradezu falsch ist, aus ziemlich stachen Gemeindlächen.

Das Werk, burch bas Q.'s Name allgemeiner befannt geworben ift, fein "Birthichgitsleben", befriedigt hinfichtlich ber Berarbeitung auch nicht. Aber bas mitgetheilte Urfundenmaterial ift außerordent= lich reich; daburch ift bas Werf von größtem Werth. Für bas vorliegende Buch, welches Citate fo gut wie gar nicht bringt, bat L. gewiß wiederum reichhaltige Cammlungen von Quellenftellen angelegt. Dan glaubt öfters gu bemerten, daß er felbft eine beffere und eingehendere Meuntuis befitt, als fie feine Darftellung zeigt. Allein er hat, wenn es fich fo verhalt, jedenfalls von jeinem befferen Biffen nicht ben rechten Ruben gezogen. Es tam ihm offenbar darauf an, möglichft bald feine Arbeit zu vollenden. Übrigens wird niemand bon bem Bi. einer bentiden Beichichte verlangen, bag er für alle Partien erschöpfende Quellenftudien treibe. Unbebinates Erfordernis ift nur grundliche Berwerthung ber neueren Literatur. Indeffen gerade biefes ift bei Q. nicht erfüllt. Die Jahrbucher ber

<sup>1) (</sup>Anna) Theophanu wird "Mannweib" genannt (2, 305).

beutschen Geschichte & B. hat er zwar nicht unbenutt gelassen, jedoch nur Einzelnes willkürlich herausgepflüdt; ein eingehendes und zusammenhängendes Studium sehlt. Und so verhält es sich auch mit der übrigen Literatur. Sehr vieles hat L. offenbar nur aus dem Gedächtnis niedergeschrieben, nicht an zuverlässigen Hülfsmitteln kontrollirt.

Indem wir zur Begründung unseres Urtheils übergehen, besprechen wir zunächst Einiges aus den Partien über die politische Geschichte. Es handelt sich dabei um eine Periode, mit der sich L. nach Ausweis anderer Arbeiten selbständig beschäftigt hat. Zuvor jedoch eine allgemeine Bemerkung. Manche meinen, bei einem Buche, das für ein größeres Publikum bestimmt sei, komme es auf Zuverlässiseit im einzelnen nicht so sehr au. Wir sind mit einem Kritiker der H. 3. (69, S. 523) der entgegengesetzten Unsicht, daß "von einem Buche sür Laien in gesteigertem Maße gewissenhafteste Sorgssalt verlangt werden nuß: der Gesehrte kann nachprüsen, der Laie muß in der Regel vertrauen".

3m 2. Banbe G. 116 f. fpricht Q. iiber Ronrad I. Er unter= fcheidet in beffen Regierung zwei Abichnitte. Er bebt mit befonderer Betonung hervor, daß Konrad ben Berfuch, bem Berfall bes Reiches entgegenguwirken, "gunachft aus eigner Rraft, ohne Berangiebung bes Rlerus, gewagt hat". Allein bas hat fich als unmöglich erwiefen. "In diefer Roth hat fich Ronrad ichlieflich [!] bem Klerus zugewendet. ... Die von Bonifatius begrundete Ginheit ber beutichen Rirche marb nunmehr [!] politifch wichtig." 3m fcharfften Wegenfat biergu batte Q. wenige Beilen borber (G. 116) gefagt: "faft nur bem Blerus ("ben unitarifchen Reigungen bes Rierus") verdaufte es bas Reich, . . . daß ein neuer Ronig in Ronrad I. gewählt warb". Alfo boch nicht erft "fchließlich", "nunmehr", sondern schon fogleich bei ber Bahl Ronrads wurde die Ginheit ber beutschen Rirche "volitisch wichtig"! Es ift in ber That nicht zu erfennen, worauf &. feinc Behauptung, daß Konrad fich erft "fchließlich" bem Alerus zugewendet hat, frust. Bei Dummler, oftfrautifches Reich (2. Mufl. 3, 574 ff.) mag &. nachlesen, wie Rourad von Anfang an nicht "ohne", sondern "mit Berangiehung bes Alerus" regiert hat. 3ch glaube, Q.'s Be= hauptung geht auf ein ungenaues Excerpt aus Rante (Beltgefchichte 6, 2, 91) jurud. Der lettere fagt: "in Diefer Lage fuchte Ronig Rourad feine vornehmfte Stupe in bem Beiftand bes Rlerus". Bei . Q. heißt es: "in biefer Roth hat fich Konrad ichließlich bem Rlerus

zugewendet". Man sieht, L. schiebt das ganz unberechtigte "schließlich" ein. Oder benkt L. vielleicht an die (übrigens nicht ganz
richtige) Notiz dei Giesebrecht I (5. Aust.), S. 193 zum Jahre 912?
Das "schließlich" würde auch dadurch (Konrad war erst 911 gewählt
worden!) keineswegs gerechtfertigt werden. S. 117 spricht L. über
die Synode von Hospenaltheim. Die Art, wie Johann X. eingeführt wird, stammt offenbar wieder auß Ranke (S. 93). Warum
nicht nach Dümmler (S. 605: "man bat um die Absendung eines Legaten" u. s. w.) referiren? Bon der allgemeinen Bedeutung dieser
Synode ersahren wir nichts. Da hätte L. mit Ruhen Kanke
(S. 92) verwerthen können. Bor allem wäre hervorzuheben gewesen, daß die Kirche dem Könige um der Vischisse willen ihren
Schutz sieh.

S. 129 findet fich eine berichwommene und ungenque Darftellung von Beinrich's I. Rirchenvolitif. Beinrich foll "früher bas Rirchenaut menigstens den fuddeutschen Bergogen gang ober theilmeife überlaffen und auf Diefe Beife gugleich eine Spannung gwifchen ben Bergogen und ben Provinzialfirchen bervorgerufen" haben. Abgeseben von der erften Balfte Diefes Capes, fennt &. vielleicht eine fcmabifche Provinzialfirche? Und hat wirflich Beinrich eine Spannung gwifchen Bergogen und Bijchofen hervorgerufen oder auch nur erheblich beforbert? Gind nicht vielmehr bie Regierungen ber beiben vorher= gehenden Berricher bas flaffifche Beitalter ber Rampie bes Bergogthums und bes Bisthums? Das dann folgende: "überall begann er" u. f. w. ift entweder eine leere Bhrafe ober eine Übertreibung; benn in Bezug auf Baiern bat fich befanntlich mabrend Beinrich's Regierung nichts geanbert. G. 129 lefen wir: Beinrich ließ "bie Defianation Otto's auf einem Reichstag zu Erfurt von ben Großen bes Reiches autheifen; baran ichloft fich zweifelsohne bie Bahl und bie genaue Feststellung ber fünftigen Guldigungs = und Kronungs= feierlichkeiten" (bas lettere ift eine überfluffige Bemerkung, aus Dipfc 1, 308 und 310). Bill Q. wirflich in Erfurt zuerft bie "Gutbeifung ber Defignation" und zweitens bie "Bahl" gefchehen laffen? In Nachen ferner hat nach &. nur die Kronung ftattgefunden; man tann aber nach ben Quellenzeugniffen gar nicht umbin, für Nachen eine mahre electio angunehmen. G. 131 begegnen wir einem mertmurbigen Urtheil über Otto ben Großen: er hatte "feine überragenden intellettuellen Gigenschaften : nie ift er ein besonders auter Diplomat und Gelbherr geweien; abgesehen von allem (!) Berftandnis, fohlte ihm

bagu ichon die Gabe ruhiger Beobachtung". Dit Diejer Unichauung kontraftiren die Aussagen ber gleichzeitigen Quellen; zu ihr fteben Die Thatfachen in grellem Begenfat, benn fo lange Otto lebte, hielt Deutsch= land alle Nachbarftagten in bauernber Abbangigfeit. Huch in ber neuern Literatur ericeint L's Behauptung völlig vereinzelt; ich er= mabne Rante 6, 2, 268: "mit Diefer Entichloffenheit, Die aus moralifchen Impulien entiprang, verband fich in Otto eine gleichsam inftinktive Ginficht in Die politische Lage". Richt anders reben Ropte-Dummler, Otto ber Große, G. 519, und S. v. Gubel, Die beutiche Ration und bas Raiferreich, G. 32. Man barf an Otto manches tabeln; aber man wird fich ichon aus Rudficht auf bie Unvollständig= feit unferer Uberlieferung por einem fo fraffen Urtheil buten, wie es Q. ausspricht. Bal. Barrentrapp in ber S. 3. 47, C. 390 f. Dan fonnte glauben, Q. urtheile fo abiprechend über Otto, weil er Otto's Bolitit gang und gar migbilligt. Indeffen bieje Munahme ift leiber ausgeschloffen; benn ein bestimmtes Urtheil über ben Berth ber ottonischen Bolitit fcheint Q. überhaupt nicht zu haben. Er fpricht fich eingehend barüber nicht aus; namentlich fehlt auch eine gründliche Erörterung über die Bedeutung ber Wiederherftellung bes Raijerthums; und boch wird niemand, ber Ginn fur bas Befentliche befitt, fo leichthin barüber himmeggeben, jumal nach ben Auseinanderjegungen amifchen Subel und Gider. Dafür aber entschädigt uns 2., indem er uns genau beschreibt (G. 130), wie Otto's Korper ausgeseben baben foll!

S. 135 tesen wir: unter Otto "erhielt die Herzogswürde fast wieder den Charafter eines Amtes". "Bieder"? Dat das Herzogsthum denn früher einmal diesen Charafter gehabt? Ist es nicht im Gegensat zum Königthum emporgesommen?

S. 165 verlegt L. in die Zeit nach Otto's II. Tobe ben "Anfang der Entfremdung der Sachsen und Friesen vom Reiche"; insebesondere "die Friesen scheiden mit dieser Zeit thatsächlich aus dem Reichsverbande aus". S. 166: "politisch reichen die Anfange eines selbständigen [!] friesischen Hollands zurück die in die letzten Jahrzechnte des 10. Jahrhunderts." Damit vergleiche man S. 243 über die Zeit nach Otto's III. Tode: "Die Gesahr begann zu drohen, daß die nördlichen Stämme (Sachsen und Riederlothringer) nicht niehr wie bisher einen vollen und integrirenden Theil des Reiches ausmachen ... würden. Diese Gesahr hatte sich sogar schon unter den Ottonen für die nördlichen Friesen zwischen Beier und Zuiderze gezeigt; jest

nahm fie nur zu rafch überhand und führte fcon im 11. Sahrhundert jur halben Entfremdung ber Cachfen, jur faft völligen Loslöfung ber nördlichsten Lothringer vom Reiche." G. 245 f.: Die Rampfe mahrend der Regierung Seinrich's II. "haben am Riederrhein gur halben Losreigung ber fublichen Friefen, ber beutigen Sollander, vom Reiche geführt". Man ertennt, wie Q. im Sandumbreben feine Unfichten andert. Buerft icheiden die Friefen thatfachlich ans bem Reichsverbande aus; nachträglich aber werden wir belehrt, daß doch nur die "Gefahr fich gezeigt hatte". Der "faft völligen Loslöfung" ferner wird nachträglich die "balbe Losreigung" gegenüber gestellt. Aber noch mehr! In die Reit nach Otto's II. Tode fällt ber Anfang ber Entfrembung ber Sachsen vom Reiche. G. 241 bemertt Q. jedoch über Die Reit nach Otto's III. Tobe, baf ber Cachienitamm "bem Reiche bisher taum anders Sompathien entgegengebracht hatte, benn als führende Stammesmacht". In welche Beit verlegt benn nun &. Die eigentliche Rugeborigfeit der Sachfen jum Reiche? Er ergablt uns nur babon, daß fie bem Reiche bloß bedingte Sympathien entgegenbringen, und bag fie dann auch ichon ober vielmehr ichon mahrend beffen fich vom Reiche entfremben! Es verfteht fich von felbft, daß es fich hier burchweg um unrichtige ober wenigstens übertriebene Behauptungen bandelt. Gebr bantbar aber maren wir Q., wenn er uns bieje Ausführungen (S. 165, 241, 243 f.) etwas meniger breit vorgetragen batte.

S. 166 wird bas Berbienft, Otto. III. Die Krone gerettet gu haben, dem "Evistopat Mittel= und Gubdeutichlands" und dem Bergog von Schwaben gugeschrieben. Barum nennt Q. nicht einfach Die Berfonlichkeiten, welche in den Quellen besonders berbortreten? Der "Epiftopat" war befanntlich getheitt! S. 230 wird über Otto I. und II. gefagt: "Beide hatten bas nachfte universale Biel, die Beherrichung des Bavitthums, durch rein materielle Mittel, vornehmlich durch die Unterjochung Unteritaliens zu erreichen geincht". Otto III. foll im Begenfaße bagu gedacht haben, burch "bie Anenützung ber bestehenden geistigen Strömungen in universalem Ginne bem Raiferthum eine viel ficherere, weil geiftige Berrichaft über bas Bapftthum zu verschaffen". Es genügt, folche Urtheile bier anguführen. C. 231 ff. ift vorber fcon in einem popularen Journal abgedruckt gewesen. Daber erklaren fich mohl die ausführlichen Mittheilungen über Otto's III. Begieh= ungen gur Astefe (S. 234), baber wohl auch die hier gebotenen geift= voll auftretenden Urtheile. Bal. G. 232: "Die Bahl Brun's (Gregor's V.) zeigte, daß der Raifer die elementare Triebtraft der Asteje

in seinen politischen Berechnungen berücksichtigte". S. 233: "nordsfränklische Bischofdrenaissance". S. 234: Otto III. "ahnte vielleicht die natürliche Gegnerschaft des centralisiten Cluny gegen das Kaisersthum". S. 236: Otto III. war "nicht ohne den Wahn, daß ihm Größeres als dem ruhmgekrönten Karlingen gelungen. Und in der That: außerordentliches schien um die Wende des Jahrtausends erzeicht." Und die Belege? Zunächst ist vom Osten die Rede; dann heißt es weiter: "Im Westen herrschte Auhe unter den Franzosen." Was konnte es denn dem Kaiser nüßen, daß die Franzosen unter sich ruhig waren? Jür ihn wäre Unruhe in Frankreich günktiger gewesen. "Im Süden schienen [!] die unteritalienischen Schwierigkeiten und Selvester schliere schwierigkeiten und Silvester soll [!] sich . . . mit dem Gedanken einer christlichen Kreuzsahrt . . . getragen haben." Ein solches rein rhetorisches Prunkstäd ist in einer deutschen Geschichte wenig angebracht.

Bgl. ferner S. 239 die höchst ansechtbaren Säte: "Ein von Deutschland aus beherrschtes Reich konnte nur mitteleuropäisch sein, ein römisches Reich deutscher Nation, bestehend aus Deutschland, Burgund und Italien. Nur ein solches Reich, und ein solches allerding, sag auch im deutsch-nationalen Interesse, und ein folches allerdings, sag auch im deutsch-nationalen Interesse in der größten Zeit unseres Kaiserthums, von Heinrich II., Konrad II. und heinrich III. ward es gegründet." Um nur Einiges zu erwähnen, ich habe disher immer geglaubt, daß Otto I. das römische Reich deutscher Nation "gegründet" habe! Und neu ist es auch, daß Heinrich II. etwas mit der größten Zeit unseres Kaiserthums zu thun hat. Wahrscheinlich hat L. den Titel des 2. Bandes von Giesebrecht im Sinne: "Blüte des Kaiserthums." Aber er hätte dann auch die Überschrist von Buch V berücksichtigen sollen: "Tas Kaiserthum auf seiner Wachthöhe unter Konrad II. und Keinrich III."

S. 235: die Ernennung Gerbert's "war der entscheidende Schritt zur vollen Entsaltung seines (Otto's III.) Systems; Gerbert erkannte ihn an, indem er sich als Papst Silvester II. nannte, in Erinnerung an jenen Papst Sylvester, der einst neben Konstantin dem Großen gestanden." Ein ebenso unklarer wie versehrter Gedanke! Zu Grunde scheint eine Außerung Kanke's (7, 68) zu liegen: "Gerbert nahm mit einer gewissen Anspielung auf die konstantinische Schenkung, wie man vermuthen möchte, den Namen Silvester II. an." Man sieht wieder: was Kanke nur zu vermuthen wagt, trägt L. schon ganz positiv vor und bnüpst daran weitere Folgerungen.

Bon Beinrich II. ergablt L. S. 240: "er folgte ber Leiche bes jungen Raifers (Otto's III.) fcugend von Italien ber". Rein: in Bolling tam er ber Leiche vielmehr entgegen! Bunberlich find, wie fcon angedeutet, Die Bemerfungen über Die Stellung ber Sachfen nach bem Tobe Otto's III. G. 241: "Die politische Lage bes Augenblicks wie ber Stand ihrer Rultur !! fonnten es ben Sachfen gleich nabe legen, fich bem Reiche burch Begrundung einer felbftandigen Ent= midelung bon neuem !! ju entziehen." Die Begner Ibes fachfifchen Bratenbenten, bes Edart von Meißen, merben bann als Bertreter bes "Bedantens der Reichseinheit" bezeichnet. Bober weiß 2., daß Edart Reind der Reichseinheit mar, fich bem Reiche entrieben wollte? Er wollte fich befanntlich bem Reiche fo wenig entziehen, daß er vielmehr Ronig besfelben zu merben trachtete! Unrichtig find fobann die Unhanger Beinrich's in Sachsen angegeben. Bahrend in ben Quellen por allem Lothar bon ber Nordmart an erfter Stelle ericheint, treten nach L. "bor allem die Bifchofe" für Beinrich ein. Allein, wie berhielt es fich benu mit ben Bischofen von Silbesheim und Salberftadt?! - S. 242: Beinrich mard "vom Mainger Ergbischof ftatt bom Rolner gefront. Bar ber Borganger Beinrich's benn etwa vom Rolner ge= front morben? - S. 244 bemerkt Q. nach jenen Aukerungen über bie "Loslöfung der nördlichften Lothringer": "Beinrich II. scheint eine Borahnung Diefer Befahren befeffen ju haben". Diefer Gat ift ledig= lich um eines ftiliftischen Überganges willen geschmiedet. Bas Q. barauf als Birfung der "Borahnung" erwähnt (Berufung der Berfammlung su Machen u. f. w.), bat mit einer folden nichts zu thun, fondern hat realere Brunde. Bal. ferner ebenda: "es fcmeichelte ben Lothringern, daß biefer Tag (ber ju Nachen) jugleich berjenige allgemeiner Unertennung Beinrich's im Reiche fein follte". Gine ebenfo munder= liche, wie unrichtige Anschauung ! - C. 245 wird behauptet, daß Beinrich querft ben Bifchofen Sobeiterechte verlieben habe, daß unter ihm "bie erften Grundlagen gufunitiger Landeshoheit ber Bifchofe" herborgetreten feien. Als ob bas nicht in überreichem Dafe ichon bom 10. Jahrhundert galte! "Beinrich II. . . . vermochte die königliche Bewalt Diefen [!] Einwirfungen nicht niehr gang zu entziehen." Daß Beinrich mahrend feiner Regierung faft ftets mit ber Unbotmäßigfeit ber Großen zu thun hatte, wird daraus erflart, daß fich "die Hufange eines fürftlichen Berathungerechts gegenüber bem Ronig" ausgebilbet hatten! Gehr mertwurdig ift L.'s Urtheil über Beinrich II. G. 245; "jah, flug, energifch". G. 286: "jah und ausbauernd". G. 247:

"fromm und gut". Bibt es noch mehr lobenswerthe Eigenschaften? Mit diefem gunftigen Urtheil ftimmt es überein, wenn Q. G. 245 fagt: "Beinrich verftaud es faft ftets, feinem Borte Behör, feinem Billen Lauf zu perschaffen". Aber ungludlicherweise lieft man nur brei Beilen fpater: "Beinrich tonnte faft nie mahrend feiner Regierung völlige Ruhe im Reiche ichaffen". S. 246 fpricht Q. viel gu furg und möglichst undeutlich von den Landfriedensbestrebungen Seinrich's II. Bas foll man fich bei "Tage zum Schute des Friedens" benten? Saben Babit. Giefebrecht u. A. vergeblich fich bemüht, über Diefe Dinge Marheit zu gewinnen? Q. fährt bann fort: "biefe Thatigfeit mußte ben Gebanten einer regeren Reichsgesetzgebung nabe legen". Sier ift wieder lediglich um eines ftiliftischen Aberganges willen ein Busammenhang bergestellt, ber thatsächlich nicht vorhanden war! Beiter heißt es: Beinrich versuchte "die !!] monarchischen Unichauungen noch einmal [?] gesehlich gur Geltung zu bringen". Die "Reichsgefetgebung" begieht fich auf die "Fürforge für die niedrigen und die in fogialem Unifteigen befindlichen Stande". Das ift boch ftart übertrieben! Überdies burfte es 2. ichwer fallen, "Reichsgesete" zu gunften bes "hoffnungereichen Standes ber Dienftmannen" namhaft zu machen. Dber nennt er jede fgl. Urfunde "Reichsgeset"?

Q. befennt fich an anderer Stelle (G. 293 ff.) gu Breglau's Auffaffung von der firchtichen Stellung Aribo's. Man follte banach erwarten, daß er diefelbe auch bei der Darftellung der Bahl Ronrad's II. (S. 247) vertritt. Allein bier gebenft er ihrer nicht. Dafür gablt er als Bründe, welche gegen Ronrad fprachen, u. a. auf: "er mar im Reiche nicht eben beliebt", und: "er erfreute fich nur mäßiger Bilbung". Bu ber erfteren Bemerfung fehlt ber Unlag, und bas zweite Moment tam bei ber Bahl nicht in Betracht. Nachdem Q. bann burch die Berftellung eines ftiliftifden Abergangs zu einer ichiefen Bemertung genöthigt worden ift, erzählt er, daß Ronrad in Ramba "unter Abwesenheit der Lothringer und Sachsen" gewählt worden jei. Thatfachlich ift es nicht einmal gang ausgemacht, daß die Cachfen fehlten, obwohl wir das hingeben laffen wollen. Aber Lothringer find in genügender Bahl dageweien; fie waren in Ramba ja Sauptstuge ber Randidatur des jüngeren Ronrad! Rach S. 248 foll Rourad die Loth= ringer baburch gewonnen baben, daß er feine Gemablin von Bilgrim von Roln fronen ließ. Run ift befanntlich die Aronung durch Bilgrim febr zweifelhaft. Bor allem aber: Bilgrim war nicht Bertreter ber Lothringer ichlechthin (wie Q. bei Brefflau nachleien mag). Bhrafe

ift ber Sap: "tein Recht bes Reiches hat er . . . geopfert", Phrafe ebenfo ber andere: "in Sachien gewann er bie Bemuter burch lonale Unerfennung bes unter Beinrich II. geschaffenen Buftanbes". Es mare hier einfach die Suldigung in Minden zu ferwähnen gemefen und etwa noch, was Bipo Rap. 6 bemerkt (vgl. Breflau, Konrad II., 1, 42), mobei es bann barauf antommt, aus des letteren Borten nicht gu viel berauszulefen. - Übertreibungen nach jeder Richtung bin finden fich in ber Schilberung ber inneren Politit Ronrad's II. Bgl. S. 253: "es ift fein fachlicher Wegenfat zum Reichsoberhanpt mehr vorhanden." S. 254: "bie Bifchofe verloren unter ihm viel [!] von ber bisherigen politischen Bedeutung". Sat er benn nicht gang in ber Beife ber früheren Könige ben Bifchofen Sobeiterechte übertragen? Sat er ihnen etwa Grafichaften entzogen? "Gine firchliche Politit trieb er baueben mejentlich nur in dem Sinne, Die größten firchlichen Umter zu ichwächen". Und worin beftand dieje "Schmächung"? Darin, bag er einen ichwachen Mann gum Erzbischof von Maing beforderte und "gugleich die Ranglei für Italien von dem Dainger Ergbisthum abtrennte und fie an Roln gab: bas nahm Maing einen Theil feiner Bedeutung und erfüllte die Inhaber bes Mainger und Rolner Stuhls mit gegenseitigem Digtrauen". Wenn Diefes richtig mare, fo murbe die Behauptung von ber "Schwächung" noch immerbin übertrieben fein. Aber es ift nicht richtig: bekanntlich hat Konrad "Die Ranglei für Italien" gar nicht von Maing abgetrennt; "die Ranglei" hat Maing überhaupt nicht gu= geftanden. 2. wirft bier zwei Dinge gufammen : "Die Rauglei" und bas "Ergfangleramt". Gine Zweitheilung "ber Ranglei" (in eine italienische und eine beutsche) hat nicht Ronrad, fondern ichon Beinrich II. vorgenommen (Seeliger, Ergfangler und Reichafangleien S. 18). Rur hinfichtlich bes fattifch nicht febr viel bedeutenden italienischen "Erzfangleramtes" hat Konrad etwas geandert. Diefes mar aber feines= wegs, wie man nach L.'s Außerungen glauben mußte, bisher bei Maing ftandig gewesen, fondern gerade Konrad war es, welcher, "bie Unipruche bes Bifchois von Bamberg nicht achtend, die Burbe dem Erzbifchof Aribo von Dlaing verlieh" (Seeliger S. 23); und erft nach bes Letteren Tobe hat er fie an Koln übertragen. Siernach mag man ichon ermeffen, wie viel es mit bem bon Ronrad gepflangten "Migtrauen" auf fich hat. "Als größter Neuerer" ericheint Q. Monrad II. auf bem Gebiete ber Cogialpolitif. 3ch muß gesteben, bag ich teinen ber beutichen Ronige bes Mittelalters als eigentlichen "Reuerer" auf bem Bebiete ber Sogialpolitit begeichnen möchte, jeben-

falls nicht als großen ober gar als "größten Neuerer". Was L. für feine Unficht anjührt, ift einmal Ronrad's Gintreten für Die Erblichfeit ber nieberen Leben, fobann fein Berhaltnis gu ben Städten. letterer Beziehung lefen wir junachft (G. 255), bag er "allem Unichein nach" bem Burgerthum gunftig gemefen fei. Im nachften Sat heißt es bann aber fofort: "er wird ber Begrunder jener ritter= und burgerfreundlichen Politit, Die ein Erbtheil ber falifchen Berricher geblieben ift". Es genügt, biegu Breglau (2, 381) gu citiren: "von einem unmittelbaren Gingreifen in Diefe (b. b. ftabtifchen) Berhaltniffe finden fich . . . nur fehr geringe Spuren". Ubrigens war borber fcon von Beinrich II. gefagt worben, bag er die Sozialpolitit ber Salier "begrundet" habe! Fügen wir hier noch gleich Lis Urtheil über die Politik Beinrich's III. (S. 260) bei. Diefelbe foll "die ichlummernden Gegenfate amifchen Laienfürsten und firchlichen Großen entfeffelt" und die erfteren gegen ben König eingenommen haben (etwa im Gegensat zu ber Bolitit Ronrad's II.?). "Diefe Rouftellation, bagu ber Berluft engerer Begiehungen bes Ronigthums gu ben tieferen Schichten (S. 258 heißt es: "mittlere Schichten") bes Boltes beuteten auf ichwere Sturme ber Bufunft." Dann aber wird uns eine geradezu verblüffende Renigfeit mitgetheilt: "ichon unter Seinrich III. ward bas Berhaltnis ju Sachsen . . . in einer Beise gelodert, Die unter Umftanden' gur Loslofung Sachfens bom Reiche . . . führen niußte". Q. hat noch fürglich feine lebhafte Bewunderung für Die beutsche Geschichte von Dipfc ausgesprochen. Ift ihm baraus nicht erinnerlich, daß nach Nitich (2, 41) "ber Raifer auf fachfischem Boben, in Godlar, feine Refideng zu fixiren beabsichtigt habe"? Diefe Unficht ift nun zwar eine munberliche Schrulle. Aber jene Behauptung 2.'s ift doch noch viel ungeheuerlicher. Bgl. 3. B. Giefebrecht 2, 440: "die häufige Unwesenheit bes Raifers in Sachsen"; 2B. Schulte in Gebhardt's Sandbuch ber beutschen Geschichte 1, 293: "Beinrich suchte feine Machtstellung in Cachfen . . . ju verftarten; mit Borliebe bielt er fich bier auf". Und ba fpricht Q. von "Loderung"! Wenn Q. Die Renntnis ber Beziehungen Beinrich's gu Sachsen fehlt, fo bedarf es nicht mehr bes Nachweises, bag auch bie nordischen Berhaltniffe nicht richtig dargestellt find. - S. 260 f. wird Ronig Ranut als berjenige geschildert, welcher zuerft in ben ftandinavifchen Sandern Die vielen fleinen Staatsgebilde zu einem größeren Bangen vereinigt hat. S. 110 aber hatte 2. ergählt, daß icon Sahrhunderte früher ein "Großtonigthum gegenüber ben fleinen Bautonigen" fich erhoben hatte.

S. 271 nennt Q. Die "italienische Bolitit ber erften beutschen Berricher bes 11. Jahrhunderts" eine "glüdliche". Nach dem Bufammenhang beuft er bier an Seinrich II. und Ronrad II. Alfo die ita= lienische Bolitit Beinrich's II. war eine glüdliche! Dagegen lefen wir vier Seiten fpater (G. 275): "Die positiven Ergebniffe ber Regierung Beinrich's II. in Italien maren nach allebem gering": . . . "hier waren nach dem Tode Beinrich's II. Berhaltniffe eingetreten gang abulich ber allgemeinen Anarchie nach bem Tobe Otto's III." Beben wir aber naber auf Q.'s Muslaffungen über Stalien gur Beit Beinrich's ein. G. 272 ift die Bahl und Rronung Beinrich's in Bavia nicht in ihrer allgemeinen Bedeutung gewürdigt. Beiter bemertt Q. bafelbit, daß ber beutichen Berrichaft in Oberitalien bie Sympathien fehlten, fahrt bann fort : "noch weniger wollte bas Bolt Mittelitaliens in ben erften Beiten Beinrich's II. an beutiche Berrfcaft erinnert fein", und macht nun ben Markgrafen von Tuscien, Die Städte Bifa und Lucca, Joh, Crescentius nambaft. wieder um eines bequemen ftiliftifchen Überganges willen ber mahre Sachverhalt geopfert worden. In Oberitalien hatte eine offene Erhebung gegen die beutiche Berrichaft stattgefunden (Arduin). In Mittelitalien bagegen bat Crescentius "wenigstens außerlich bie Mutoritat bes entfernten beutschen Ronigs immer respettirt" (Rante 7, 114). "Das Schidfal feines Baters bedenfend, hutete Crescentius fich, ben Born bes beutichen Ronigs zu reigen" (Biefebrecht 2, 122). Er "erfannte nominell Beinrich als Lehnsherrn an" (Babit, Jahrbücher 2, 383). Gine Rotis barüber mare minbeftens ebenfo nothwendig gemejen wie die Mittheilung über Berbindungen bes Crescentius mit Bugang (ebenda). Sochit überraichend ift aber, mas Q. G. 272 f. über ben ameiten italienischen Rug Beinrich's fagt; er fei burch Benedift VIII. bervorgerufen worben, ber ben "Traum eines italienischen Berufes bes Papftthums hatte. Um ihn verwirflichen ju fonnen, ichien bor allem bie Erhöhung bes papftlichen Aufehens burch eine Raiferfronung bon Röthen. Go munichte Benedift aus Diefem Grunde wie gur Befampfung lotaler Teinbe die Anwesenheit bes beutschen Ronigs in Italien." Unrichtig ift junachit, daß Beneditt jest icon ben Bebanten "eines italienischen Berufes" (falls wir biefen Ausbrud über= haupt unbeauftandet laffen wollen!) gehabt hat. Bal. Babit 2, 386: "Für ben Augenblid ichienen alle feine Intereffen auf ben engen Rreis von Rom und beffen nachfter Umgebung fongentrirt." Benebift war ja eben erft zur Regierung gelangt! Und er war noch nicht

einmal in gang ungestörtem Befit bes Papftthums; benn er war, was Q. volltommen verschweigt, in einer zwiespältigen Bahl gewählt! Und ber, welcher nach Deutschland zu Beinrich eilte, mar nicht etwa Benedift, fondern - fein Gegenpapft (Gregor), der Bapft der Crescentier! Aber auch nicht einmal biefes Bapites Bunich hat ben Ronig allein nach Italien geführt; fonbern Beinrich hatte, mas Q. wiederum verschweigt, ichon "längit" (Babit 2, 388) einen Bug gur Erwerbung ber Raiferfroue geplant; es hatten fich ihm nur bisber immer Schwierigfeiten in ben Beg geftellt. Alfo burchaus nicht ein Bunfch Benedift's, fondern ein alter Bunfch Beinrich's und die gwiespältige Bapftwahl find die Urfachen bes zweiten italienischen Buges. Der merfwürdige Irrthum Q.'s ift offenbar baraus zu erflaren, baß er eine duntle Reminifceng an den dritten italienischen Bug Beinrich's hier verwerthet hat, fur ben ungefahr die von Q. fur ben zweiten geltend gemachten Motive in Betracht fommen. Schwerlich wird aber Benedift die Berwirflichung feines "Traumes" gerade mit der "Erhöhung bes papftlichen Unsehens durch eine Raiferfronung" in Bufammenhang gebracht haben; ba lag boch anderes naber. Benn 2. dann S. 273 fagt: "Sein Bug (b. f. ber zweite) entsprach gang bem Bedanten Benedift's", weil Seinrich "die Birtel der papftlichen Bolitit nicht geftort hatte", fo branchen wir uns barüber nicht mehr auszulaffen, ba ja jener "Gebante" bamals gar nicht borhanden gewesen war. Die Gabe ferner G. 273: "Das Bapftthum mar durch Beiurich's Sintunft [!] in wunderbarer Beife gestärft worden; auf der Grundlage erneuten Unfehens" u. f. m., und G. 275 (über den dritten Bug): "Berhindert hatte Beinrich die Durchführung einer italienischen Mission des Papftthums" genügt es hier neben einander gu ftellen. Bon bem dritten Buge bemerkt L. S. 274, daß Seinrich fich "noch vor ber heißeren Sonne bes Sommers 1023" Mittelitalien gurudgog. Statt 1023 ift 1022 gu feten; auch fonit trifft die Beitbestimmung nicht gang gu (val. Breklau, Sabrbucher 3, 206).

S. 275 lesen wir, daß sich in Obers und Mittelitalien "neue Kräfte (im Gegensah zum Klerus) erhoben: das Bürgerthum begann sich zu regen, und der hohe Laienadel gewann eine ausgedehntere Bedeutung". Im Gegentheil: die Bedeutung des Laienadels verminderte sich ganz wesentlich! Lgl. Giesebrecht 2, 239: "Schon waren sast alle größeren Städte mit ihren Gintünsten in den Händen des Klerus, dem die Markgrasen überall hatten weichen müssen; schon

waren die Bifchofe ju einer Stellung gediehen, bei ber ihnen ber Abel faum noch bas Gleichgewicht halten fonnte."

Bir wenden uns ju bem Abichnitt: "Reich und Rirche in ber erften Salfte bes 11. Jahrhunderte." G. 286 nennt 2. Otto ben Großen ben Begrunder einer Politit, welche in ben Abteien eine ber bervorragenoften Finangquellen bes Reiches fab. Findet Otto bier wirflich nichts Borhandenes por? Man fonnte eber fagen, bag feit Otto Die Ronige fich in der Musnutung bes Befites ber Abteien Schranten gezogen haben. - G. 290 ermabnt 2., daß bie Cluniacenferflöfter eine Kongregation bilbeten, fammtlich unter bem Abt bon Clung ftanben, und fahrt bann fort: "Damit ichlug bas astetische Snitem der Weltentsagung . . . in das ber religiöfen Weltbeherrichung um." Durchaus nicht! Die Unterstellung ber Rlöfter einer Rongregation unter den Abt des Mutterflofters berührt die "Belt" un= mittelbar gar nicht, fondern nur bas Berhaltnis der Rlofter gu ben Bijchöfen. G. 290: "Schon (b. h. um 1000) brachten Die Clunia= cenfer bem Bapfithum ein flares [!] Programm gur Reform und . Beherrichung [! welche Berdienste blieben ba noch Gregor VII.?] ber Rirche entgegen." Unf ber nachften Geite gesteht Q. felbft, bag dies unrichtig ift: "bie Forderungen ber Cluniacenfer waren (por 1058) . . . noch nicht zur vollen Rlarheit gedieben." 3m Berbot ber Simonie fieht 2. (S. 290) bie Übertragung ber "monchifchen Auffaffung der Armuth und Uneigennütigfeit auf den weltlichen Rlerus"! Gine ebenfo originale wie verfehrte 3dee! Bon ben Prieftereben beift es S. 290: fie "waren, wenigstens in Deutschland, schon im 10. Jahr= hundert nicht häufig, und Bijchofschen gar geborten gu den feltenen Ausnahmen". Dagegen wird S. 293 von "ber in Italien damals ziemlich gewöhnlichen Briefter- und Bifchofsehe" gefprochen. aber befannt, daß auch in Deutschland Merifereben feinesmeas "nicht häufig" waren. Abalbert v. Bremen ermahnte oft (saepenumero) seine Rierifer: ut pestiferis mulierum vinculis absolvamini, aut si ad hoc non potestis cogi, quod perfectorum est, saltem cum verecundia vinculum matrimonii custodite, secundum illud, quod dicitur: si non caste, tamen caute (vgl. ferner Biefeler, Rirchengeschichte, 2. Aufl., § 34). Frrig ift es auch zu fagen: Die Briefter= eben waren "fchon [!] im 10. Jahrhundert nicht häufig". Denn es laft fich beobachten, wie fie im 10. und 3. Th. noch im 11. 3abrhundert eber 3u=, als abnahmen (val. 3. B. die Nachrichten bei Abam b. Bremen). Es ift aber überhaupt die Bewegung für ftrenge Sifteriide Beitidrift R. &. Bb. XXXV.

Durchführung bes Colibates fehr burftig und oberflächlich bargeftellt. Bon ben berrlichen Gebanten, wie fie 3. B. Safe (proteit, Polemit. 5. Aufl., G. 128 ff.) ausgesprochen bat, findet man bier nichts. Wie war es L. nur möglich, von bem Motiv gang ju fdweigen, burch welches man vom universalgeschichtlichen Standpunkt aus Die Durchführung bes Colibats im Mittelatter bis zu einem gemiffen Grabe rechtfertigen tann, nämlich von ber Befahr ber Bererbung bes Rirchengutes auf legitime Briefterfinder. G. 293 ift bas Referat über die Snuoden zu Rapia und Gostar moglichft unbeftimmt gehalten : auch tritt die inhaltliche Abereinstimmung der Beschlüsse nicht flar hervor. - Bie ichon angedeutet, befennt 2. fich zu ber Auffaffung Breklau's pon ber firchlichen Stellung Aribo's pon Mains. Breklau hat für feine Unficht beachtensmerthe Grunde beigebracht: aber fie bleibt boch immer nur eine Spoothefe. 2. indeffen ichildert alles. als ob es fich um zweiselloje Fatta bandele, und er gibt ber Sppothefe eine Bestalt, mit ber Breklau wohl ichwerlich einverstanden fein wird. Nach Q. (S. 293) erhob fich "Die rechtsrheinische Rirche" mit Aribo an der Spite gegen die Gostarer Sunodalbeichluffe [sic!] und gegen Beinrich's II. Entichluk, Die clunigeenfischen Auschauungen "durch bas Mittel der Gesethaebung" in Deutschland beimifch gu machen. "Dicht baf Aribo fich ber Reform an fich miderfest batte. Aber er wollte fie von fich aus, obne faiferliche und por allem obne papitliche Einnischung, ohne Dazwischenfunft ber Cluniquenier burchführen und er fand bierin die Buftimmung faft aller Bifchofe rechts Des Rheines." Alles diefes ift verfehrt. Baren denn in Goslar rechts: rheinische Bischofe nicht anwesend gewesen? Satte Beinrich nicht während feiner gaugen Regierung ohne Biberfpruch rechts bes Rheines Aloster reformiren laffen? Also gegen die "faiferliche Einmischung" als folche hat man nichts gehabt. Es fonute aber auch bon einem Widerspruch gegen die "papitliche Ginmischung" (bei ber Reform) als folde nicht die Rede fein - aus bem einfachen Grunde, weil ber Papft gar nicht in Die Lage gefommen mar, Die Rirchenreform in Deutschland durchzuführen; Q. ichreibt bem Bapite zu großen Ginfluß gu. Wenn jemand au der Behauptung feithalten will, daß Aribo Gegner der Reform gewejen fei, dann muß er mit Breflau (Sabrbucher 3, 268) hervorheben, daß in ben Beichlüffen von Seligenftadt von Simonie und Briefterebe nicht mit einem Borte Die Rede ift. U. fcheint aber von biefem Argument Breflau's feine Renntnis gu haben. - Bei Giesebrecht (2, 193; abulich Breflau) lieft man: "wir

wiffen nicht, wie fich Beinrich zu ben Geligenftabter Beschluffen berhielt". 2. weiß es gang genau (G. 295): "Er bielt . . . feit ant Bufammenhang mit bem Papit und an ber Pflicht allgemeinen. faiferlichen Gingreifens". Glücklicherweife find biefe Borte jo unbestimmt, daß ber Lefer nicht wesentlich durch fie irregeführt wird. Bei Biefebrecht lefen wir ferner (S. 197), bag mir über bie bon Beinrich mit Robert von Frankreich getroffenen Abmachungen wenig wifien. 2. ift auch darüber genau unterrichtet (S. 295): Beinrich wollte "die beutiche Kirche majorifiren". Fügen wir noch bingu, daft L. bei Aribo's Auftreten von "nationalfirchlichen" Berfuchen, von bem "Nationalfonzil" zu Bochft, von der "Solidarität ber [!] deutschen Bijchoje mit Aribo" fpricht. Thatfachlich handelt es fich befanntlich nur um Außerungen einer einzelnen Rirchenproving, ber von Mains. 2. erwähnt ferner "Gewaltmaßregeln" bes Ronigs gegen "einige" Bischöfe wegen ihrer Opposition. Das ift wiederum eine Übertreibung nach verschiedenen Richtungen bin. - Wie angedeutet, überschäßt 2. ben Ginfluß bes Bauftes. Un berfelben Stelle, an welcher er bies thut, ichlägt er ihn aber andrerfeits auch wieder viel zu gering an. S. 214 : "noch viel weniger (nämlich : als von ber clunigcenfi= ichen Reform) wollte man von einem Gingreifen des Bavites miffen, Deffen Umt man immer noch nur eine moralische Autorität auschrieb." Die papftlichen Legaten follen auf deutschen Synoben einen "blogen Ehrenvorsit gehabt haben. Ift benn Q. nichts von der Thatigfeit Des Bapftes bei ber Grundung beuticher Bisthumer, von feinem Eingreifen in den Merfeburger Streit u. f. w. befanut? - Aber Konrad II. urtheilt L. (S. 296): "er war ziemlich indifferent gegenüber den fich freugenden Unsprüchen der Reform und bes rechtsrheinischen Rirchenthums." Diefe Bemerfung ift ziemlich nichts-Denn vermag 2. "Die Unfprüche bes rechterheinischen Rirchenthums" bestimmt zu formuliren? Und gibt es überhaupt ein geichloffenes "rechterbeinisches Rirchenthum"? Beiter beifit es: "Go verlief fich die Bewegung . . . fofort zu einem innerdeutschen Wegen= fat gwifchen ben reformfreundlichen Bifchofen Lothringens unter Führung Biligrim's von Roln und ben ber Reform minder geneigten Bijchöfen des Centrums unter Aribo." An welche bestimmten Borgange benft bier 2. bei bem "Begenfat zwifden ben reformfreund= lichen und ben ber Reform minder geneigten Bifchofen"? Und wie lange hat ber "Gegenfat" ber beiden Gruppen bestanden? Q. fügt felbft icon bingu: "auch diefer Wegenfat erftarrte bald", und bemerkt weitersin, daß Piligrim dadurch, daß er sich Konrad unterwars, aus dem Gegensaß zu "den rechtscheinischen Bischösen heraustrat". Er "unterwars" sich aber bereits unmittelbar nach Konrad's Wahl — also würde der "Gegensaß" der beiden Gruppen, der "bald erstarrte", überhaupt nur während der Wahl bestanden haben! Und gerade bei der Wahlgeschichte hat L., wie wir vorhin sahen, den "Gegensaß" verschwiegen! Man sieht, wie L. die Dinge verschiebt. Es wäre einsach zu erwähnen gewesen, daß unter Konrad Aribo und Piligrim in einer gewissen Kivalität standen, daß aber dem ersteren viel lästiger als Piligrim einige Viscosies

Gin flaffifches Beifviel bafur, wie wenig Ginn für bas Befen ber Cache Q. befitt, liefern feine Bemerfungen über Bapft Leo IX. Rachbem er über beffen Erhebung berichtet, fpricht er auf 1%. Seiten über die allgemeine Bedeutung feines Bontifitates. Dieje foll in zwei Momenten liegen: "er lebute fich an die romanische Belt an, und er begründete Unfprüche papftlicher Berrichaft in Unteritalien". Auf das lettere icheint Q. ben Sauptwerth zu legen : er widmet Diefem Begenftande mehr als eine Seite. Es bleibt alfo fur Die "Unlehnung an die romanische Belt" nur noch fehr wenig Raum übrig. Und worin tommt biese jum Ausbrud? Darin, bag Leo eine "Spnode" in Reims und ein "großes Reformfongil" in Maing gehalten bat! Bas mag fich Q. wohl bei ber "Unlehnung an Dic romanische Belt" gedacht haben ?! Bir wollen, um zu zeigen, wie ce fich thatfachlich mit ber "Aulehnung" verhalten bat, einmal Rarl Müller's Kirchengeschichte (Bb. 1) heranziehen. Bir werben babei zugleich ben Unterschied zwischen einem Foricher, ber fachtundig und mit einem feinen Blid fur bas Befen ber Sache fchreibt, und einem, bem es in erfter Linie barauf ankommt, möglichft ichnell fertig gu werben, und ber über vorhandene Schwierigfeiten mit einigen leichten Bhrafen hinmegeilt, tennen lernen. "Außerhalb Staliens" - fagt Müller (S. 406 f.) - "geht Leo nur ba energifch vor, wo bie politifchen Bewalten umfangreicherer Bebiete auf feiner Seite fteben, wie in Deutschland, ober wo die Soffnung besteht, fie auf irgend eine Beife ber Reform zu unterwerfen. In den Grafichaften bes füdlichen Frankreich . . . griff er junachft überhaupt nicht ein. Geine Unternehmungen galten nur ben nördlichen Bergogthumern . . . Aber wiederum ift ba fein Berfahren gang verschieden von bem, bas er in Deutschland einhalt. Bier, wo Beinrich III. . . . ben simoniftischen

Berfuchen ... entgegentrat, ... bandelte er burchweg im engften Bund mit dem Raifer. In den nordfrangofifden Bergogthumern bagegen . . . burchbrach er im Bertrauen auf ben Rudhalt ber frangofifchen Bolitit Beinrich's III. grundfatlich die bisherigen nationalfirchlichen Schranten . . . Leo wußte gerade in feinem Reformwert fich mit bem Raifer einig." Wie verhalt es fich alfo mit ber "Anlehnung"? Die angebliche "Unlehnung an die romanische Belt" ift vielmehr eine Unlehnung an bas beutsche Reich! "Engster Bund mit bem Raifer" -"Bertrauen auf den Rudhalt der frangofifchen Bolitit Beinrich's III."! Es gehört in ber That febr viel Alüchtigfeit bagu, um behaupten gu tonnen, daß das Bapftthum in ber Zeit Beinrich's III. fich an die romanische Welt angelehnt habe! Erwähnen wir noch, daß auf ber Synode zu Reims "auch ichon die untanonische Form ber üblichen Befetung ber geiftlichen Umter befprochen murbe". unbestimmte Ausbrud "besprochen"? Ber mit ber Beschichte biefer Beit vertraut ift, ber wird gerade bei jener Synode Werth barauf legen, vom Wortlaut ber Beschlüffe möglichst wenig abzuweichen. Indeffen mir wollten namentlich betonen, daß nicht bas Wefentliche aus dem Pontifitate Leo's hervorgehoben fei. Da ift es nun taum begreiflich, wie Q. die von Leo vorgenommene Reorganisation bes Rarbinglfollegiums, Die innere Läuterung besfelben, Die Serangiehung von Männern der Reform, volltommen unerwähnt laffen tann! Ift dieje Reform, Die Bejeitigung des lotalen Charafters bes romifchen Merus, nicht von weit tiefgreifenderer Bedeutung, als die Unfnupfung von Beziehungen gu Unteritalien? Berwaudter Ratur ift bie Gin= führung der jährlichen Oftersynoden in Rom, die icon unter Leo au einer Art von Bertretung ber gangen Lirche unter bem Bapft erhoben wurden. Huch barüber ichmeigt Q. ganglich. G. 312 findet fich in Bemerfungen über humbert's Schrift adversus simoniacos folgender bedenfliche Cat: "Die bis dahin gering gepflegte Entwidelung ber firchlichen Lehre [Ausbrud!] vom character indelebilis ber Saframente geftattete ihr (ber Schrift Sumbert's!), eine auf simonistischem Bege erlangte Bischofsweihe und den darauf gegrundeten Bischofscharafter als null und nichtig zu erflären." Wie fann man fo leichten Bergens von einem einfachen "gestattete" fprechen! Gind Q. gar nicht bie großen Bebenten, bie bem "geftatten" entgegenstanden, gegenwärtig? Ift es ihm gang unbefannt, daß man bisher ftets in dem Ungiltigerflaren der Beiben simonistifcher Bijchofe ein Reichen für die Brutalität, mit der ber Rampf geführt wurde, gesehen bat?

Statt aller meiteren Bemerfungen mag auf Dollinger, bas Pavitthum, S. 140 ff. verwiesen werben. - In ber Bataria fab man bisber eine Berbindung ber firchlichen mit einer fogiglen und politischen Bewegung. "Es gelang, fagt Rarl Müller, ber Demagogie bes Alerifers Landulf, ben Begenfat ber unteren Rlaffen gegen Rlerus und Abel, bald auch gegen ben boberen Burgerstand zum Ranuf um die burgerliche Berrichaft in ber Stadt und um eine neue Gutervertheilung anzufachen und diefer fozialen Revolution durch die Schlagworte ber Reform; Rampf gegen Simonie und Briefterebe. fowie burch ben Bund mit Stephan IX. eine firchliche Beihe gu geben." L. (S. 314) ift gang anderer Ansicht. Er hat die munder= liche Auffaffung, daß in Oberitalien "Die populären Bewegungen durch die Raifer von der politischen und fozialen Seite abgedrängt" worben feien. Demgemäß fieht er Die Bataria als eine lediglich firchliche Bewegung an! Schon allein bom Standpunkt bes guten Befchmade muffen wir une bagegen erflaren, wenn 2. Die Bataria "eine mufte proletarische Reformbewegung", Ariald "einen ihrer Maulhelden" nennt. - Der deutsche Protest gegen die Beschfuffe ber römischen Spnobe von 1059 ift nach L. (S. 315) "Die Proflamation des Landesfirchenthums gegenüber einem uferlos gewordenen papit= lichen Universalismus"! - S. 315 fommt Alexander II. seltsamer Beife als "Gegenpapit" jur Regierung - gegen wen? Dag biefer Alexander Aufelm v. Baggio ift, daß Anjelm in den nachften Begiehungen gur Bataria gestanden bat, erfahren die Lefer nicht. -

Die Darstellung geistiger Bewegungen und die Schilderung von Wirthschaft und Recht seiden an übermäßiger Breite und an Bersichwommenheit. Man möchte da überall die Forderung: "türzer, einsacher, präziser" erheben. Manche Abschnitte könnten ohne Schaben saft ganz sortbleiben. Dies gilt z. B. von 2, 168—173. Die Zustände eines Boltes lassen sich entweder in der Weise schliebern, daß man einsach die großen Grundlinien zieht, oder so, daß man zwar das erstere nicht vernachtässigt, aber daueben namentlich aus den Urkunden solche fleine charatteristische und packende Züge herauszusschnden weiß, durch deren Ausstaligung und Darstellung man dann dem zu zeichnenden Bilde besonderes Leben einhaucht und dem Zeser die Bergangenheit ergreisend nahe bringt. L. besitzt einige Borausssehungen, um ein wahres Kadinetstück der letztern Art zu liesern. Wie sein Wirthschaftsleben und einige seiner Ausstäße besweisen, ist er nicht nur sehr belesen, sondern er weiß, bei der ihm

eigenen Bielscitigkeit, anch manches in den Urkunden zu finden, was anderen entgeht. Allein er hat von diesen Borzügen nicht den ausereichenden Gebrauch gemacht; es scheint beinahe, daß er sich nicht die Mühe machen wollte, sein reiches Material zu verarbeiten. Da er audrerseits bei dem Mangel an Sinn für das Wesentliche auch nicht eine kulturgeschichtliche Schilderung der erstgenannten Art zu geben vermochte, so trägt die Darstellung die oben erwähnten Mängel.

Dazu fommt, daß die fulturgeschichtlichen Urtheile, wie wir es theilmeise icon gegeben haben, oft etwas feltfamer Urt find. Go bemerkt Q. 2, 135 (an fich treffend), daß eine "von Tag zu Tag central geleitete und befruchtete Berwaltung" im 10. Jahrhundert durch den Mangel an Vertehrsmitteln ausgeschloffen war, wobei er es für nothwendig halt hervorzuheben, daß auch die "fubtilen Bertgeuge ber Boft, bes Gelbes und bes Rredits" fehlten, und fahrt dann fort: "ben Erfat bafür fuchte Konig Otto jest im Familien= gusammenhang ber großen Burbentrager bes Reiches". 2, 297: "Seitbem fich unfer Bolf in eine Nation von Aderbauern verwandelt hatte, mar bie Rirche ibm als größte Grundbesiterin nabe getreten in ben Sorgen bes leiblichen Dafeins." Auf 2, 362 f. begegnet uns die überraschende Behauptung, daß im 12. Jahrhundert "ber alte Bunderglaube bes 10. und 11. Sahrhunderts, an Reliquien flebend, ... zum guten Theil verschwand". ... "man mahnte übernatürliche Rrafte nunmehr wesentlich [!] nur an die lebendige Berfonlichfeit geheftet." Um die Unrichtigfeit Diefes Capes barguthun, genügt es, einen Blid in Die weitschichtige Literatur über den hl. Rod gu Trier ju merfen, welche Q. völlig unbefannt geblieben ju fein fcheint. Faft ebenjo perfehrt wie jene Behanptung ift ferner die andere (2, 396). ban mit ber Mitte bes 12. Jahrhunderts eine "farte Emauzipation Des Staates und bes Bolfes vom religiojen Wedanfen" eintritt. "Die Rurie befaß feine führende Stellung mehr in ber Entwidelung der religiöfen Stromungen bes Abendlandes, und ihre politifche Bebeutung mar auf langehin [!] erschüttert." Wie neunt boch Rante biefe Beit? "das hierarchische Beitalter"! 2, 212 erachtet 2. es für undermeidlich, zu verfichern, daß Otto bem Großen "Die Antife als Lebensideal ftets unverftanden geblieben" fei. "Darum [! [ begriff er auch fein Raiferthum gunächst nicht universal, sondern nur als Musbrud beutscher Aberlegenheit über bie Nachbarnationen." Bgl. ferner 2, 125: es "geichah von feiten Beinrich's (I.) alles, um ben Berfehr ber Burgen jum üblichen Marttverfehr bes deutschen Beftens

umzubilben." Bas benft fich &. wohl unter "Berfehr ber Burgen?" "Indem das Land die Grundlagen funftigen Ritterthums wie fvaterer Burgerichaft gunächft auf theilweis fünftlichem Bege entwidelte, gebrangt von der Ungarnnoth faljo infolge der Ungarnnoth entwickelt Cachien eine Burgerichaft!], nahm es noch zu rechter Beit jene Fermente ber fpateren gefellichaftlichen Bilbungen ber Stauferzeit in fich auf, Die in den andern Stämmen ichon bestanden, und gewann damit die Berheiftung eines ben anderen Stämmen bereinft homogenen Charafters." Es wird bereits die feltsame Form ber fulturgeschicht= lichen Urtheile aufgefallen fein. Bgl. bagu noch folgende Beifpiele : 2, 300: wenn Seinrich III. der firchlichen Reformbewegung ent= gegengetreten mare, "murbe er aufgeftanden fein gegen eine religiöfe Bewegung, in beren Formen Die höhere Rultur bes frangofischen Beitens zum erften Dal analoge, nur in fpaterer und langfamerer Bildung begriffene Stromungen bes deutschen Beifteslebens überfluthete." 3, 71: Den "Eroberungen der Grundherrichaft lief eine andere Bewegung parallel, welche ihr auch folche Berjonen und Bemeinden guführte, die an fich mit dem alles hinwegreißenden Strudel ber großgrundherrichaftlichen Bewegung in feinerlei unmittel= bare Berührung getreten zu fein brauchten."

Indem wir etwas niehr in's Gingelne eingeben, fo ift oft von einem Begenfat der Usteje und der flaffifchen Studien im 10. Jahrhundert gesprochen worden. D. E. tritt ein folder nur fehr wenig hervor. Man braucht ja uur an Ratherius von Berona gu benten, welcher Freund der Asteje und ber flaffifchen Studien in gleichem Mage war; auch das Beispiel des hl. Ubalrich zeigt, daß die Astefe an fich die Studien nicht hinderte. Dan mag indeffen darüber benten, wie man wolle. Jedenfalls ift die Schilderung, Die Q. hiervon gibt, in fich widerjurudievoll oder wenigitens febr untlar. Er fpricht gu= nachft bon der astetischen Richtung. Sauptftuge berfelben ift in Deutschland Otto's Bruder, Brun von Roln, "Unhänger ber Reform aus vollem Bergen" (2, 208). Dann ichildert er die Feindschaft Diefer Richtung gegen Die flaffifchen Studien: "Die Usteje Des 10. Jahrhunderts mar fich völlig flar über die mit bem Studium ber Alten verbundenen Gefahren" (G. 210). Endlich fpricht er von ber "neuen Renaiffance" (b. h. ben flaffifchen Studien). Und wen nenut er als ihre Sauptftuge? "Um meiften trug Brun gum Erblüben des neuen Lebens bei" (G. 212). Alfo: bas Baupt ber beiben feindlichen, fich gegenseitig ausschließenden Richtungen ift ein und

Dieselbe Berjon! Bgl. weiter G. 214: Otto ber Große "lenfte feit . . . bem Tobe feiner erften Gemahlin, alfo gleichzeitig mit ben Anfangsjahren ber Renaiffance am Soje, auch in firchliche Bahnen ein". Man fieht hier wiederum: "Renaiffance" und "firchliche Bahnen". wenige Ceiten vorher als unvereinbar bezeichnet, fallen bier gufammen. Bei berfelben Belegenheit verwidelt fich Q. in einen anderen Biderfpruch. Er fagt junächft ichlechthin (S. 214), bag wie bisber Die Alofterschulen jest Die Stiftsichulen "Die vornehmften Trager ber Bilbung" maren. Indeffen nur feche Reilen nachher lentt er in eine Schilderung bes Rlofterlebens ein, Die auf bas gerabe Begentheil hinaustommt: "Bar es aber nicht felbitverftandlich, daß diefe neue Bilbung in Die Rlofter überfluthete? Uberall muche bas romifche Leben biefer Beit in neuen Bilbungen empor." Und mahrend er über die Stiftefculen nur gang furg berichtet hatte, außert er fich jett febr ausführlich über ben "rafchen und bauernben Aufschwung bes Alofterlebens", Die "formvollendete Annaliftif" u. j. w. Obwohl er jedoch hiermit die erstermabute Behauptung gurudnimmt, fehrt fie fpater noch einmal wieder (G. 286): "Trager ber Bilbung murben immer mehr bie Domitifter; viele Abteien verfümmerten geiftig."

Im großen und ganzen dürfen wir übrigens wohl die Ausführungen über die geistige Kultur als die besseren Partieu des L'ichen Buches bezeichnen. Ungleich tiefer stehen die Abschnitte über die materielle Entwickelung, über Recht und Wirthschaft der Deutschen. Um auf diesem Gebiet Befriedigendes seisten zu können, dazu ist L. zu sehr Phantast, zu wenig Realist. Einige Beispiele mögen das erläutern.

Im 1. Banbe nehmen den relativ größten Raum die Erörterungen über das Mutterrecht ein (hauptsächlich nach Targun, Mutterrecht und Raubehe). S. 79—121 wird ausschließlich davon gehandelt und weiterhin noch reichlich davon! Bezug genommen. Die Tarstelzlung ist eigenthümlich widerspruchsvoll. Einerseits gesteht näutlich L. (S. 116), daß sich aus den Nachrichten des Tacitus der "Eindruck weit vorgeschrittener natürlicher Zusammenhänge nach Baterrecht erzigte". S herrichte "eine Familienderzössung ausgesprochenen Vaterrechts" (S. 95). Undrerseits aber urtheilt L. (S. 103 f.) auf Grund der "geschichtlichen Quellen": "den Mittelpunkt der Familie bildet da noch immer die Mutter". . . "Es sind Verhältnisse, deren Fortzleben noch Tacitus . . . schildert." "Wie ärnlich erscheint dagegen die Stellung des Vaters und Gatten" (S. 104)! "In Sitte und Kultur

war bas alte mutterrechtliche Unfehen bes Beibes bei ben Germanen noch ungeschmälert" (S. 98). "Wie eindringlich gestalteten fich doch noch in germanischer Beit die Rachwirfungen bes Mutterrechts auf dem Bebiete ber Sitte, ber moralifden und religiöfen Unichauungen; wie ericeint noch eine Fulle [!] germanischer Lebensgewohnheiten ge= radezu einzig von biefem Rechte bedingt." . . "Der Staat ber germanischen Urzeit ift begrundet auf Bolferschaft und Sundertschaft, Organismen, in welchen jebe !! genquere Betrachtung . . . unichmer ben Stamm und bas Beichlecht bes mutterrechtlichen Beitalters wiebererfennt" (S. 101; allerdings wird hiezu eine einschränkende Bemerfung beigefügt). "Die Sundertichaft urfprünglich allem Unichein nach Die gentilicische Unterabtheilung bes Bolfes nach Mutterrecht" (G. 128). Man fieht, die verschiedenen Augerungen Q.'s laffen fich nicht mit einander vereinigen. Es tann nicht zugleich ein "ausgesprochenes Baterrecht" herrichen und die Stellung bes Baters eine "ärmliche" fein. Wir muffen alfo fagen, daß Q. fich über bas Berhaltnis von Mutter= und Baterrecht in der Beit des Tacitus felbit nicht flar ge= morben ift.

Run ware es freilich an fich fehr wohl möglich, bag in Die Beit ber Berrichaft bes Baterrechtes Refte bes Mutterrechtes hinübergereicht batten: Die Beit des Tacitus tonnte eine Übergangsveriode gemesen fein, in welcher bei Borberrichaft bes Baterrechtes boch auch noch Spuren bes Mutterrechtes borhanden waren. Allein wir werden nicht einmal bies jugeben, jum mindeften nicht gemiffe Ericheinungen, die Q. als mutterrechtlich beutet, als folche anerkennen tonnen. Er ertlart 3. B. Die angesehene Stellung, welche die Frau bei ben Germanen einnimmt, als Reft bes alten Mutterrechtes. Gie in Diefem Ginne aufzufaffen hat aber, von manchem anderen abgesehen, gerade bann Schwierigkeiten, wenn man im übrigen die betreffende Beriode als erfte Beit ber Borberrichaft bes Baterrechtes anfieht. Denn - fagt Joseph Rohler - "Die Beschichte bes Baterrechtes ift gunachft eine Beschichte ber Defadeng ber Frauenstellung; hart und rauh trat bas Baterrecht in's Leben; in völliger Unterbruckung feufat die Frau". Erft im Laufe ber Beit lagt bas Baterrecht die Stellung ber Frau wieder eine beffere werden. Wenn wir alfo bas hohe Anfeben der Frauen für die Beschichte des Mutter= und Baterrechtes bei den alten Bermanen verwerthen wollen, fo mußten wir aus ihrer Stellung ben Schluß gieben, baß Die Berrichaft bes Baterrechtes ichon unendlich lange por der Reit des Tacitus begonnen bat. Und ferner: wenn

bas Ansehen ber Frau ein Reft bes Mutterrechtes fein foll, fo mußte fich gerade die Lichtseite des letteren in die Beit der Borberrichaft des Baterrechtes hinübergerettet haben, was doch fehr mertwürdig mare. 2. fieht fodann in bem Borfommen irgendwelcher polygami= ichen Berhaltniffe einen Beweis fur feine Anschauung, obwohl für Diefelben boch auch andere Erflärungen ausreichen. Er läßt (G. 97) "Überlebfel" ber Bielweiberei noch in farolingifcher Beit vorhanden fein, "nur daß man mehrere Frauen nicht neben einander, fondern, unter Berftoffung ber Borfrau, nach einander gur Ghe nahm. Noch Rarl der Große hat Diefer fouiglichen Gitte gehuldigt." Bgl. 2, 52. Fürwahr, eine feltsame Bendung bes ursprünglichen Rechtes! 3ch bente, wenn Karl die Berftogung ber "Borfrau" fur nothwendig hielt, fo zeigt das, daß er die Bielweiberei fur gang und gar unguläffig aufah. Wie viel "Borfrauen" bat denn aber Rarl "verftogen"? Rur eine! Die anderen find ihm einfach geftorben. Und jene eine ift dazu noch aus unbefannten Urjachen, vielleicht nur aus politischen Grunden, veritogen worden. Benn Q. wenigftens noch auf Die außer= ehelichen Liebichaften Rarl's hingewiesen hatte! Aber bann nußte er freilich alle feruelle Unmäßigfeit "entwidelungegeichichtlich", aus dem Mutterrecht erklaren! Die Bielweiberei bezeichnet L. (G. 97) als ein Borrecht der Aristofratie, als einen "aristofratisch gewendeten Bruß frühefter Borgeit" [!]. Bic ftimmt es jedoch damit überein, daß er an anderer Stelle (S. 129; vgl. Schröder, Rechtsgeich. S. 60) gerade die Ariftofratie zuerft bas Baterrecht gur Anerfennung bringen lagt?! Ginen Beweis fur die Fortbauer des Mutterrechtes fieht V. (S. 98) weiter in ben beutschen Stammfagen. Brunner (Rechts= geschichte 1, 80) hatte baraus ben entgegengesetten Schlug gezogen: "Der deutlichfte Beweis für die Gliederung bes Bolfes nach agnati= ichen Berbanden ift jene uralte Stammfage, welche die drei Gobne des Mannus ju Stammbatern der Jugvaonen, Iftvaonen und Berminonen macht". Q. befretirt aber, daß dieje Cage den Erforder= niffen bes Baterrechtes nur "angepaßt" fei, und bringt es fertig, aus ihr das Mutterrecht herauszulefen, weil - des Manuus Bater Tuifto als Cohn der Erde bezeichnet werde!! . G. 104 citirt Q. eine Stelle aus Tacitus' Germ. c. 20 als Beleg für die Erifteng des Mutter= rechtes. Er verschweigt dabei aber gang, daß gerade diejes Rapitel (um mit Brunner gn reden) "burch die Erwähnung des patruus das Mutterrecht ichlechtweg ausichließt". Er jagt bann C. 105: "erft im Laufe der erften fünf Jahrhunderte nach Chriftus erwächft die



germanische Ehe zur sittlichen Lebensgemeinschaft". Es wäre also bas eheliche Leben ber Germanen in ber merowingischen Zeit sittlich reiner als in ber taciteischen gewesen.

2.'s Beweisstührung wird selbst von benjenigen nicht gebilligt werden, welche die Lehre vom Wutterrecht vertheidigen. Bollends aber werden die, welche in der lehteren nur eine Modetheorie sehen (vgl. Bethge in Gebhardt's Handbuch der deutschen Geschichte 1, 10 u. 32), den ganzen laugen Abschitt für überstüsssiges Beiwerk halten.

Wir gedenken serner einiger unzutressender Urtheile über das Lehnswesen. 2, 106 nennt L. die Basallität "ein ausgezeichnetes Gegenmittel" gegen die Bererbung der Staatsämter. Die "späteren Karlingen" sollen mit klarem Bewustssein die "Anwendung des vasallitissen" sollen mit klarem Bewustssein die "Anwendung des dasallitissen Vandes auf die Staatsänter zugelassen" haben, weil sie so der Vererbung der letzteren glaubten eutgegenwirken zu können. — 3, 92: "Seit dem Zeitalter der Ottonen begann die Basallität, das Trenverhältnis swelches, nach L., in der Pflicht "zu Hosspatr und Gericht, zu Kest und Gericht, zu Kath und Gesolge" zum Ausbruck kommt, zurückzutreten vor dem Benesizium, der Berechtigung zum Ruthebess verließenen Gutes."..."Schon in der zweiten Hölfte des 11. Jahrhunderts sant der Lehnsbegriff aus der politischen Bedeutung gelegentlich völlig zum Wirthschaftsbegriff herab."

Es ist nicht der Mühe werth, solche willfürlich hingeworsene Behanptungen zu widerlegen. L. würde sie vielleicht selbst nicht aussprechen, wenn er es sich zur Regel machen wollte, sich nicht in unsbestimmten Allgemeinheiten ("politische Bedeutung", "Wirthschaftsbegriff", "zurücktreten") zu ergehen. Denn man kann bei ihm doch nicht eine so große Unkenntnis voranssehen, daß er wirklich meinen sollte, seit dem Zeitalter der Ottonen seien die Lehnsleute im großen und ganzen nicht mehr zur Hof- und Heerfahrt u. s. w. verpflichtet gewesen; daß er nicht wissen sollte, daß diese Pflichten bis in die Neuzeit bestanden haben. — 3. 92: "Rach dem Benefizium, nicht nach

<sup>1)</sup> L. hatte sich schon jrüher einmal ("zur Sozialgeschichte der beutschen lirzeit" in: Festgaden für Hanssen, Tübingen 1889) zu der mutterrechtlichen Theorie betaunt. Das dabei von L. beobachtete methobische Berfahren hat Berthold Delbrüd in den Abhandlungen der sgl. sächssischen Gesellschaft der Bissentlichen, philot. ehift. Klasse, 11 [1890], 592 als durchaus versehlt nachz gewiesen. Bgl. gegen die Mutterrechtssteorie ganz neuerdings auch Prentano in der Zeitschrift für Sozials und Birthschaftsgeschichte 1, 105 s.

Charafter und Art der Lehnsbienfte erfolgte barum die fogiale Differengirung ber Belehnten; ... toniglicher Bafall, Ebler ober Fürst und Grofgrundherr fielen faft ftets gufammen, murben ichließlich als identisch betrachtet." Der lettere Sat ift volltommen unverftanblich; wir wollen nur auf die munderbare Bufammenftellung: "foniglicher Bafall, Ebler oder Fürft und Großgrundherr" hinweifen. Der erftere gehört nicht hieher; benn bauerliche und Ritterleben icheiben fich ja gerade nach ber Urt bes Lehndienftes. Wie ferner "nach dem Bene= figium die fogiale Differengirung ber Belehnten erfolgte", wird nicht gefagt. Un ben Unterschied von Scepter=, Fabnleben tann 2. nicht benten, ba er fünf Beilen vorher gejagt bat, bag "Grund und Boben" "bas einzige Substrat ber Lehnstreue" gemefen feien (mas, nebenbei bemerft, befanntlich gang unrichtig ift). "Die Folge war, daß ber fonigliche Lehnsnerus nicht hingusbrang über bie Ariftofratie bes Reiches." Bovon dies "Folge" fein foll, vermag ich beim beften Billen nicht zu erfennen. Bas heißt bier ferner "Ariftofratie bes Reiches"? Berben die einfachen Ritter, die vom König Leben haben, dazu mitgerechnet? Wenn nicht (wie es nach dem Bufammenhang fcheint), dann ift die angebliche "Folge" falfch. "Gerade die wichtigften Leben fnüpften fich au ehemalige bobe Umter, an Bergogthumer, Rammerbotenftellungen, Graffchaften." Alfo: Dies find Die "wichtigften" Leben; Die "einzigen" dagegen find Die an "Grund und Boden" (f. porhin)! 2. gebraucht bas Bort "einzig" jebenfalls febr einzigartig. Bie viel "Rammerbotenftellungen", welche Leben waren, mag es übrigens gegeben haben?!

Ganz konfus ist S. 94 ff. die Beschreibung der Heerschilde. L. hat einen oberstäcklichen und unrichtigen Auszug aus Schröder's Rechtsgeschichte S. 384 gegeben. Ihm nur weniges zu erwähnen, so bilden "die beiden ersten Alassen" nach L. "die beiden Gruppen des hohen Abels und der Altsreien". Daß der König den ersten Heerschild hat, ist L. also unbekannt! Bon "Altsreien" hier zu sprechen ist ganz verkehrt; L. hat sich verlesen — Schröder spricht von "freien Herren"! Daß die gesistlichen Fürsten sein der vollen Ausbildung des heerschildssississen einen Heerschild höher stehen als die weltlichen, daß der König ohne Schaden sür seinen Heerschild und die weltlichen Fürsten wenigstens ohne Schaden sür spren fürstlichen Kang Lehen von gesistlichen Fürsten nehmen dursten, bleibt unerwähnt. Bgl. ferner S. 95: es war gleichgültig, ob eine Klasse den die Grasen der Regel

nach Herzögen unterstanden (d. h. im 12. Jahrh.)". Was heißt hier "ressortmäßig"? Und wie viele Herzoge gab es im 12. Jahrhundert überhaupt, die "der Regel nach" den Grasen vorgesett (in welcher Weise auch immer) waren?

Eine eingehende Besprechung ber gum großen Theil irrigen Un= fichten Q.'s über bie grundherrlich-banerlichen Berhaltniffe halten wir für überflüffig, ba er bier bas in feinem Birthichaftsleben Befagte in verfürzter Geftalt wiederholt. Go begegnen wir benn 3. B. wieder der Behauptung (3, 63), daß feit Mitte des 12. Jahrhunderts in den "fortgeschritteuften Landestheilen" "ber ehemalige Grundholde freier Bachter" mirb, baf bie Borigfeit jest aufbort, mobei es benn nur fehr merkwürdig ift, daß wir in diefem und allen folgenden Sahr= hunderten fie noch immer in größter Ausbehnung vorfinden! Ebenfo fehrt die Behauptung wieder, daß aus den Borigen landesherrliche Unterthanen werben. Über einen weiteren Bestandtheil ber letteren belehrt Q. uns 3, 73: Die Bachszinfigen "bilbeten befondere Cenfualengenoffenschaften abseits von den Bofgenoffenschaften der grundhörigen Bauern : in biefer Form perfonlichen Dienftes haben fie bis jum fpateren Mittelalter beftanden, um fpaterhin großentheils in Die neuentwickelte Daffe ber einfachen landesherrlichen Unterthanen aufjugeben". Bir wollen unfere Bedenken gegen bie Augerung über bie beiden abseits von einander ftebenben "Benoffenschaften" unterdruden. Aber ce ift eine burch nichts gerechtfertigte Behauptung, bag bie Bachszinfigen gerade nur bis zum Ende bes Mittelalters bestanden haben. Q. bezicht fich befonders auf Beftfalen - nun, in Beftfalen hat fich die Cerocenfualität bis zur frangofischen Revolution gehalten, wie 2. bem Auffate von Tumbult in der Zeitschr. f. weftf. Beich. 45, 73 ff. hatte entnehmen tonnen. Natürlich waren die Bachsginfigen aber ichon von jeher, feit es überhaupt Laudesherren gab, landes= herrliche Unterthauen. Es hatte ja nicht die mindefte Schwierigkeit (gegen welche Ginficht Q. fich unbegreiflicherweise verichließt), daß jemand landesherrlicher Unterthan und zugleich Bacheginfiger ober Böriger eines Grundherrn mar.

Die schmächsten Partien des ganzen Buches sind m. E. die Abschnitte über Wirthschaft und Recht der auftommenden Städte und über ben Ursprung der Landeshoheit. Ich kann jedoch darüber kurz hinweggehen. Denn der erstere Abschnitt ist ein Abdruck seines in der H. 3. 67, 385 si. erschienenen Aussatzes über "Ursprung des Burgerthums und bes ftabtifden Lebens in Deutschland", von bem ich bereits in meinem "Urfprung ber beutschen Stadtverfaffung" G. 135 ff. eine Rritif gegeben, und ber lettere wiederholt die Unichauungen, die 2. in feinem Birthichaftsleben vorgetragen bat, welches ich in ber 5. 3. 63, 294 ff. besprochen habe. Rur einige Buntte aus dem Abschnitt über den Ursprung ber Landeshoheit durfte es geboten fein hier naber in's Licht gu fegen. Q. handelt davon vorzugeweife im britten Bande. Goon im zweiten aber finden fich barüber einige cinleitende Bemerfungen, welche bereits zeigen, daß es Q. an flaren Borftellungen von der Organisation des Gerichtswesens fehlt. lefen wir: "die Immunität hatte für ben Brundherrn ohne weiters direfte !! Stellung unter die Krone gur Folge". Dagegen werben wir wenige Beilen fpater belehrt, daß die Immunitat eine "Untergerichtsbarfeit" hatte. Bgl. ferner 2, 100: "Die Grundherren befigen für ben Bereich ihrer Berrichaft ben Seerbann, und bas beift bei ben uralt engen Begiehungen gwischen Berichts = Deeresperfaffung: auch ben Berichtsbann. . . . Reben dem grundherrlichen Berichtsbann über die Grundholden beginnen fie gleichzeitig eine formliche Berichtsbarteit über Die Bafallen gu entwickeln." Ratur= lich ift gar nicht baran zu benten, daß jede Brundherrichaft "fur ben Bereich ihrer Berrichaft" ben Beerbaun befitt. 2. wurde auf folche und ähnliche Anschanungen wohl nicht gefommen fein, wenn er fich erinnert hatte, daß die grundherrliche und die lehnsherrliche Gerichts= barfeit - wovon er bier nichts andeutet - eine beschräufte Musbehnung hatten und fich im allgemeinen nur auf Streitigfeiten aus bem grundberrlichen, refp. lehnsberrlichen Berhaltnis erftrecten. Auf 2.'s Schilderung paft volltommen ein Bradifat, das er (2, 100) mit Unrecht auf die Organisation des Berichtswesens des Mittelalters anwendet: "durcheinander verfilgt". Ramentlich zeigt fich bice, wie angebeutet, im britten Bande: Die Ausführungen auf G. 68-81 find in der That fo "verfilgt", daß man fie ebenfo wenig auseinander wirren fann, wie einen Beichselzopf. Bie viele verfehrte Borftel= lungen find 3. B. in folgendem Cate (G. 77) vereinigt: "noch immer wurde baran festgehalten, bag nur Grafen, Gurften und Grundherren, denen die Grafengewalt vom König unmittelbar verlieben war, zur Erlangung poller Landesgemalt befugt feien, nicht aber einfache Edle und geiftliche Brundherren felbit ausgedehnter Immunitaten, foweit ije den unmittelbaren Befit der Grafichaft nicht nachzuweisen vermochten". Bunachit: wie fann man "Grafen, Fürsten und Grundberren" bier neben einander aufführen! Ift benn nicht jeder Fürft ein Graf? Sind nicht alle Grafen und Fürsten zugleich Grundherren? Rommt es bei einem Grundberen, dem eine Grafichaft verlieben ift, ftaatsrechtlich überhaupt in Betracht, baß er Grundherr ift? Beiter: wie kann man fagen, ein Fürft u. f. w. fei "zur Erlangung [!] voller Landesgewalt befugt [!]"! Er hat fie ja burch fein Fürstenthum! 2. fonnte mit bemfelben Rechte behaupten: ber Raifer von Rugland ift jur Erlangung voller Couveranetat befugt. Cobann: gibt es (feit 1180) auch Fürsten, benen die Grafengewalt nicht bom Ronig unmittelbar verliehen war? Andrerseits: find wirklich nur diejenigen Grafen, melde bie Grafengewalt unmittelbar bom Ronige haben, Landesherren? Durchaus nicht: Q. überfieht, daß Die Landesherren in fürftliche und nichtfürftliche zerfallen und daß nur die ersteren unmittelbar vom König mit einer Graffchaft belieben find. Unverftand= lich ift ferner bie Bemerfung über "ben unmittelbaren Befit ber Brafichaft", ben einfache Eble und geiftliche Immunitatsherren "nachmeifen" follen. Bir wollen fie nicht analyfiren; es genügt bervor= aubeben, baf febr viele einfache Eble (3. B. die Berren v. Sobenlobe, v. Beineberg u. f. w.), ohne formell im Befite einer "Grafichaft". bes Grafentitels zu fein, bennoch, weil fie thatfachlich die volle öffentliche Berichtsgewalt hatten, Landesherren waren. Jebenfalls geht alfo Q.'s Bemertung von unrichtigen Borausfegungen aus. Er behauptet aber nicht nur Faliches, fondern, mas er hier fagt, mider= fpricht auch bem, mas er an anderen Stellen angibt. Rur eine Seite porher (G. 76) hatte er die Großgrundherrichaft als "die Wiege ber Landesherrichaft" bezeichnet, ben Landesherrn aus bem Grundberrn, die Unterthanen aus den Grundholden und Schitpleuten bervorgeben Ebenda hatte er daneben auch noch die Lehnsherrlichkeit als Urfprung ber Lanbesherrlichfeit genannt, in einem Sate, ber ichon um feiner Schönheit willen ermabnt gu werden verdient: "um die Grundherrichaft, Bogtei und Martherrlichkeit legte fich in weiterem Breife ein Rimbus lehnsherrlicher Beziehungen, Die zu landesberrlichen gu perbichten einer fonteren Reit porbehalten mar". G. 69 ferner mar von dem Seniorat gefagt worden: "er verburgt den Grofigrundberren alle Grundlagen fünftiger Landesberrichaft". Beiche von ben perichiedenen Außerungen 2.'s follen wir nun als feine mabre Meinung auseben? Unrichtig find fie fammtlich, am meiften die brei gulett erwähnten. - 3ch habe bier einen einzelnen Cat 2.'s gergliebert. Uhnlich "verfilst" wie biefer find aber faft alle Gate in bem betreffen-

ben Abichnitt. Bgl. 3. B. G. 74: "Der Bogteimann verfprach feinem Schupherrn nur biejenigen Leiftungen, gu benen er bisber als Freier dem Grafen verpflichtet gemefen; in fpaterer Beit, fobald es die Fort= fchritte ber Boltswirthschaft geftatteten, hat man bann gern geldwirth= icaftlich charafterifirte Renten als Entgelt für bie Bogtei gezahlt." Um nur einiges zu moniren, welche Leiftungen tennt &., Die zuerft dem Grafen, dann bem "Schutherrn" gutamen? Bas meint er mit "Entgelt für die Bogtei"? Ber wird endlich bei bem Musbrud "geldwirthichaftlich charafterifirte Renten" nicht nervos? G. 80 f.: "Die Refte ber urfprünglichen, nur ben Gorgen bes Baushaltes gewidmeten Sofamter fanten, völlig antiquirt, zu fteifen Burden berab; ber Ministerialenrath verflüchtigte fich [Ausbrud!]; ichon tauchen geheime Rathe empor, beren Intereffe burch zeitgemäß reformirte Lehns= bezüge Musbrud! an die Berfon bes Landesberrn gefeffelt wird. . . . Deutliche Spuren Diefer Entwidelung zeigt ichon bas 12 Jahrhunbert." Alfo die alten Sofamter (Truchfeß, Marichall, Sofmeifter u. f. w.) find icon im 12. Jahrhundert antiquirt, fogar "völlig anti= quirt"! 2. verwechselt offenbar bas 12. und bas 16. Jahrhundert mit einander. G. 81: Die Territorien wurden "ftaatliche Individuali= täten innerhalb ber weitmaschigen und schwammigen Maffe ber Reichsftande". Gehr icon gefagt! Aber woraus besteht denn die "ichmam= mige Maffe ber Reichsftanbe"? Aus lauter Territorien felbit! Auch wenn ein Cat nichts Unrichtiges enthält, ift ber Ausbrud boch fo wunderlich gewählt, daß man mit der Buftimmung gurudbalt. wird G. 69 von einer in ber beutschen Raijerzeit vorhandenen "Stromung" gefagt: "fie verftartte fich bis gur faft völligen Überlieferung staatlicher Rechte an die am meiften begunftigten Grundherren". In welchem Ginne ift bier 3. B. Die "Begunftigung" gemeint? Deiftens aber handelt es fich um bireft unrichtige Ungaben. Bu bem, mas &. S. 77 über die Landgrafichaften fagt, vgl. 3. B. Beitichr. f. b. Wefch. des Oberrheins 92. 7. 7, 165. Gehr wichtige Erscheinungen bat er . ferner gar nicht in ihrer allgemeinen Bedeutung gewürdigt. Go fehlt burchaus eine Darftellung ber Anfange eines territorialen Steuer= mefens, obwohl bafur genug Borarbeiten vorliegen. Coweit Q. Die betreffenden Berhältniffe berührt, geschieht es nur unter dem Befichts= puntt, daß gemiffe Berfonen in den "Schut," in die "Bogtei" eines Berrn eintreten. Es ift jedoch ein ftarter Frethum, gu meinen, Die landesherrlichen Steuerforderungen gingen blog auf Schupverhaltniffe gurud. Go ift ferner die Thatfache, daß die weltlichen Landesherren

in größtem Umfange Lehen von den geistlichen genommen haben, in ihrer Bedeutung für die Bildung der Territorien nicht gewürdigt worden.
G. v. Below.

Theodoric the Goth. By **Thomas Hodgkin.** New York and London, Putnams sons. 1891.

Diejes icone und billige Buch bildet ben 4. Band in ber Reibe geschichtlicher Leiebücher, Die unter bem Titel Heroes of the nations in bem bezeichneten Berlage ericheinen. Und baf ber vorzüglichen äußeren Ausstattung auch ber Inhalt entspricht, bafür burgt ichon ber Name bes Bi.: burch fein breibandiges Berf Italy and her invaders hat fich Sobgfin als tuchtiger Renner jener Beriode ermiefen. Mit mahrem Behagen feben wir ihn bon feinen reichen und ausge= breiteten Renntniffen Gebrauch machen, Die ihm nicht nur für feinen nachften 3med eine Gulle von Stoff guführen, fondern auch allerlei Bergleiche und Citate aus altefter und neuefter Beit an Die Sand aeben. Für gebildete Freunde ber Wefchichte wird barum fein Buch eine willtommene und werthvolle Babe fein, miffenschaftliche Bedeutung fommt diesem bagegen nicht zu, weil es offenbar nur ein po= pularer Auszug bes größeren Bertes ift (beibe Berte umfaffen genau benfelben Beitraum, nämlich die Jahre 376-553), und weil fich obenbrein feine Spuren bavon zeigen, baf &, Die feit Abichluß feines aroferen Bertes (1885) erichienene einschlägige Literatur gur Rlarung ober Bereicherung feiner Darftellung perwerthet bat.

Deutsiche und Keltoromanen in Lothringen nach der Böllerwanderung Die Entstehung des deutsichen Sprachgebietes. Bon &. R. Bitte. Straßburg, J. D. Ed. heiß (heiß u. Mündel). 1891.

M. u. b. T.: Beitrage jur Landess und Bolfstunde von Clags Lothstingen. 15. Beit.

Die Ortsnamensorschung mit ihren Ergebnissen für die historische Geographie ist ein noch wenig gepklegter Zweig der romanischen Alterthumswissenichaft, und deshalb muß jeder hierher gehörige Beiztrag dankbar hingenommen werden, selbst wenn seine Resultate, wie im vorliegenden Falle, nicht befriedigen, sondern nur zu weiterer Forschung anregen können. Der Bi, der in seiner sleißigen Dissertation die französische Sprachgernze zur Zeit des ausgesenden Mittelaters seitzuftellen suchte (Jahrb. d. Ges. f. lothr. Gesch. u. Alterzthumst. 1890), erstrebt hier das Gleiche für das frühe Mittelater.

Bu biefem Amede gerlegt er bie bamgligen gweiftammigen Ortsnamen Lothringens in drei Gruppen: 1. Die auf singg. beim. shaufen u. f. m. Die fich ohne weiteres als Ramen beutscher Unfiedelungen fennzeichnen, 2. Die auf -acus, -agus, -dunum, -durum u. f. m., Die feltische Bil= bungen find, und 3. die auf -villare, -villa, -curtis, -masnil, -mons, Die eine mittlere Stellung einzunehmen icheinen, Die "Beilernamen", wie fie ber Bi. ber Rurge megen nennt. Den letten gilt die Unterfuchung: die bisher allgemeine Anficht von bem urfprünglichen Deutschthum ber Beilerorte foll unrichtig, ihr Ursprung vielmehr romanifch fein; mit diefer Thefe fteht und fällt bas Schriftchen. Und es fällt thatfächlich, wie wir meinen. Es foll gar nicht erft gefragt werben, warum benn diefe angeblich romanischen Beilernamen gerabe in Norbfranfreich fo häufig find, auf bem fonftigen romanischen Boben jeboch, in Gubfranfreich, Italien, Spanien fehlen; es foll gar nicht erft bemerkt werben, daß ber Bf. feinen einzigen Beilernamen in Franfreich aus ber Beriode por ber beutschen Ginmauderung beigebracht hat. Der gange Ausgangspunkt ber Untersuchung ift verfehlt, wenn er hergenommen wird "von bem ben Ortsnamen ab= ichliekenden und ibm feinen darafteriftischen nationalen Stemvel verleibenden Grundworte (-inga, -iacum, -villare)", "von der den nationalen Charafter bestimmenden Endung". Jeuer gange Bilbungs= modus von Ortenamen durch Guffir oder durch Romposition mit beitimmten Grundwörtern ift gwar gut beutsch, widerspricht hingegen den Gejegen romanischer Wortbildung! Und bei Ortsnamen vom Typus Theodonis villa - Diedenhofen tommt es gunächst nicht auf den Unterschied von romanisch villa und beutsch hofen an, sondern auf bas gemeinsame, lediglich germanische Kompositionsprinzip und auf Die geographische Thatfache, daß fie im Romanenlande allein bem nordfrangofiichen. b. b. bem von ber frantischen Ginmanderung berührten Gebiete eigen find. Bevor baber eine nabere Scheidung amischen ben obigen Gruppen 1. und 3. versucht wird, ift zuerst einmal auf der Landfarte genau zu bestimmen, wie weit in Frankreich Die unromanischen Ramenzusammensehungen mit bem Gattungenamen im zweiten Bortgliebe nach Guben reichen; es wird fich babei ein von Rorden nach Guben abnehmender Brogentiat ergeben, ber mit den im gangen Norden Franfreiche herrichenden germanischen Berfonennamen intereffante Bergleiche gestatten und ber Berbreitung ber letteren bier im frühen Mittelalter boch eine andere Bedeutung beilegen fonnte, als ber Bf. zugeben will. Erft nach folder farto-



graphischen Feststellung, die die frantische Hertunst der Weilernamen zweiselloß und anschaulich zugleich machen würde, kame die setundare, vornehmlich urkundlich zu lösende Frage, wie viele der Namen unter 3. auf jüngerer französischer Übersehung auß 1. beruhen, wie viele auf späterer romanischer Gründung, die eine in der Nachbarschaft übliche Namengebung acceptirte. Zum Schluß muß angeführt werden, daß der Bz. von der thatsächlichen Berbreitung der Weilerorte fein richtiges Wild hat; jenseits der nach seiner Vorstellung "am weitesten nach Nordosten vorgeschobenen Posten der Weilerorte im Ahrgebiete", Kreis Abenau (S. 60), und nördlich seiner S. 70 gezogenen Linie bilden zahlreiche Ortsnamen auf weiler z. B. zwischen Nachen und Köln eine Gruppe, die an Zahl gewiß zu groß ist, um lediglich auf junge Gründungen (S. 65,1) zurückgesührt werden zu können.

Ferd. Wrede.

heibenthum im Chriftenthum. Bon Stubenvoll. Beibelberg, A. Sie-bert. 1891.

Als Frucht gehnjährigen Cammelfleifes veröffentlicht ber Bf. in fnapper Saffung biefe reichhaltige Bufammenftellung von abergläubis ichen Bebräuchen und Anschauungen, Bolfesitten und Erzeugniffen bichtender Phantafie. Un manchen Stellen ift wenigstens ein turger Berfuch gemacht, aus heibnischen 3been ober Ginrichtungen bie in driftlicher Beit, felbft in ber Wegenwart bestehenden berguleiten. Aber meift begnügt fich ber Bf. bamit, bem Ralender folgend, fein Material gufammenguftellen. Unter basfelbe hat er auch Bieles aufgenommen, was bem Titel bes Buches gemäß nicht bagu gehört, indem es meder mit Beibenthum noch mit Chriftenthum etwas zu thun bat. Bir meinen foldes, bas aus ber Ginbilbungsfraft befonders ungebilbeter und unwiffender Menichen hervorgegangen, burch Gleichgeartete allmahlich zum Gemeinaut ber Menge murbe. Manche biefer Boltsfitten und Borftellungen find von einer gewiffen dichterifchen Schonheit, aber freilich, unter bem Befichtspuntt verftandigen Dentens, ebenfo viele Beweise von Unbildung und Unverftand. ihnen fonnen nicht einmal abergläubisch genannt werden und haben gar feine Begiehung ju irgend welcher Religion. Es mare munichenswerth, wenn ber Bf. fich nunmehr ber allerdings ichwierigen Aufgabe unterziehen wollte, fein Material zu fichten, rein Boetifches ober Phantaftifches von Abergläubischem zu icheiben, und, wo es mehr ober weniger möglich ift, die Spuren bes Beidnischen in driftlichen Bebräuchen und Anschauungen eingehender zu versolgen. Aber auch vorliegende Zusammenstellung besitzt einen sehr schätzbaren Werth für jeden Forscher auf diesem Gebiete.

Entwidelung bes Archidiatonats bis jum 11. Jahrhundert. Bon Alfred Shröder. Regensburg, Kranzielber. 1890.

Der Bi. hat in vorliegender Schrift (einer Münchener Dottor= differtation) unter fleifiger und umfichtiger Benutung ber Quellen und ber Literatur eine Beschichte bes Archidigfonats bis gum 11. Sahr= hundert gegeben. Der wichtigfte und noch am meiften der Forschung und Aufflärung bedürftige Theil in ber Beichichte bes Archibigkonats beginnt freilich gerade ba, wo ber Bf. feine Darftellung abbricht, am Ende bes 10. und Unfang des 11. Jahrhunderts. Der Bf. ift "burch die Fülle des für das spätere Mittelalter vorhandenen Quellenmaterials genothigt worden, mit bem 10. Sahrhundert abzuschließen". Aber bann hatte er feine Darftellung nur bis jum Ende bes 9. Jahr= hunderts führen follen. Die Onellen des 10. Jahrhunderts fließen fo durftig, bag aus ihnen allein die bedeutsame Entwickelung, Die der Archidiafonat feit dem 10. Jahrhundert nahm, nicht erklärt und veritanden merben tanu. Gie bangt auf's engite mit ber Entwidelung der gesammten Rirchenverjaffung jufammen und fann von berfelben nicht losgelöft werben. Infolge beffen find auch vielfach die bon bem Bf. bertretenen Unfichten bon ibm ungenugend begrundet. Go liegt in dem von dem Bi. aufgeftellten Gate, daß ber Archipresbyterat ben Musgangspunft für ben Landarchibiatonat in Deutschland bilbe (S. 46 ff.), unzweifelhaft ein richtiger Rern, wenn bie Behauptung auch zu allgemein gefaßt ift. Aber ben Beweis für feine Unficht vermag er mit den menigen Urfunden, Die er anführt, nicht zu erbringen. Das Berhältnis des Archidiatonats ju dem Archipresbyterat läßt fich nur unter Benugung des gejammten Quellenmaterials feftftellen. -Immerhin verdient Die Schrift als eine tuchtige Erftlingsarbeit Uner-Loening. tennuna.

Belde Handelsartitel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordischebaltischen Ländern? Bon Georg Jacob. Zweite gänzlich umgearbeitete und vielsach vermehrte Austage. Berlin, Maher u. Müller. 1891.

Der Bf. folgt offenbar bem Princip, möglichft oft mit allerhand Spähnen, Die zusammen eine hubsche und wichtige Monographie geben fönnten, und mit Neuauflagen biefer Schnibel auf bem gelehrten



Markte zu erscheinen. Das uns vorliegende ist in der That, wie der Titel sagt, eine umgearbeitete und vielsach vermehrte zweite Ausgabe seiner 1886 erschienenen gleichnantigen Schrist; neben ihr sind des Bf. "Baaren beim arabisch = nordischen Berkehr im Mittelalter" (Berlin, 1891) und auch sortan "der nordisch = baltische Handel der Araber im Mittelalter" (Leipzig, 1887, besprochen in der H. S. 8. 61, 63), sowie seine Mittheilungen über den Bernsteinhandel (Berlin, 1886) ergänzend heranzusiehen. Freilich würde er sich den Dank der Kreise dieser Zeitschrift in noch reicherem Maße verdienen, wenn er ihrer bedauerlich verdreiteten Unkenntnis der semitschen Sprachen etwas mehr entgegenzulommen sich hätte herbeilassen mögen. Insessen der Vielsendichtigte nicht, "Sselsbrüden sür des Arabischen unfundige Hitviller zu schassen."

Der Bf. spricht von sich selber mit einer bisher unerhörten Wichtigkeit und behandelt diejenigen Recensenten seiner früheren Schriften, die ihm irgendwie nicht völlig behagt haben, in geradezu empörender Weise. Bon ihnen hat sich der inzwischen verstorbene A. E. H. Arause durch eine neue und sehr lesenswerthe, selbständige Arbeit enthaltende Anzeige in der Zeitschrift für deutsches Alterthum vornehm gerechtsertigt. Herr Dr. J. aber hat es nur dem Tone, den er anzuschlagen sir zulässig hält, nicht etwaiger Scheu vor einer gelegentlichen frischen Polenist zuzuschreiben, wenn Ref. sich nicht eutschließen fann, seinen Namen dem sehr wahrscheinlichen Mißfallen des Bf. auszuschreiben.

Carlomagno nell'arte cristiana, Saggio storico-critico di Baldassare Labanca. Roma, E. Löscher e Co. 1891.

Der Bf. erörtert die Ereignisse unter der Regierung Karl's des Großen, insbesondere die Beziehungen diese Herrichers zum Papstthum, an der Hand der Darstellungen, welche sie in der bildenden Kunst gesunden haben. Er zieht zu diesem Zweit ebenso Werke des 8., wie des 16. oder gar des 19. Jahrhunderts heran und behandelt sie saft ausschließlich unter dem ihn wie alle heutigen Italiener vorzugsweise interessirenden Gesichtspunkt des Berhältnisses zwischen weltsicher und geistlicher Wacht. Was eine solche Ardeit sir einen Zweit haben soll, ist nicht abzusehen; sie ist in ihren Grenzen auf der einen Seite zu weit, auf der andern zu eng gezogen; der Kunstzgeschichte ist jedensalls mit ihr nicht gedient und der politischen Geschichte vielleicht noch weniger. Dabei sehlt es dem Bf. durchweg an historischer Schulung und Wethode, sowie auch an ausreichender

Literaturkenntnis, die allerdings hinsichtlich der deutschen Beröffentsichungen für ihn, als einen Italiener, schwer zu erlangen war. Die guten Bemerkungen, die er macht, verschwinden in unnüßen Beitschweisigkeiten, in seitenlangen Erörterungen über Dinge, die mit der Sache wenig oder gar nichts zu thun haben (z. B. über das präputium Christi, das Konzil von Nicaea u. s. w.). Beim besten Willen, der Eigenart des Bs. und der Liebe, mit welcher er sich in seinen Gegenstand versenkt hat, gerecht zu werden, wird man seine Leistung als eine wissenschaftliche nicht anzuerkennen vermögen, und man wird die italienischen Buchhändler versiehen, welche, wie sich der Bs. beklagt, Bedenken tragen, sein größeres handschriftlich ausgearbeitetes Werf storia del cristianesimo nell' arte cristiana in Berlag zu nehmen. — Die Abbildungen, auf welche der Bs. besonderen Werth leat, genügen nicht den bescheideiteiten Ansorderen

Hermann Ehrenberg.

Die Jahrbücher von Julda und Kanten. Übersetzt von **C. Rehdans.** Zweite Austage. Neu bearbeitet von **W. Wattenbag.** Leipzig, Ops. 1889. N. u. d. T.: Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. Zweite Gesammtausgabe. XXIII.

In dem Bormort feiner Bearbeitung der Rehdant'ichen Uberfegung theilt Battenbach die wesentlichen Ergebniffe ber neueren Forfchung über die verschiedenen Berfaffer und über Beit und Art der Entstehung Dieser Annalen mit. Dem entsprechend mußten Die Überschriften einiger Abschnitte geanbert werben. Aber auch bie immerbin aute Übersetung von Rehbant bat Battenbach mit einer ftaunenswerthen, veinlichen Gewiffenhaftigfeit nachgeprüft. Es ift ibm gelungen - und das ift mohl eine Sauptfunft beim Uberfeben biefer Schriften -, überall ein gutes Deutsch ju geben, ohne boch je burch fo gu fagen modernen Ton den Charafter eines alten Schriftftellers ju verleten. Gerade mit Rudficht bierauf mochte fich Ref. auch durchaus für Battenbach's Art, die Orts- und Bersonennamen meift in ben alten Formen gu ichreiben, aussprechen. Dag für die Un= mertungen, obwohl fie erfreulicherweise fehr vermindert find, forgfältig die neuere Forschung berücksichtigt worden ift, braucht nicht betont zu werden. Gin Namenregifter, welches neben ben alten auch die jegigen Ortes und Berfonennamen aufführt, bilbet gegenüber ber älteren Ausgabe noch eine besonders werthvolle Bugabe.

E. Ausfeld.

Matthias Döring ein deutscher Minorit des 15. Jahrhunderts. Bon P. Albert. Stuttgart, Süddeutsche Berlagsbuchhandlung (D. Ochs). 1892.

Die Entftehung ber borliegenben Schrift verbient gur Renngeichnung einer gemiffen Geschichtschreibung eine turge Ermabnung. Nachdem ich im Neuen Archiv Bb. 12 auf Doring als Bi. ber confutatio primatus papae hingewiesen und in dieser Reitschrift Bb. 59 fein Leben und Birten geschildert babe, glaubte ber Bf. fich nochmals mit biefem Manne beschäftigen ju muffen, weil meine Urbeit "feineswegs forgfältig und abichliegend genug fich erwies", und weil besonders der von mir "mit fo ichwachen Grunden und mit fo fühner Gicherheit versuchte Beweis, baf Doring ber Bf. der confutatio primatus papae sei, die Kritif herquesfordert". mag ja im ultramontanen Lager unangenehm berührt haben, daß ein geiftlicher Burbentrager Die icharfte Brandichrift gegen bas absolute Bapftthum verjagt habe, und jo regte Berr Brofeffor Grauert in München die wiederholte Untersuchung au. "Diefelbe", fagt der Berf., "hat nun gwar nicht, wie es zu Aufang ichien, Gebhardt's Aufftellung widerlegt, sondern bestätigt und einige eventuelle Anhaltspuntte er= geben, um die von ihm mehr burch glücklichen Bufall als burch Scharffinn richtig gelöfte Frage mit annehmbarer Bewißheit entscheiden gu fonnen". Das fagt herr Albert in ber Borrebe gu feiner Differtation; ju meiner Befriedigung febe ich, bag er in ber vorliegenden Schrift feine Augriffe nicht wiederholt hat, und ich hoffe, daß er allmählich ju ber Uberzeugung burchgebrungen ift, bag nicht bloß glücklicher Bufall mich auf ben richtigen Antor führte, wie er ja auch in andern Bunften, jo beim Jenenfer Epitaphium und bei ber banifchen Legation genöthigt ift, von feiner früheren Opposition gegen mich abzusteben.

Was die vorliegende Arbeit betrifft, so beruht sie im wesentlichen auf dem von mir gesammelten und verwendeten Material. Die beiden Reden vom Basser Konzil und das Gutachten gegen die Husten, die ich angesührt hatte, sind von Albert aus der Handschrift analysirt, ändern aber an dem ganzen Bilde nichts. Sonst ist an neuem Material nur ein von mir überzehener Brief bei Mansi zu nennen. Im übrigen ist die gauze Darstellung viel zu breit und zieht unmüher Weise vieles hinein, was in loseren Jusammenhange steht und aus anderen Werten entnommen ist. Großen Werth legt der Vers. darus, daß ihm sür den ersten Theil der Consutatio als Quelle den Desensor pacis des Marzistus undzuweisen gelungen ist. Erstens ist das nicht sein Wertensit, sondern Grauert hat ihn darauf hingewiesen; zweitens

lag es nach einer Bemerkung Riezler's so nahe, daß es auch mir nicht entgangen ist; nur ist für den Punkt, auf den es mir ankam, den Autor zu sinden, aus diesem Rachweis nichts zu entnehmen. Und wenn der Bisch neuer Beweise für Döring's Autorschaft rühmt, so handelt es sich um zwei, von denen auch wieder einer einem andern Autor seinen Ursprung verdankt, und das ist der werthvollere. Denn die Stelle aus Flacius bringt gar nichts; er kannte die confutatio als Herausgeber und sah in ihr die dort erwähnte Schrift eines Mendiskanten-Prodinzials sicher nicht. Auch gegen Albert's Chronologie und allgemeine Aussassung müßte ich Widerspruch erheben, wenn ich den Kaum dazu hätte. Alles in Allem kann ich nur sagen: was in der Schrift gut ist, verdankt der Autor Anderen; eine Förderung meiner Kenntnisse über Döring habe ich nicht darin gesunden.

Bruno Gebhardt.

Erasmus : Studien. Bon Arthur Richter. (Leipziger Differtation.) Dresben 1891.

Diefe fleißige, auf umfaffenden Studien beruhende Arbeit hat folgenden Inhalt: 1. Regesta Erasmiana. Chronologische Ordnung und durch hinzufügung bisher unbefannter Briefe vervollftanbiate Sammlung bes Grasmijden Briefmedfels 1466-1509. S. 7-64. — 2. Anhang. A. Das Geburtsjahr bes Erasmus. S. I-XIX. — B. Ergemus' Sprachenkenntnis. S. XIX-XXIV. - Der Bf. fucht der viel beflagten dronologischen Unficherheit von Erasmus' Briefwechsel burch forgfältige und eingehendfte Ginzeluntersuchung ein Ende Er ftellt eine Reihe von chronologischen Daten aus Ergemus' Beben fest und ichafft bamit für ben ober Die gufünftigen Erasmus-Biographen einen fefteren Boben, als er bisher gur Berfügung ftand. Die Chronologie der letten 20 Jahre ift bei weitem nicht fo schwierig wie diese erfte Beit. - Im erften Theil des Un= hangs wird fodann das Geburtsjahr bes Erasmus bestimmt. Bisher gingen die Meinungen barüber recht auseinander: 1465, 1466 und 1467 hatten alle gelegentlich ihre Bertretung gefunden. forafältiger und icharffinniger Unterjuchung fommt R. gu bem Er= gebnis, daß Grasmus mahricheinlich im Jahre 1466 geboren ift. -Im zweiten Theil des Unhangs nimmt unfer Bi. Erasmus gegen ben Borwurf in Schut, bag er alle Boltsfprachen verachtet habe. Es wird nachgewiesen, daß er neben bem Bollandifchen, das feine Mutter= fprache mar, auch Frangolisch verftand. Dagegen ging ihm die Rennt=

nis des Englischen, Italienischen und vermuthlich des Sochdeutschen ober Schriftbeutichen ab. Letteres icheint R. auf S. XXI freilich gu bezweifeln: "Die Angabe, daß er (Erasmus) bie beutschen Schriften Luther's nicht verftebe, ift mohl nur eine Musflucht." aber bebenten, bag er junachft nur Sollanbifch und Lateinisch gehört bat, baß fur einen Rieberlanber, ber lateinifch verftanb, bamals fein Bedürfnis vorhanden war, die vom Sollandifden doch ziemlich abweichenbe beutsche Schriftsprache ju erlernen, fo icheint mir fein Grund . porzuliegen, weshalb wir bie Borte bes Ergsmus als leere Ausflucht anfeben follen. - Auf G. 17-22 werben brei Briefe bes Gaquinus an Erasmus aus beffen erfter Parifer Beit angeführt und bagu bemertt, bag fie bisher völlig unbefannt gemefen feien. Das ift nun nicht richtig. Buftab Rnod bat in feiner gediegenen Schrift "Aus ber Bibliothet bes Beatus Rhenanus" (Leipzig 1889) S. 96 icon darauf hingewiesen und Stellen daraus verwendet. — Auch in eigener Sache barf ich vielleicht noch jum Schluß eine Bemertung machen. Nach Unm. 1 auf G. XIV fonnte man annehmen, als ob ich für einen bon mir veröffentlichten Brief bes Agricola das Jahr 1481 anfette, mahrend ich das Jahr 1481, welches gewiß unrichtig ift, vielmehr bezweifle. - Im übrigen febe ich der Fortfetung von R.'s Arbeit, Die hoffentlich recht balb erscheint, mit freudigem Intereffe entgegen. Karl Hartfelder.

Briefwechsel Landgraf Philipp's des Großmüthigen von Seffen mit Bucer. herausgegeben und erläutert von M. Leng. III.

A. u. d. T.: Publifationen aus den tgl. preußischen Staatsarchiven. XLVII. Leipzig, Hirzel. 1891.

Es war der Bunfch v. Druffel's, auch ben letten Band ber Publikation von Lenz an dieser Stelle anzuzeigen und damit den Dank der Fachgenossen für die ungewöhnlich werthvolle Bereicherung unserer Duellen abzustatten. In seinem Sinne niöchte ich deshalb über den vorliegenden Band berichten.

Derfelbe enthält eine Reihe von Ergänzungen zu den Korrespondenzen der Jahre 1541 bis 1547, Gruppen von Aften mit eingestreuten Erörterungen des Heraussehers. Das Berbindende für alle diese Briese und Altenstücke ist die Politit des Landgrasen von Hessen. Sie haden den Zweck, einige in den Brieswechsel mit Bucer sühlbare Lücken anderweitig auszufüllen, jowie überhaupt die diplomatischen Beziehungen Philipp's in umsassenderer Weise auszufülleren. So werben uns nach einander vorgelegt: "1. Aus den Aften des Reichstages zu Regensburg, 1541 (1—148). 2. Der Raumburger Fürstentag (Okt. 1541) und die Entwickelung der Braunschweiger Fehde (149—168). 3. Berchandlungen mit Baiern. Berichte Gereon Sailer's 1541—1547 (169—482). 4. Briefwechsel des Landgrafen mit Georg Frölich 1539—1554 (483—534)." Beigegeben sind Literaturz und Akkendreichnisse sowie ein ausführliches Ramenz und Sachregister, bearbeitet b. Bendt. Das gesammte Material auch dieses Bandes entstammt dem Staatsarchiv von Marburga').

Die Auswahl aus den Aften des Keichstages von Regensburg wird eröffnet durch Berichte von Philipp's Agenten Dr. Gereon Sailer (16. Februar dis 31. März 1541) über seinen Besuch dei Leonhard v. Ed und die Vordereitungen in Regensdurg. Es wirft klärend, zu Beginn dieses spezifisch theologischen Reichstages die Haufterterer der katholischen Partei als religiös indisserent charakterisirt zu sinden. Bergleichung war das, wie es scheint, aufrichtig erstrebte Ziel der kaiferlichen Staatskunft, und es ist köstlich, wie Granvella die

<sup>1)</sup> Die Begiehungen gu ben Korrespondengen des 2. Bandes find durchweg febr lodere: jo tommen die Berbandlungen mit Baiern (S. 169-482) in ben Briefen Bucer's nur ein einziges Dal (2, 99) jur Sprache, mabrend in ihnen felbit wieberum Bucer überhaupt feine Rolle fpielt. Die Beranlaffung gur Aufnahme biefer Aften lag in der Berwerthung früherer Theile derfelben Korrespondeng im 1. Bande, und bementsprechend ift alles um die Berichte Bereon Gailer's gruppirt. Leider fteben infolgedeffen manche wichtigen Aftenftiide, oft auch nur bruchftudweise, in bem perbindenben Text ober in ben Anmertungen, wie G. 233 die dem Bundnis immpathifchen Augerungen des Rurjurften von Cachjen, G. 243 Ed's Mustafjungen gegen Mitinger, G. 232 und 385 die Briefe der Bergoge von Baiern an den Landgrafen, G. 252 und 253 die Inftruttion fur Rudolf Schent jum Abichluß mit Baiern, G. 451 und 453 die Bundnisvorichlage Baierns und Seifens Wegenvorichlage. Man erhalt überhaupt ben Ginbrud, daß ber Berausgeber bei ber Gulle bes intereffanten Materiale fich fortwährend widerftrebend Burudhaltung auferlegte; hoffentlich wirft die von ihm gegebene Anregung, fo daß wir bald etwas Beiteres, 3. B. aus der werthvollen Braunichmeiger Beute, erfahren. - Storend ift der Drudfehler "1541" ftatt 1543 auf E. 245, weil er fid wiederholt, und man in der That auf den Bedanten tommen tonnte, ce bandle fich um altere Borichlage; G. 353 3. 10 v. u. ift ime, G. 356 "Vo pferde" gu lefen; S. 40 gehört fidem vivam in Art. III, S. 61 ift "Art. VIII" einzuschieben; doch find derartige Rleinigfeiten feineswegs topifch. Dag Leonhard v. Ed niemale Rangler mar, haben Druffel und Riegler nachgewiesen.

Brotestanten mit der ausgesuchtesten Soflichfeit begutigt, nachdem Die spanischen Fouriere sich benommen hatten, als hatten fie es mit unrettbar verlorenen Seelen zu thun (S. 9). - Es folgen Prototolle Mitinger's über bie Sonderberathungen ber Schmalkalbifchen Stande, Tagebuchblätter aus ber Beit vom 27. Marg bis gum 11. Juli (S. 16 bis 31); auch fie gestatten feinen Ginblid in bas eigentliche Rollo= quium. Im höchften Grabe lehrreich ift bagegen bie urfprüngliche Form bes Regensburger Buches. Die bisher befannten Texte find aus bem Diftat bervorgegangen, welches ber Raifer ben Ständen am 9. Juni in Regensburg hat geben laffen. Leng fand nun eine Ungahl von Redaftionen, melde auf zwei icon 1540 in Worms für Bucer gefertigte Abschriften gurudgeben. Alle biefe Texte find ihrer Entftehung entsprechend menig guverläffig, aber bie Bermehrung bes textfritifchen Materials beseitigt manche Zweifel; nicht felten werben die Lesarten Bucer's und Ed's gegen Diejenigen Melanchthon's (und bes Corp. Ref.) geftütt. Wichtiger noch find bie fachlichen Abweichungen bes alteren Entwurfs; manche Scharfe ift fpater vermieben; vollig um= gearbeitet ift Art. 5, de justificatione hominis; man begreift leicht, daß die ursprüngliche Form diefes Urtifels mit ihrer suftematischen Untlarheit als gang untauglich für ein Konkordienbuch empfunden murbe. - Frifcher und mahrer, als die von den Theologen beiderfeits mit angitlicher Burudhaltung geführten Gefprache, find einige Randgloffen des Landgrafen in feinem verdeutschten Exemplar bes Regens= burger Buches (S. 36); ce verrath boch ftarte innere Bewegung, wenn ber Landgraf jum Gebot ber öfterlichen Beichte ichreibt: "frei! es wer woll gut alle Bochen, - boch nit gebrungen" ober gu einer Begrundung aus ben Rirchenvätern: "wer mir glaubt, bat bas ewig leben, wer nit glaubt, ift gericht - bas mittel weis ich nit." - Man bemerte, bag ber Landgraf Diefer Überzeugung in ben folgenden Berhandlungen mit ber faiferlichen Regierung treu geblieben ift. Gie führten zu bem Bertrage vom 13. Juni (S. 73-96), beffen folgen= ichwere Bedeutung wir erft aus ben von Leng veröffentlichten Rorrefpondenzen mit Baiern und Cachfen nach Gebühr murdigen tonnen. Bei bem Abichluß dieses Bertrages, wie bei ber gleichzeitigen Inftruttion für feine Rathe und den weiteren Korrespondengen mit Diefen (16. Juni bis 27. August) zeigt fich Philipp weit mehr als religiöfe, benn als ftaatsmannifche Berfonlichfeit.

Das Stürmische seines Befens, bas bie religiösen Empfindungen zu eifriger Bethätigung steigerte, aber bie fuhle Burbigung realer

Berhältniffe erschwerte, tam, abgeschen von ber Chesache, nirgenbs ungebändigter zur Außerung als bei der Braunichweigischen Frage. Es ift geradezu ergreifend, ben hoffnungefroben Landgrafen biefer Beit mit bem ftumpfen Charafter ber fünfziger Jahre gu vergleichen; bie Schwere ber Resignation entspricht durchaus ber früheren Starte bes Affetts. Rur bie Berhaltniffe hielten biefe in Schranten. Die Bufammentunft von Raumburg (Abichied vom 24. Oft. 1541, G. 161 bis 168) wurde von ben protestantischen Fürsten Rordbeutschlands benutt, um die Turfenhulfe zu berathen; außerlich nahmen fie bamit "die Leitung ber Reichspolitif in die Sand", allein bas eigentlich Angiehende für Aurfachsen, ben Landgrafen und Bergog Morit mar offenbar bie in Ausficht genommene Befprechung ber Braunichmeigischen Frage. Gifrigft betonte Philipp Die Bortheile ber Offenfive, aber Die Berbundeten hielten feft baran, ber Bergog muffe ben Unlag geben; fo finnt man barauf, biefen zu reigen. In einem Debenabichied (26. Oft., von bem leiber nur ein Bruchstud auf G. 187 in ber Unmertung fieht) murbe außerdem vereinbart. Ed mit 3-5000 Gulben zu bestechen, damit er seine Herren von Braunschweig abwendig mache. Der Landaraf unternahm biefen Beriuch.

Damit begannen von neuem (vgl. Bb. 1, Beilage 3) bie Berhandlungen bes Landgrafen mit Baiern, welche bis zum Winter 1546 burch ben Augsburger Arat Dr. Gereon Sailer vermittelt murben. Seffen führte fie gunachft gu bem angegebenen 3med; Baiern griff fie lebhaft auf, weil es einer biplomatifden Sicherung feiner Stellung bedurfte. Ich glaube, man fann über bie pon Leng aus feinen Aften gezogenen Schluffe noch etwas hinausgeben; in Berbindung mit bem, was wir bereits burch Druffel und Riegler wiffen, ftellen biefe Berhandlungen bas Brincip ber baierischen Bolitif mahrend ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts völlig flar. Bis in Die Beiten bes Simon Ed. der als Stiefbruder und Schüler bes befannten Theo= logen eine positiv tatholifche Tendeng vertrat, war bas Streben ber baierischen Regierung allein barauf gerichtet, ben fürstlichen Terris torialftaat unabhängig bom Raifer und frei von auswärtigen Berwidelungen anszubilben. Im eigenen Lande ichien Die Fernhaltung ber Reformation, von beren innerlichen Bugen nun einmal Die Bergoge ebenfowenig berührt maren, wie ihre Berather, bas guverläffigite Mittel, Unruben aller Art vorzubengen. Damit trat Baiern in die Reihe ber tatholifden Gurften; unter ihnen hatte es Unichluß gu fuchen. Aber auf die Bifchofe mar nach ber Meinung Ed's wenig

Berlag ["anderten bie perfonen fich über nacht"], Beorg von Sachfen war 1539 gestorben, Braunschweig entlegen, und von dem Raiser fürchtete man, ebenso wie bom Ronig, nur eine Beschränfung ber fürstlichen Machtvolltommenheit. Go mar bem baierifchen Staats= manne 1541 bie Berbindung mit Seffen, welche bei der Bebeutung Diefer Dacht im fcmalfalbifchen Bunde auch dem Proteftantismus gegenüber genügende Sicherheit gemahrte, gang befondere ermunicht. - Benn tropbem die mebriährigen Berhandlungen ju gar feinem Ergebnis führten, fo lag bas por allem an bem unüberwindlichen beiberfeitigen Diftrauen, an ben Bervflichtungen bes Landgrafen gegen ben Raifer, Bgierns gegen Braunschweig, und nicht zum minbeften an einer grundfatlich verschiedenen Anschauung bezüglich ber Religionsfreiheit der Unterthanen. Die unmittelbare Folge des ausfichtelofen Bertehre mit Seffen war ber Bertrag Baierns mit bem Raijer am 7. Juni 1546; es war nicht Treulofigfeit, sondern eine politische Nothwendigfeit.

Much die Gingelheiten jener Berhandlungen haben außerorbent= liches Intereffe. In ihrer foberativen, antikaiferlichen Tendeng lebt die alte Fürftenvolitit wieder auf, wie benn Bergog Wilhelm einmal direft auf Berthold von Benneberg hinwies (G. 353). Der Landgraf fuchte die Anknüpfung burch Ausfohnungeversuche zwischen Baiern und Bürtemberg; Leng ichildert fie furg in Ergangung zu Bend, Bb. 3. 3n ben weiteren Bufammenfunften bes Agenten Sailer mit Leonhard v. Ed fprach fich ber lettere junachft recht grundlich über ben Raifer aus; ber fuche "in fumma nichts anderft bann ain monarchi, barumb wolte von noten fein, bas man ben glaben bifer geit auf ain ort fatte und die heupter poder taile gufammentheten" (8. Gept. 1541). Später außerte er fich über Braunfchweig, es fei ein "un= ruhiger man", Baiern werde ihn feinenfalls unterftugen, aber er rathe jum Bergleich; überhaupt giebe er ein Berftandnis mit Beffen und Sachien bem Nurnberger Bunde bor; die Fürften mußten die Mugen aufmachen, ba ber Raifer um die Freundschaft bes Bapftes buble und Beldern verderben wolle. Sailer hatte bas Befühl, es fonne gelingen, Baiern gang binübergugieben (9. Degbr. 1541). - Auf Diefe Bemertung bin follte Rudolf Schent in Speier ben baierifchen Rath aushören, ob fein Gerr nicht Briefterebe und Relch bewilligen wurde. Ed vertrat bemgegenüber beftig feine Ideen von Libertat, vom Frieden in "buicider nacion", von ber friegerischen Befinnung bes Raifers. und mas die Religion belange, fo folle man "ein jeden fynem gempffen

nach glauben loffen, wei es auch ine Bebem beichehen" (G. 211). Beim Landgrafen fand er damit wenig Anklang, und bald ging man unperrichteter Cache wieder auseinander. - Go egoiftisch die Bolitik Ed's mar, Die mabren Absichten bes Raifers burchichaute er ungleich beffer, als ber Landgraf. Diefer wollte um jeben Breis bas gute Einvernehmen mit bem Raifer erhalten, wie u. a. aus ben Berhandlungen mit ber Ronigin Maria über Kriegsbienfte gegen Julich ober wenigstens gegen Franfreich hervorgeht (v. Leng bargeftellt G. 256 ff.). Erft nach der Alucht des Braunichweigers an den Sof ber Bergoge pon Baiern fuchte ber Landgraf von neuem eine Anfnüpfung bei Diefer gab gute Berficherungen, hielt auch feinen Berrn bei ber alten Bolitit feft, mahrend Bergog Ludwig und fein Rath Beigenfelber geneigt maren, fich lebhafter bes Bergogs Beinrich angunehmen, wie fie benn burch die in Bolfenbuttel gefundenen Brieffchaften tom= promittirt waren. 3m Berfolg ber Berhandlungen bemubte fich Ed um eine Bermittelung zu gunften der braunschweigischen Bringen bei Sachfen und Beffen. Bahrend nun ber Landgraf die erneuten antihabsburgifden Begereien bes baierifden Rathes fühl aufnahm, zeigte fich ber Rurfürft fehr geneigt; er bachte an feinen Schwager in Julich. Go fam es im Frühjahr 1543 gu langeren mundlichen Befprechungen in Rurnberg, bon benen Leng G. 241 ff. eine gufammenhangenbe Dar= ftellung gibt. Um 12. Februar legte Ed feinen Bundnisentwurf vor; da zeigte fich die völlige Unvereinbarteit ber beiberfeitigen Beftrebungen in dem Artitel 3: "daß fainer bem andern feine under= thonen ufhalten, noch ben underthonen wider ihr oberfait bei= legung thun" folle. Diefes Brincip ber territorialen Intolerang wollte ber jugendliche Brotestantismus noch nicht jugeben; batte fich ber Landgraf boch gegen Braunschweig von ber entgegensetten Un= ficht treiben laffen. Außerbem fab er auf ben Raifer; er legte Bewicht barauf, daß Granvella erfahre, wie loyal er fich benehme. Bom Mai bis jum Scotember murben bann bie Berhandlungen wieder in fehr langfamem Tempo burch Sailer fortgeführt. gibt die theilmeife recht ergonlichen Blaubereien bes eifrigen Agenten. Die noch manche icharfe Bemerfung Ed's berichten [ bag Die brei potentaten, ber Raifer, pabft und Frangos alle brei nichts nut" (13. Septbr.) u. a.], fich mit einigem Dilettantismus über Reichspolitif verbreiten und bei Berührung Augeburger Sandel nicht felten einen Sauch bumpfer Ratheftubenluft fpuren laffen. Über ben Binter 1543 und bas Jahr 1544 gibt Leng wieder eine fummarifche Aberficht.

Sailer gab fich redliche Dube um bas gegenseitige Berftanbnis. Aber erft im Frühling 1545 entschloß fich ber Landgraf zu ber Diffion bes Rudolf Schent nach München. Um 1. Juni fand bie Audieng beim Bergog ftatt; Baiern verzichtete auf die Exefution ber Rongilsbeichluffe, betonte por allem die antihabsburgifche Tendens. Diefes Mal nahm ber Landgraf bie Gache ernfter; er legte bas gefammte Material bem Jatob Stumm por und handelte bann nach beffen Rathichlag, ber nach meinem Gefühl etwas ichwächlich mar. Die Lage mar benn boch ju fritisch geworben und bas Diftrauen gu alt, als daß mit bem Sinhalten noch etwas Erfpriegliches batte erreicht werden tonnen. Gin Sauptanftog war freilich wieder bie baierifche Forberung ber Religionshoheit, bafur wies Sailer aber mit Recht barauf bin, wie die Raiferlichen bereits bei Baiern praftigirten. Man verfprach fich jum Schluß nur gute Freundschaft. Gin fpaterer Berfuch bes Landgrafen, in ber Rurfrage ju vermitteln, Scheiterte völlig, und fo fuchte benn Ed, Diejes ebelfte Biel feines Chrgeiges mit Gulfe bes Raifers ficherer ju erreichen. - Ginige Tage nach Abichluß des Bertrages fprach er mit Dr. Gereon Sailer und verrieth ihm in höchfter Beimlichthuerei, Baiern ftehe mit ber taiferlichen Reaierung allerdings in ernftlicher Berathung - wegen bes Bolls bei Reuburg, fagte er; bas mar unredlich. Im weiteren Berlauf ließ es Ed aber an Warnungen nicht fehlen; er bestrebte fich, beiberfeits aut Freund zu bleiben. Seine Politit war flug für den Augenblick, aber man wird nicht lengnen burfen, bag bie porfichtige Saltung Ed's ben firchlichen Amiesvalt im Reiche wesentlich verschuldet bat.

Jum Schluß läßt Lenz noch den Georg Frölich, Stadtschreiber von Augsdurg, sprechen. Es ist die Geschichte seiner Beziehungen zum Landgrasen von 1539 bis 1554, im wesentlichen Briese aus den Jahren 1543 bis 1545, etwas augsdurgisch beschränkt, aber von einem warmen, frommen Herzenston. Lenz versicht auch gerade mit Rüdsicht auf die lebhaste Sprache die Hypothese, Frölich sei der Berfasser der anonymen Schrift vom Schmalkalbischen Kriege, wie mir scheint, mit Glück; wenigstens wird die Urheberschaft den bisher genannten Namen überzeugend streitig gemacht.

Es liegt in der Natur aller diefer Korrespondenzen, daß sie uns viele intime Züge aus dem Denken und Empfinden jener Zeit verzrathen, und diesen nachzugehen ift nicht der geringste Genuß für den Benuger.

Kaifer Karl V. und die römische Kurie 1544 — 1546. Bon Anguft v. Druffel. Bierte Abtheilung: Bon der Eröffnung des Trienter Konzils bis zur Begegnung des Kaifers mit dem hesslichen Landgrafen in Speier. München, Berlag der tgl. Atademie, in Kommission bei G. Franz. 1890.

Auszug aus den Abhandlungen der fgl. baier. Atademie der Biffensichgien. III. Kl. 19. Bb. 2. Abth.

Die vorliegende Arbeit, beren erfte Abtheilungen im 13. und 16. Banbe ber Abhandlungen ber baierifchen Afabemie, 3. Rlaffe, gedrudt find, ift in ber außeren Unlage ebenfo gehalten, wie ihre Borganger. Gie befteht gur einen Salfte aus einer Darftellung, gur andern aus 37 Briefen und Aftenftuden. Der Busammenhang zwischen ben beiben Theilen ift nur lofe; mahrend die Darftellung von der Cröffnung des Tridentiner Rongils bis in den Februar 1546 geführt ift, umfaffen die mitgetheilten Archivalien ben Beitraum vom 12. August 1545 bis jum 13. Marg 1546. In diesen letteren beruht ber Berth bes Buches: mehrere Berichte bes papftlichen Muntius bom Raiferhofe an ben Bapft find von allerhochfter Bedeutung, und Die Berichte ber medizeischen Agenten beim faiferlichen, sowie Die Des St. Mauris vom frangofischen Sofe geben ihnen nicht viel nach. Indeffen findet man verwunderlicherweise mitten unter ben rein politifden Briefichaften ein Schreiben bes Biovio, bas literarhiftorifc vielleicht recht intereffant fein fann, aber ficherlich durch einige fo gu fagen feuilletoniftische Bemerfungen über die Beltlage nicht in ben Stand gefett wird, ju feiner Umgebung ju paffen. Man bemerft ferner, baf ber Beriaffer und Berausgeber mehr Briefe von benfelben Berfonen aus bemielben Beitraume fennt, als er in ber Beröffent= lichung bietet, und fühlt fich unbefriedigt, ba man aus bem barstellenden Theile durchaus nicht die Überzengung gewinnen tann, daß bas Bichtige und Unwichtige mit ficherer Sand geschieben worben fei. Bas hat 3. B. die Art und Beife, wie ber Diag'iche Bruder= mord vom 27. März 1546 beurtheilt und gerichtlich verfolgt wurde, mit ber Bapftvolitit bes Raijers bis jum Februar besfelben Jahres ju thun? Dergleichen unerwartete, aber tropbem recht bantenswerthe Mittheilungen über Nebenfächlichkeiten findet man reichlich namentlich in den Anmerfungen verftreut, die auch fonft dem Foricher ichagbar fein werben, weil bie barin enthaltenen vielfachen Berbefferungen ber Quellenterte ihm immerhin manches fleine Sinbernis aus dem Bege röumen.

Selten nur mögen sich auf einem engeren Arbeitsselde zwei nach ihrer Aufsassung des Wesens ihrer Wissenschaft und nach ihrer Methode so start gegenüberstehende Forscher getrossen, wie v. Druffel und Maurenbrecher auf dem Gebiete der Geschichte von 1545 bis 1555. Sie sind nun beide dassin, und die Wissenschaft hat durch sie beide, trop oder wegen ihres Gegensaße, die schönsten Ergebnisse geerntet. Aber sollte es zweiselhaft sein, wem die Geschichte der Geschichtswissenschaft, kommt sie dereinst einmal auf diesen Gegensaßu sprechen, den Vorzug geben wird dem sindenden und jammelnden, sichtenden und aneinander reisensche Eiser des Einen oder der sein auf ihr Ziel, Feststellung und Erörterung der Vernstagen des Weltgetriebes, zustrebenden Arwed Richter.

Berichte des venetianischen Gesandten Friedrich v. Cornaro über die Belagerung und Mideroberung Cjens im Jahre 1686. Mit deutscher übersetzung der Berichte und mit einer aus dem Ungarischen übersetzen historischen Einseitung des Siegmund v. Babies, Bischos von Krafau. (Mis Manusstript gedruck) Budapest, Eigenthum des herausgebers. 1891.

Der Berth Diefer im Sinblide auf ihren 3med etwas verfpateten Bublifation liegt voruehmlich in ber Mittheilung ber Berichte, welche ein junger Benetianer vornehmer Abfunft, Beter v. Grimani, über Die Belagerung Djene im Jahre 1686, an der er Antheil nahm, an Friedrich v. Cornaro, ben damaligen Bertreter ber Republit Benedig am Biener Soje, gerichtet hat. Die Berichte Brimani's find übrigene. wie die oft recht intereffanten Mittheilungen Cornaro's bereits von Rarolpi in feiner portrefflichen, umfaffenden - leiber nur in un= garifcher Sprache ericbienenen - Arbeit über die Befreiung Djens verwerthet worden. In Diefem Werfe findet fich auch eine richtige Burdigung der Bedeutung ber Brimani'ichen Berichte, Die im Sinblide auf die vielen anderen Mittbeilungen von Augenzeugen nicht jo groß genannt werden fann, als der Berausgeber vermuthet. vielen ber ungarijden Eprache nicht machtigen Forider, Die Rarolyi's Berf nicht benugen fonnen, werden die Bemühungen bes gelehrten Bijchofe gewiß gut beißen und mit Bergnugen die Berichte Cornaro's und Brimani's, jowie die popular gehaltene, flar geidriebene Ginleitung lejen, durch die ber Bi. ben Lejer auf Die Lefture ber Berichte porzubereiten jucht.

Db die weiteren Rreife, fur die der herausgeber burch eine Uberichung ber italienisch geschriebenen Briefe in's Deutsche forgen

an muffen glaubte, wirklich fich zur Lektüre dieser Berichte entichließen werden, ist eine Frage, auf die mit einem entschiedenen "Ja" zu antworten Res. Bedenken tragen würde. In jedem Falle kann B. aber der der Dankbarkeit zahlreicher Geschichtsforscher dasur sicher sein, daß er sich entschlossen hat, die Berichte auß dem Italienischen in's Deutsche und nicht in's Ungarische übersehen zu lassen. An eine Nachammung dieses Beispieles ist leider im Hindlick auf die in Ungarn herrschen An leicht zu benken.

Acta Borusslca. Dentmäler ber preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Herausgegeben von der igl. Alademie der Bissenschaften. Die preußische Seidenindustrie im 18. Jahrhundert und ihre Begründung durch Friedrich den Großen. Bb. 1 u. 2: Atten. Bearbeitet von G. Schmoller und D. hinge. Bb. 3: Darstellung von D. hinge. Berlin, Paul Parey, 1892.

Die preußische Seibenindustrie und ihre Begründung durch Friedrich den Großen. Bon G. Schmoller. München, Cotta's Nachsolger. 1892.

Im Jahre 1887 wurde auf Anregung Schmoller's von den Mitgliedern der kgl. Akademie der Wissenschaften v. Sybel, Schmoller und Lehmann in der philosophischeshistorischen Klasse beantragt, die Kademie möge beschließen, auf ihre Kosten und durch eine Kommission aus ihrer Mitte eine umsassende Berössentlichung über die innere Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert in Angriff zu nehmen, welche eine Ergänzung der politischen Korrespondenz Friedrich des Großen bilden sollte. Wit Unterstüßung der Staatsregierung wurde die Unternehmung in's Leben gerusen, und schon im Jahre 1892 konnte das erste Werf ausgegeben werden: eine Geschichte der preußischen Sciedenindustrie aus der Feder D. Hinge's und zwei Bände Akten, welche von G. Schmolker und D. Hinge bearbeitet nurden.

In der Gesammtsitzung der Berliner Atademie der Wissenschaften am 21. April 1892 saßte Schmoller nach einer kurzen Übersicht über die Ziele und den Umsang des großen von der Atademie unternommenen Werkes die wesentlichen Züge der Entwickelung der preußischen Seidenindustrie mit bekannter Meisterschaft zusammen. Dieser Bericht wurde in der Beilage zur "Allgemeinen Zeitung" im Mai 1892 veröffentlicht und erschien im selben Jahre als Sonderabbruck. Er bietet auf 38 Seiten eine vortreffliche Einleitung in das Studium der brei Bände.

Redoch hat fich die Mitarbeit Schmoller's hierauf nicht beichrantt. Die geschichtliche Darftellung verrath ben geiftigen Ginfluß bes bervorragenden Renners ber Wirthichaitsgeschichte und bes Siftorifers ber preußischen Bermaltungsgeichichte fur einen Jeden, ber zu feinen Füßen gefeffen ober feine einschlägigen Beröffentlichungen gelejen hat. Dies vorzugsweise einmal in der durchaus eigenthumlichen Auf= faffung bes Merfantilismus, Die ibn aus ben gefammten Beitverhalt= niffen beraus und als Entwickelungsprodukt begreift, womit die fich feit A. Smith fortichleppende nationalotonomiiche Ginfeitiafeit übermunden wird, gum gweiten in der allieitigen Erfaffung ihres Begenftandes, welche bem Technischen, Ofonomifchen, Nationalofonomifchen, Buriftifchen, Bolitifchen und Cogialen gleichermagen gerecht wirb. Damit foll ben Berdiensten Sinte's feineswege zu nabe getreten werden, welche fomobl nach ber Geite des Inhaltes wie ber Form bedeutend find. Geine Beichichte ber preufifchen Geideninduftrie zeichnet fich burch geschmadvolle Darftellung und ungewöhnliche wie harmonijche Beberrichung ihres Gegenstandes aus. Auf eine tnappe und boch bollständige Überficht über die Entwidelung der Geiden= induftrie und eine Darlegung ihrer volfewirthichaftlichen Bedeutung in der merkantilistischen Beriode, welche die verurfachenden Momente flar und icharf hervorhebt, folgt ein lichtvolles Ravitel über die Technif, die Unternehmungsformen, die Gewerbepolizei, welches wir für einen der werthvollften Beftandtheile des Berfce halten. Rachdem Diefes folibe Fundament gelegt ift - es umfaßt etwa ein Biertel bes Bandes -, geht Sinte bagn über, die Beichichte ber Seideninduftrie in Preugen zu ergablen. In ihr haben wir wiederum Belegenheit, Die icon befannten Borguge ju ichaten.

Für den Politiker und Nationalökonomen ist es nun doch vielsteicht noch interessanter, die 1201 Urkunden und Aktenstücke zu lesen, welche, von Schmoller und hinhe gesammelt, ausgewählt und besarbeitet, in zwei Bäuden vorliegen. Trot ihrer Trockenheit gewähren sie den sebendigsten Anblick der einzelnen Regierungshandlungen des absoluten Fürstenthuns, welchen in seiner Unmittelbarkeit auch eine ausgezeichnete Geschichte nicht voll ersehen kann. König, Minister und andere hohe Beamte erscheinen wie die homerischen Götter, welche das Schickal der Servlichen, hier der Verleger, Fabrikanten, Händler, Arbeiter und Konsummenten, bestimmen. Angesichts einerseits dieser Mles mit erstaunlicher Sachkenntnis überschauenden, das Einzelne erwägenden und ihre Mittel von Fall zu Fall, unbehindert durch

Formeln und Doftrinen, mablenden Regierungsthätigfeit, andrerfeits bes Mangels an Rapitalien, Unternehmereigenschaften, Arbeitsfähigteiten bei ben Burgern lernt man erft bie Theoretiter bes Merfantilismus voll verfteben. Das Biel biefer Bolitit ift ftets bie Große und bie Macht bes Staates, bas Steigen ber Ginnahmen, Die Bermehrung ber Bevölferung, aber ber Staatsraifon wird feinesmegs bas Los ber unteren Rlaffen geopfert. Wenn man in die Arena hinunterfteigt und bas Ringen ber Intereffen fo beutlich por fich abipielen fieht, bann bat man eine Borempfindung beffen, mas ba tommen muß, wenn nicht mehr eine mächtige Sand fie einem Amede unterordnet und die Beriode der "natürlichen Ordnung" angebrochen fein wird. Und auch ben Ginbrud erhalt man, Die Bortampfer für einen rabifalen Bechfel in ber Birthichaftspolitit faben boch nur einen Theil ber Birflichfeit. Allerdings ift babei zu ermagen, mas Schmoller G. 34 feines Berichtes fchreibt: "Es handelt fich um bie Grundung einer technisch febr bochftebenben Induftrie auf fprobem Boben mit allen Mitteln fonfegnenter mertantiliftifcher Bolitit; fie find in foldem Umfang und mit folder nachhaltigfeit faum irgendwo angewendet worben, auch taum irgendwo mit folder genauen, fdritt= weisen Unpaffung an bie toufreten Berbaltniffe."

Der Berth bes Bertes wird durch zwei Zugaben wesentlich erhöht, erstens durch etwa 40 Seiten "Technische Erläuterungen in alphabetischer Reihenfolge", deren Zusammenstellung und Ausarbeitung ebenso mühsam geweien sein muß, wie sie klar und verständlich ist, und zweitens durch ein etwa 50 Seiten umsgliendes Register.

W. Hasbach.

La campagne de 1814 d'après les documents des archives impériales et royales de la guerre à Vienne. — La cavalerie des armées alliées pendant la campagne de 1814. Par M.-H. Well. Paris, Baudouin. 1891.

Der Bi. oben genannten Werfes hat vor einigen Jahren bargestellt, eine wie große und bebeutende Thätigkeit die Reiterei ber Berbundeten während bes Feldzuges von 1813 entsaltet hat 1), jeht versolgt er nach eingehenden Studien, namentlich im öfterreichischen

<sup>1)</sup> M.·H. Weil, ancien capitaine de cavalerie: La cavalerie des armées alliées pendant la campagne de 1813. Paris, Baudouin. 1886.

Priegsarchiv, Die Thatigfeit biefer Reiterei im Feldzuge von 1814. Das neue Bert ift febr viel umfangreicher angelegt als bas frühere, bei bem ein mäßiger Band gur Befprechung ber vielen Rampfe und Mariche im Fruhjahr, Commer und Berbit 1813 ausreicht, mahrend hier ein nabezu doppelt fo ftarfer Band allein bon bem Januar und ben beiben erften Tagen bes Februar 1814 in Unfpruch genommen wird. Rach Urt eines Regestenwertes werden Tag für Jag die Bewegungen und Stellungen der Truppen angeführt. Diefe etwas trodene Darftellung wird vielfach von fritischen Betrach= tungen unterbrochen, die im Bangen als einfichtig und magvoll anerfannt werden muffen, auch ba, wo Berf. fich gegen Musführungen bon Claufewit wendet und demfelben Barteilichfeit fur Blucher pormirft. Bon dem greifen Feldmarichall fpricht ber Beri, im all= gemeinen mit großer Anerkennung, er tadelt aber Die Berfplitterung ber Rrafte bei bem Bormarich zu bem Plateau von Langres und bas allgu hipige Borgeben bei Brienne. Ebenjo ift er im Recht, wenn er Napoleon's Marich gegen Blücher im Januar 1814 gegen Clausewig' Tabel vertheidigt. Er würdigt zwar die von Clausewis angeführten ftrategifchen Bebenten, betont aber Die von bem Raifer ju nehmenben politischen Rudfichten, Die ein raiches Borgeben gegen den unternehmendften feiner Wegner erforderten. 1814 haben eben politische Rudfichten fehr großen Ginfluß ausgeübt, im Sauptquartier ber Berbundeten noch viel mehr als bei bem frangofischen Raifer. Berr Beil fennt Diefe Berhaltniffe und fpricht fich in ber Ginleitung ausführlich barüber aus. Rachher aber bei ber Darftellung ber militarifchen Borgange thut er, als wenn bieje widerftrebenben Intereffen gar nicht vorhanden maren. Nur bei Napoleon will er politifche Befichtspuntte gelten laffen, Die Rriegführung der Ber= bundeten dagegen wird lediglich vom militarifchen Befichtspunfte aus beurtheilt. Gie ericheint baburch noch fläglicher, als fie in Birflichfeit war, bennoch felbit in biefer einseitigen Darftellung noch lange nicht fo trauria, wie Bi, in ber Borrede behauptet. Sier vergleicht er die glaugenden Erfolge, welche die Reiterei ber Berbundeten 1813 gehabt batte, mit ibrer Ungulänglichkeit im Jahre 1814. Bon bem Augen= blide an, wo fie ben feindlichen Boben betrat, habe la prudence, poussée souvent à la timidité, ihre Rraft völlig gelähmt. Seine eigenen Ausführungen zeigen, baß bies feinesmegs überall gutrifft. Roch viel weiter geht fein Freund General Lewal, ber gleichfalls eine Borrede zu biejem Buche geschrieben hat. Er bezeichnet ben Feldang

bon 1814 als ein Borfpiel des Krieges von 1870/71, in dem die beutsche Reiterei fich gerabe ebenfo ungeschickt und furchtsam gezeigt habe.

Paul Goldschmidt.

Les archives de l'histoire de France. Par Ch.-V. Langlois et H. Stein. Fasc. I. II. Paris. A. Picard. 1891, 1892.

M. u. d. Z.: Manuels de bibliographie historique. I.

Die Bf. bezeichnen ihr Bert als ein fummarifches Bergeichnis der Beftande der Archive fur die Geschichte Frankreichs und als einen Führer durch die dem Studium Diefer Beichichte Dienenden Unftalten. Es foll fich das Bergeichnis also nicht auf die in Frankreich felbst vorhandenen Archive beichränten. Über Ginrichtung ber letteren gibt die von Ch.= B. Langlois unterzeichnete Ginleitung Austunft. Danach ift in Frankreich ein Nationalarchiv erft burch Befet von 7. Messidor an II geschaffen worden. In dem Centralifirungseifer Diefer Beit wollte man fammtliche Archivalien bes Landes zu einem einzigen Riefenarchiv vereinigen. Da fich bas boch nicht als burchführbar erwies, ordnete bas Gefet vom 5. Brumaire an V die Bereinigung aller Archivalien in jedem Departement an. Dadurch wurden Die noch jest bestehenden Departementalarchive in's Leben gerufen. in das Nationalarchiv nicht auch die Maffen werthlofer Archivalien aufzunehmen, wurde eine Auswahlbehörde errichtet, Agence temporaire des titres, später Bureau du triage des titres, burch beren unbeilvolle Thatigkeit nach Langlois' Auficht mehr Archivalien vernichtet worden find, als durch den Bandalismus ber Revolution. Untergebracht murbe bas Rationalarchiv im Botel Conbife. bem Bublifum für feine Studien geoffneten Raume laffen burchaus nichts von der Bracht ahnen, mit der die gur Aufbewahrung der Archivalien bienenden Räume ausgestattet find. Bu den Departemental= archiven murben bie in ben Bisthumern, Aloftern, Schlöffern und bei den Behörden jedes Departements befindlichen alteren Archive vereinigt. Der größte Theil bes Nationalarchivs wird durch die ebemaligen Beftande ber Archive bes jetigen Geine-Departements gebilbet. Rapoleon faßte noch einmal ben Plan, alle Departementalarchive nach Paris bringen zu laffen und ebenfo aus allen von ihm unterworfenen ober boch besiegten Landern bie auf die frangofische Beschichte begug= lichen Archivalien bort zu vereinigen. Er gab am 21. Marg 1812 ben Befehl, einen Riefenvalaft bagu gu erbauen. Indes wurden die geraubten Archivalien 1815 guruckgeholt, und die Departementalarchive blieben in den Departements. — Daneben begann man schon im vorigen Jahrhundert ein Cabinet des chartes durch Sammlung von Abschriften wichtiger Urfunden zu begründen.

Seit dem Gefet bom 21. Mars 1884 fteben alle frangofiichen Archive unter bem Unterrichtsministerium. Die wiffenichaftliche Leitung haben brei Generalinfvettoren ber Bibliothefen und Archive; für lettere besteht noch eine Obertommiffion von 14 Mitgliedern, Die über die Antrage ber Archivinivettoren und über alle technischen Fragen fich gutachtlich zu äußern bat. Die Berwaltung ift durch ein Reglement auf Grund einer Berfügung vom 16. Mai 1887 geordnet. Bahrend bas 1811 verfaßte altere Tableau systematique den gangen Stoff bes nationalarchivs in feche Settionen gliederte: Section legislative, administrative, historique, topographique, domaniale unb judiciaire, bat man ibn jest in brei Geftionen ausammengefaßt. Section historique, administrative et domaniale, legislative et judiciaire. Rede Seftion bat ihre Series. Benque Austunfte über Die weitere Gintheilung geben mehrere Beröffentlichungen, befonbers dos Inventaire sommaire et Tableau méthodique des fonds conservés aux Archives nationales pon 1871 und ber Etat sommaire pon 1890. Der Bf. beflagt, bak die Inventaires sommaires généraux durchaus nicht eingebend genug find und daß die bandichrifts . lichen Repertorien (sur fiches ou sur registres), die trot ihrer Un= gleichmäßigfeit und meift auch Unvollständigfeit ben Forschern bie willfommenften Dienfte leiften fonnten, nur fur Die Beamten ba maren, - gang wie bei uns. Gine groß angelegte Bublitation bilben die Archives de l'Empire ou nationales, Inventaires et documents, von benen bisber 19 Bande in 4° erichienen find. Rap. 1 gibt nun eine Uberficht über ben Inhalt ber einzelnen Geftionen und Serien des Nationalarchips, Rap. 2 behandelt furz die Ministerial= archive. Den Sanpttheil des erften Seites nimmt bas den Departementalarchiven gewidmete Rap. 3 ein. Diefelben blieben nach ihrer Grundung lange Beit ungeordnet und unbenutt in den Brafetturgebäuden liegen. Erft ein Gefet vom 10. Mai 1838 und zwei Birfularverfügungen vom 8. August 1839 und 24. April 1841, Die auf Anregung Buigot's erfolgten, haben Bandel und Ordnung ge-Sie haben auch ein für alle Departements giltiges Classement eingeführt, beffen Schema G. 71 mitgetheilt ift. Dann folgt gunachft noch eine Lifte, an welche Devartementalgrchive Die Archivalien ber alten Ergbisthumer. Bisthumer. Bermaltungen (Intendances et

Generalites), Parlamente, Rechenfammern, Steuerfammern Universitäten abgegeben worben find. Die Departements folgen nach bem Alphabet. Bei jedem Archiv wird eine furze Beschichte, eine Mufjahlung ber handichriftlichen ober gedrudten Repertorien und endlich eine Rachricht über die auf Grund ber betreffenben Archivalien erfolgten hiftorifden Bublitationen gegeben, alles in fnappefter Form, aber reich im Inhalt, Die Gerien mit ben üblichen Buchftaben bezeichnet. Rap. 4 behandelt ebenfalls im Rahmen ber alphabetifden Folge der Departements bie noch porhandenen Stadtarchive, Die feiner Beit von bem Centraliffrungseifer ber Revolution verschont geblieben find. Eine Birkularverfügung vom 25. August 1856 regelte Die Ordnung ber vorrevolutionären Archivalien, ber Cadre de Classement ift mitgetheilt; für bie Ordnung ber Archivalien feit 1790 find zwei Berfügungen vom 16. Juni 1842 und vom 20. November 1879 maßgebenb. Die Angaben weifen boch noch in recht vielen Städten reiche, bis in's 13., theilweise bis in bas 12. Sahrhundert gurudgebenbe Beftanbe, fowohl an Urfunden wie an Buchern, nach, charafterifiren biefelben auch möglichft nach bem Inhalt und geben literarifche Nachweifungen. Ein befonderes Ravitel 5 haben bie Archives hospitalières, beren Ordnung in acht Rubriten (cadre de classement) burch eine Berfügung vom 10. Juni 1854 vorgeschrieben ift, und das lette Rapitel fakt bann die Archives diverses zusammen. bestehend hauptfächlich in Archiven der Gerichte, ber besonderen Bermaltungen, ber Rirchen, ber Goloffer bam, Samilien, ber Rotare u. f. w. Die Bf. gruppiren fie in 16 Abtheilungen; baf fie in biefem Rapitel über Mangel an Ordnung, ja überhaupt Sorgfalt der Aufbewahrung viel zu flagen haben, barf nicht Bunder nehmen. Gifer, Die umfangreichen Angaben unter ben größten Schwierigfeiten aufammengubringen, ift ebenfo rühmens= wie bantenswerth, ihr Bunich, große Theile ber bier ju ermahnenden Archivalien lieber in ben DepartementBarchiven untergebracht zu feben, ift febr gerechtfertigt. Damit ichließt ber erfte, ben in Frankreich felbit befindlichen Archiven gewidmete Theil. - Das Bert verdient fomohl in der fachverftan= bigen Anlage, wie in ber überaus forgfamen Ausführung und in ben bestimmten, reichhaltigen Angaben uneingeschränfte Anertennung; es wird ein vortreffliches Sulfsmittel fur bas Studium ber frangofischen Beidichte bilben Berfonglnachrichten find ganglich ferngehalten.

Mkgf.

Gaspard v. Coligny. Sein Leben und das Frantreich feiner Zeit. Bon Erich Mards. Bb. 1, erste Sälfte. Stuttgart, Cotta. 1892.

Trot so mancher bisher erschienenn Arbeiten, welche bes Admirals Coligny Leben ober einzelne Abschnitte besselben behandeln — ich erwähne vor allem das umsassende und werthvolle Buch des Grasen Delaborde, welches namentlich die reichen Pariser Briefschäte benuth hat, — sehlte es bisher immer noch an einem Werke, welches der Persönlichteit des großen Hugenottensührers völlig gerecht würde, die eben nur im Rahmen der allgemeinen Zeitverhältnisse, innerhalb seines Glaubens, seiner Kirche, seiner Partei verstanden werden fann. March hat sich daher in seinem groß angelegten Werke die Ausgabe gestellt, nicht allein eine Biographie Coligny's zu geben, iondern zugleich eine eingehende Darstellung der politischen, sozialen und religiösen Geschichte des Hugenottenthums bis zur Bartholomäusnacht.

Die bis jest veröffentlichte erfte Salfte bes erften Banbes behandelt die Jugend= und Lehrzeit Coligny's unter Frang I. und Beinrich II., fodann feinen und Frantreiche Gintritt in die burgerlichreligiösen Rampie unter ber furgen Regierung Frang' II. Bahrend in dem erften Abichnitte Die Entwidelung Coligny's, feine vielfeitige Thatigfeit als Diplomat und Beerführer im Dienste feines Ronigs ben Mittelpunkt ber Darftellung bilbet, wobei namentlich feine glangenbite militärische Leiftung, Die Bertheidigung von St. Quentin, ausführlich behandelt wird, tritt in dem zweiten Theile feine Berfonlichfeit hinter ber Schilderung ber Buftande Franfreiche gurud. Die Bedeutung bes frangofischen Königthums, Die Stellung von Abel und Landvolt, Burgerthum und Stadten, bas Berhaltnis ber Landichaft jum Staat werben in ben Bereich ber Untersuchung gezogen. Ginen besonders breiten Raum nimmt die Ausbreitung bes Calvinismus in Frantreich ein. Die anderweitig aufgestellte Behauptung, Die frangofifche Reformation fei eine autochthone gewesen, wird gurudgewiesen und gezeigt, daß fowohl ber Ballitanismus als auch bas Balbenierthum wohl ten Boben für die neue religible Bewegung porbereitet, aber nicht aus fich die lettere haben bervorgeben laffen. In meisterhafter Beise wird bas Berben, Die Birtfamteit und Die Lehre Calvin's dargelegt und das Durchdringen bes frangofischen Brotestantismus mit bem Beift bes Benfer Reformators, "ber bon bedeutsamer Statte aus feine eiferne Sand tief in das frangofifche Leben hineinstrecte". Die Gegenfate, Die fich im Franfreich Beinrich's II. angesammelt hatten, gewinnen unter ber Berrichaft seines

Sohnes Franz II. greifbare Gestalt. Ter Tob dieses Fürsten erscheint im Leben Coligny's, der, wie M. nachweist, während des Amboiser Tumultes eine tadellose Stellung beodachtet hat und auf dem Tage von Fontainebleau zum ersten Wale offen als Wortsührer seiner Glaubensgenossen auftritt, als der Augenblid der Berufung zum politischen Handeln.

March befigt in hervorragendem Dage bie Runft ber Darftellung. Das umfangreiche von ibm benutte gebructe und ungebructe Material hat er berartig in sich aufgenommen und verarbeitet und verfteht es in folder Formvollendung bem Lefer bargubieten, bag ba ber gelehrte Apparat fast gang gurudtritt, nur berjenige, welcher einigermaßen mit ber Beschichte jener Beit vertraut ift, bas von ibm Beleiftete in vollen Umfange ju wurdigen vermag. Blaftifch und icharf treten die von ihm behandelten Berjonen hervor, fo ber liebens= würdige, aber frivole Frang I. und fein Wegenbild, fein Cohn und Rachfolger Beinrich II., beffen Charafteriftit mir gang besonbers gelungen ericheint. "Gein Bejen fprühte und fladerte nicht - aber es mar ohne Flamme überhaupt." "Im Streit der Sofparteien ftand er rathlos wie ein gemiffes, hochft untonigliches Befchopf gwifchen ben gwei Beubundeln." Bu ben berporragendften Bartien des Buches aber ift por allem bas Bild zu rechnen, bas und Dt. von der Berfonlichfeit Calvin's geichaffen bat.

Richt minder anschaulich und mit völliger Beherrschung des Stosses versteht uns der Bf. die Zustände jener Zeit zu vergegenwärtigen, die glänzende Epoche der französischen Renaissance, die enge und ärmliche Lage des Kleinadels, das ehrenseste und patriarchalische Bürgertum, die hohe Blüte, deren sich die französischen Städte in der ersten Hälte des 16. Jahrhunderts ersteuten. Die Stellung, die Coligny als Generaloverster der französischen Infanterie einniumt, gibt dem Bf. Gelegenheit, sich über die damalige Zusamuensehung des französischen Heeres, die eigenartige Kriegsührung jenes Zeitalters auszusprechen. Mit derselben Sachteuntnis und Hormvollendung behandelt er auch die trockusten Materien, beispielsweise die königliche Finanzverwaltung, welche in ihrem sortschreitenden Ausbau die Auszgestaltung des neuen Staates selbst bezeichnet.

Der von mir in dieser Zeitschrift fürzlich veröffentlichte Bericht über eine Schweizer Gesandtschaftsreise an den französischen Sof im Jahre 1557 vervollständigt die Mittheilungen von Marck in einigen Puntten. So ersahren wir, daß, während Coligny mit militärischer

Begleitung am 1. Juli nach Calais von Compiègne aus ausbricht, König und Hos daselbst ungeachtet des die Grenzen bedrohenden Feindes nach wie vor in nichtigen Berguügungen die Tage verdringen, daß Anton von Navarra bereits im Sommer 1557 seine Hinneigung zur neuen Lehre bethätigt, zu derselben Zeit die Bürgerschaft von Troyes an den König um freie Predigt des Bortes Gottes supplizit und in einer Stadt der Dauphinée 4000 Mann sich um das Rathhauß zusammeurotten, um von ihrer Odrigkeit ein ähnliches Zugeständnis zu erzwingen. Übrigens haben nicht erst 1558, sondern sich ein Izahr vorher neben den Schweizer Städten auch protestantische deutsche Fürsten sich für ihre Glaubensgenossen beim König Hollaender.

Les Grands Écrivains de la France: Saint-Simon, Mémoires. Par A. de Boislisle. VII. VIII. Paris, Hachette & Cie. 1890-1891.

Die beiden Bande umfaffen blog die Jahre 1700 und 1701, bas lettere nicht einmal vollständig. Saint-Simon liebt bekanntlich eine breite, weit ausgreifende Darftellung und verfteht es meifterlich, Die in einem langen, vielbewegten Leben erworbenen Menntniffe in feine Ergahlung einzuflechten. Un Irrthumern fehlt es unter Diefen Umftanden in jeinen Memoiren nicht. Boisliste bat für Saint-Simon gethan, was nur irgendwie von einem Berausgeber gefordert werben fann, und noch weit mehr. Er hat nicht nur für einen forretten Abdrud ber Memoiren Gorge getragen, er hat nicht nur bie außerordentlich umfangreiche gleichzeitige und fpatere Literatur - auch die ber fremben Nationen, Die beutsche freilich nicht im vollen Umfange herangezogen, um die Irrthumer Saint-Simon's zu verbeffern, fondern er hat auch ein überaus ichagenswerthes Aftenmaterial in ben Roten und im Auhange jum Abdrucke gebracht ober in Exfurjen verwerthet. Einige biefer Erfurje haben eine großere Bedeutung fur Die politifche und fogiale Befchichte Frantreichs am Ende des 17. und am Anfange Des 18. Nabrhunderis. Reber, ber fich für Die Entwickelung ber politischen Bermaltung Franfreiche intereffirt, wird die Mittheilungen B.'s über die "Confeils" unter Ludwig XIV., welche in ben vorliegenden Banben abgeichloffen werben, mit größtem Rugen lefen. Reber, ber Berftanbnis fur Die Bedeutung finangieller Operationen hat und ber Bechielwirfung amijden Bolitit und Finangen gebenft, wird mit Vergnigen die neuen Aufschluffe lefen, welche B. über Demaret und beffen finanzielle Blane gibt. Überaus intereffant find

ferner die Mittheilungen B.'s über die heilige Rosa und ihre Bunderthaten. Dan gewinnt, wenn man bon bem Ginfluffe lieft, ben biefe Dame auf ihre Beitgenoffen ausgeubt bat, ein beutliches Bild ber Bedankenrichtung von Frankreichs vornehmen Berren und Damen, Die in magifchen Spiegeln die Bilber Berftorbener faben und ben übernaturlichen Rraften maggebenden Ginfluß auf die menichlichen Dinge In einer meiteren mufterhaften fritischen Erörterung untersucht B. die Blaubwürdigkeit ber Saint-Simon'ichen Darftellung bon dem Tode der Madame Benriette, Die er in mehreren Bunften als mit ben wirklichen Berhaltniffen in Biderfpruch ftebend erweift. Die Bahl berjenigen, welche an eine Bergiftung Benriettens nicht glauben, burfte fich burch die Darlegungen B.'s um ein wefentliches vermehren. Unter ben im Anhange jum Abdrude gebrachten Dofumenten find neben ben fortlaufenden Bemerkungen Saint-Simon's zum Journal Dangeau's, feinen Charafteriftifen Clermont=Tonnerre's und D'Aubigne's, Bifchofen von Ropon, und feiner Schilderung bes fpanischen Sofes im Sahre 1701, insbesondere hervorzuheben die Auszüge aus den venetianischen Befandtichaftsberichten und Die Briefe Louville's, Deren Bedeutung für die Geschichte ber Thronbesteigung ber Bourbons in Spanien bereits Baudrillart betont bat. Rablreiche Berbefferungen und Ergan= jungen am Schluffe bes 8. Bandes zeigen, wie eifrig B. barauf bebacht ift, feine Musgabe ju einer fehlerlofen zu geftalten; eine mufter= hafte ift fie gewiß. A. Pribram.

Système financier de l'ancienne monarchie. Par L. Bouchard. Paris, Guillaumin. 1891.

Bir erhalten hier ein Buch, das auf gründlichen Studien beruht und viel Belehrung gewährt. Trot seines mäßigen Umfangs bietet es eine erschöpsende Darstellung des französischen Finauzwesens vor der Revolution. Alles Thatsächliche, was über den Gegenstand zu wissen wünschenswerth ist, wird in präziser, klarer Sprache ohne überstüffiges Beiwert vorgesührt, und die gut geordneten Einzelheiten gestalten sich von selbst zu einem einheitlichen und übersüchtlichen Bilde. Bei der engen Berbindung, die zwischen den Finanzen und der ganzen Staatsverwaltung zu allen Zeiten besteht, sind natürlich auch eine Wenge von aufklärenden Angaben über die allgemeinen Sinrichtungen des "alten Staates" eingeslochten; sowohl die Polizei wie die Justiz und das Kriegswesen sind sogar in den Hauptzügen ihrer Organisation recht anschaultich geschilbert. Besonders eingehend

ift bie in finangwiffenichaftlichen Darftellungen oft zu febr vernache läffigte Finanzverwaltung, namentlich bas Rechnungswefen und die Kontrolle, auseinandergefett; ber Bf. befindet fich hier auf einem Gebiet, in dem er nicht gewöhnliche Spezialfenntniffe befitt, und er hat beshalb auch die Buftande, die in biefer Sinficht in ber Bergangenbeit porhanden maren, noch weiter burch eine Schilderung ber entiprechenden Ginrichtungen der Gegenwart verdeutlicht. 218 ber haupt= fachliche Mangel ber vorliegenden Arbeit ericeint es, bag ber Bf. feine Auseinanderfetungen nirgends burch Quellennachmeife belegt. Wenn auch die Angaben in ihrer Bestimmtheit und Schlichtheit durchweg ben Gindruck ber Buverläffigfeit hervorbringen, fo murbe eine Erwähnung ber Sulfsmittel, die bei ben einzelnen behandelten Fragen benutt wurden, ichon beshalb von Bichtigfeit fein, weil daburch fich bem Foricher ber Beg zeigte, auf bem er noch ju genquerer Renntnis gelangen tann. Gehr lobenswerth ift, baf ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und ein alphabetisches Cachregister die Benugung bes Buches in hohem Dage erleichtern.

Leser.

Études et leçons sur la Révolution française. Par F. A. Aulard. Paris, Alcan. 1893.

Mulard, einer ber fleiftigiten Foricher auf bem Bebiete ber Revolutionsgeschichte, Berausgeber ber Aften bes Boblighrtsausichuffes und des Jacobinerflubs, hat in dem vorliegenden fleinen Bande eine Ungahl Bortrage und Abhandlungen vereinigt, beren Inhalt auf tüchtigen Forschungen in gedrucktem und ungedrucktem Material beruht, und unfere Kenntnis der Revolution von 1789 in manchen Buntten ergangt und erweitert. Reben ben Arbeiten über ben Schmur im Ballhaus, Die Proflamirung der Republit, Die offiziofe Preffe unter ber Berrichaft bes Schredens u. a., mochte ich besonders bin= weisen auf den Auffat les responsabilités de Carnot, in welchem durch intereffante Sacjimiles der Antheil Carnot's an den Beichluffen des Boblighrte-Ausichuffes urfundlich feftgeftellt wird, fowie auf Die Abhandlung les comptes de Danton, in welcher die Abrechnungen Danton's nach feiner Berwaltung bes Juftigminifteriums veröffentlicht und die Anflagen der Girondiften gegen feine Geldverschleuderungen widerlegt werden.

Allein wichtiger noch als der Inhalt dieser Auffäße ift ihre Tenbeng; sie ist um so beachtenswerther, als Aulard, der die von dem Pariser

Gemeinderath begründete Brofessur für Revolutionsgeschichte - von Sahr ju Sahr widerruflich - befleidet, gleichsam ale offizieller Siftoriograph die orthodox-republifanische Auffaffung der Revolution ju vertreten berufen ift. Aulard bezeichnet fich felbft als "ehrfurchts= pollen und bankbaren Sohn ber Repolution", feine Überzeugung ift. "daß man die Repolution lieben muß, um fie zu verfteben, und baft man nur ihre Oberfläche fieht, wenn man nicht mit ihr fympathifirt" (S. 16, 17). Man tann banach leicht ermeffen, wie bei Aulard, trop der fritischen Mienen, die er häufig annimmt, und trok bes literarischen und urfundlichen Apparates, mit dem er fich zu umgeben liebt, Auffaffung und Beurtheilung ber Revolution ausfallen. Legende pon der großen Revolution, ungusrottbar und unverwüftlich trot Taine und Sphel, lebt bei ihm in neuen Formen wieder auf. Un den Ausschreitungen ber Revolution ift niemand mehr ichuldig als der Rönig, ce prince débonnaire, entêté et sournois. La France voulait une révolution paisible, progressive et sûre: le roi la força à en faire une violente, brusque et hasardeuse (S. 54). Durch feinen Meineid veranlagt der König die Bildung einer republikanischen Bartei, durch fein Ginverständnis mit den Reinden ber Nation verurfacht er ihren Sieg (S. 86). Ludwig XVI, vernachlässigt feine militärische Bflicht: das Bolt verwarnt ihn am 20. Juni; er wird ein Berrather, und Braunichweig's Mauifeit enthüllt den Berrath: das Bolf von Baris wirft ihn am 10. August vom Throne (G. 113). faum ein Grenel, für das er nicht blog eine Erflarung, sondern eine Rechtfertigung fande oder das ancien regime pergutwortlich machte. (Bal. die Septembertage S. 178 ff. une justice plus que sommaire et digne de l'ancien regime). Unter ben Barteien verherrlicht er die Sacobiner, la grande puissance morale et politique de ce temps là (S. 106), unter ben Mannern ber Revolution le bon et grand Danton (S. 269), avec son génie si français, le grand ouvrier de notre unité nationale (S. 97, 188). In dem Make. wie er Danton verehrt (fur ben übrigens, von Michelet und Robinet gang abgeseben, auch die neueren großen Siftorifer ber Repolution eine gemiffe Reigung haben, vgl. Gorel 3, 373 f. und felbft Taine 4, 174 f.), Danton, der ben "reinen und großen Beift der Enchflopadie" repräsentirt, verabicheut er aber Robespierre, nicht etwa freilich, wie fich verfteht, als Terroriften, fondern als Reaktionar auf religiojem Bebiete, als den Urheber einer Staatereligion, den "Boutifer Des bochiten Beiens". Mit "feinem foniglichen (!) Befete vom 22. Brairigl und seinem obligatorischen Kultus eines höchsten Wesens" vertritt Robespierre, ce pieux calomniateur et mystique assassin, "den Geist bes ancien régime", im Gegensatz zu Danton, dem Repräsenstanten des modernen Geistes (S. 182).

Die Bergeltung für solche Extravaganzen ist inzwischen nicht ausgeblieben: Aulard, ber leidenschaftliche Gegner aller Religion, ist seinerseits von einem geistreichen Franzosen wieder als Urheber einer neuen Staatsreligion, als Bontifer des Kultus der großen Revolution, der Joeen von 1789, verspottet worden 1).

P. B.

Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon 1800—1809, publiées d'après les originaux conservés aux archives des Affaires étrangères avec une introduction et des notes par P. Bertrand. Paris, Perrin & Cie. 1889.

Der vorliegende Band umfaßt eine Sammlung bon Schreiben und Berichten Talleprand's an Navoleon, Die, wenn auch nicht gang unbefannt, boch nur wenig benutt und ichwer juganglich maren. Die Schreiben gehoren ber Beit von 1800 bis 1809 an, vertheilen fich inbeffen auf die einzelnen Jahre fehr ungleichmäßig. Die Sauptmaffe, etwa ein Drittel bes Gangen, fällt in bas Rahr 1807, in bie Reit, wo Tallenrand in Barichau neben ber Rührung biplomatischer Berhandlungen auch mit ber Sorge fur Die Berpflegung ber frangofischen Truppen beauftragt mar. Die übrigen Schreiben betreffen Borgange ber verschiedeuften Urt: Berhandlungen mit Spanien und Portugal (1801), mit bem Deutschen Reiche und Ofterreich (1802), ben Bregburger Frieden, ben Rrieg mit Breugen u. f. m. Der hiftorifche Bewinn ift babei nicht eben erheblich: abgesehen von der großen, icon früher befannten Dentschrift bom 17. Oftober 1805, in ber Tallegrand fein Spftem einer friedlichen Berftandigung mit Ofterreich entwidelt, ift ber Inhalt ber Briefe wenig bedeutend. Bielfach find es Begleitichreiben bei Übersendung eingegangener Berichte, Inhaltsangaben biplomatifder Schriftftiide, felten eine Unficht, noch feltener ein Rath. "Die Depefchen find fehr wichtig, ich erbitte mir barüber Die Bejehle Gurer Dajeftat" - bas ift ber Typus vieler Briefe. Rur leife und ichuchtern magt Tallegrand bin und wieder feine eigenen

¹) Bgl. bie hübiche Satire von Bogüé, la ligue démocratique des écoles in ber Revue des deux mondes vom 1. Mai 1893.

Meinungen anzubeuten: seine Neigung für Österreich, seine Abneigung gegen Bayern, den Wunsch nach Frieden. Wie vorsichtig er versährt, wenn er dabei gelegentlich Napoleon an unbequeme Verpslichtungen erinnern will, daß zeigt am besten eine Stelle in der eben angeführten Denkschrift von 1805. Er läßt dort den Naiser Friedensanträge an Österreich stellen, indem er ihm zugleich die Erklärung in den Mund legt: De mon coté, je séparerai, comme je l'ai promis, les couronnes de France et d'Italie, eine Mahnung von unübertreisssischer

So ift die Beröffentlichung werthvoll, nicht fo fehr für die allgemeine Geschichte, als für die Kenntnis Tallegrand's und seiner Beziehungen zu Napoleon. (Bgl. H. 3. 68, 72.)

Leider entspricht die Ausgabe Diefer Briefe miffenschaftlichen Un= forberungen nur wenig. B. bat für feine Sammlung feinesmegs nach Bollftandigfeit geftrebt, fich vielmehr auf die in ben Banben 658 und 659 ber Abtheilung France im Archiv bes Auswärtigen gufällig vereinigten Schreiben jo ausichlieflich befdrantt, bag er alle übrigen Aften völlig unberudfichtigt gelaffen bat. Und boch batte er, von anderen Stellen abgesehen, wo fich recht umfangreiche Berichte Talleprand's an Napoleon erhalten haben, gleich im nachften Banbe ber Abtheilung France (Dr. 660) eine Angahl folder Schreiben Tallegrand's aus bem April 1805 finden fonnen, und ebenfo muffen, wie fich aus einem Citat bei Ballain schließen läßt (Talleyrand sous le Directoire S. 253) auch im Nationalarchiv noch Briefe Tallenrand's an Navoleon aufbewahrt werden. Ferner aber entbehrt B. doch zu fehr berienigen Renntniffe und ber Gorgialt, Die fur eine folde Beröffentlichung unentbehrlich find. Er ichreibt Seffen-Samburg, Bulstud, Mulgbourg (Maleburg) u. bgl., und ergahlt die Miffion Nowossilhow's (1805) in folgender Beise: Envoyé de Russie à Paris, dont la mission était annoncée comme pacifique. S'étant arrêté à Berlin, il y prépara au contraire une nouvelle coalition, dans laquelle l'Autriche seule consentit à entrer . . . Novosilzov, son œuvre accomplie, retourna en Russie sans pousser jusqu'à Paris.

Sehr erwünscht ware einmal eine möglichst vollständige und kritische Ausgabe des Schriftwechsels zwischen Napoleon und Talsleyrand.

Correspondance du Cardinal de Granvelle 1565 — 1583. Publié par Charles Piot. V—VII. Bruxelles 1886—1889.

Rur felten gelingt es Referenten, gleichen Schritt mit Ebitoren gu halten, namentlich wenn es Berfen gilt, welche in einer langen Reihe von Jahren ericheinen. Meistens legen boch die Aritifer Die Feber nieder, nachdem fie ein paar Jahre hintereinander die erschienenen Bande besprochen haben. Go ift es biefer Beitschrift mit vorliegenbem Berte gegangen. Nachdem zuerft ber erfte, bann die brei folgenden Bande besprochen waren, ftodte die weitere Beurtheilung, bis por Rurgem die Redaktion an Ref. die Aufforderung ergeben ließ, ben lettericienenen 7. Band zu behandeln. Dies läft fich aber faum thun, wenn man fich nicht auch mit ben beiben vorhergehenden befcaftigt, und barum will Ref. Die brei biden Quartbanbe gufammen und nicht jeden einzelnen fur fich behandeln. Der Bufammenbang des Inhalts freilich erleichtert ein foldes Berfahren. Der 5. Band enthält die Briefe der Jahre 1574 und 1575, der 6. die der Jahre 1576 und 1577, ber 7. endlich die ber Jahre 1578 und 1579. Es ift eine Gintheilung nach ber Beit, nicht nach bem Inhalt, wie ber Berausgeber fie freilich von feinem Borganger Boulet übernommen hat. Eben in der nämlichen Beife ift auch die Anordnung jedes einzelnen Bandes geblieben, wie die des vorhergehenden. In der Einleitung werden die vornehmften Berfouen, von denen die publi= girten Briefe herrühren ober an welche biefe gerichtet find, charafterifirt, namentlich in welchem Licht fie fich in ihren Briefen feben laffen. Dann fommen Die Briefe von und an Granvella, mit zahlreichen, meiftens Berfonaknotigen enthaltenden Roten verfeben; gulett folgt etn Anhang von Briefen und Aften, welche fich auf die Ereigniffe berfelben Sahre, namentlich in ben Rieberlanden beziehen. Lettere find bem belgischen Reichsarchiv entnommen, welchem, wie befannt, der hochbegabte Berausgeber als Nachfolger Bachard's vorfteht. Bie der ruftige Greis noch ju arbeiten verfteht, wie unermudlich fein Bleiß ift und wie feine Produttionsfähigfeit eber mit ben Sahren gu wachsen scheint, bavon liefern Diese Bande ein reichliches Beugnis. Much icheint die Berausgabe meiftens mit größter Sorgialt begrbeitet Rur im letten Bande bat Ref., ber bier auf einen von ihm felbst viel betretenen Boden fommt, ein vaar Rebler bemerkt. So gehört u. a. ber Brief XV bes Unbangs (G. 555) unter bie Briefe bes Jahres 1579, was nicht allein aus bem Inhalt bervorgebt. fondern auch barque, daß berfelbe ber Leas 184 des Papiers de

l'Audience entnommen ist, welche die Briese der drei ersten Monate des Jahres 1579 enthält. Wahrscheinlich hat der Absender sich in der Jahreszahl geirrt, als er das Datum ausseht, wie es im Monat Januar manchem passiren kann. Ein gleicher Irrthum ist mir, und das sonderbarerweise im Monat Avvember, auch einmal dei einem Bries der Generalstaaten vorgekommen, der die Jahreszahl 1577 trägt, während die Genter Pacisikation, die er als eben geschehen meldet, bekanutlich 1576 abgeschlossen wurde.

Die Bingufügung eines Unbangs von Altenftuden aus berfelben Beit, welche allerdings mit ben in bem eigentlichen Rorpus biefes Bandes behandelten Greigniffen in engem Bufammenhang fteben, aber nicht eigentlich ju bem Banbe bingeboren, entspricht einem bei ben belgischen Editoren fehr beliebten Berfahren. Die Unmaffe wichtiger Aften und Briefe, welche fich im belgischen Reichsarchiv vorfinden, icheint diefes bei ihnen zu veranlaffen. Jedoch hat Diefes Berfahren Die Folge, daß zwar manches intereffante Aftenftud publigirt wird, bas fonft lange Beit noch verborgen bleiben murbe, aber an Stellen, wo man es eigentlich gar nicht fuchen murbe, mabrend fich taum erfeben läßt, warum ber eine Brief mohl, ber andere aber nicht abgedruckt wird. Ref. ift es menigstens nicht gelungen, fich flar gu machen, warum aus ben Leaffen ber Audience eben biefe und feine fonftigen Briefe abgebrudt find. Das Berfahren bat baburch etwas Billfürliches. Doch murbe es Ref. übel anfteben, ben Gifer Des belgifchen Berausgebers, bem er eben in feinem fpeziellen Arbeitsgebiet fo Bieles verbanft, ju bemateln.

Über die Briese seldst glaubt Ref. sich dem in Bd. 54 S. 175 ff. ausgesprochenen Urtheil des Hern Wenzelburger ruhig anschließen zu können. Sie sind keineswegs Duellen ersten Ranges, wenn sie, was m. E. noch mehr vom Anhang gilt, auch unser Wissen debeutend vermehren. Denn wenn auch Granvella während seines Ausenthalts in Rom dem König mit seinem Rath sortwährend beistand, so übte er doch nie mehr wie zuvor einen maßgebenden Einzuß. Sein Urtheil ist das eines den Ereignissen Fernstehenden, abstängig von den Nachrichten seiner Korrespondenten. Und diese Korrespondenten sind nicht allein ost in hohem Maße voreingenommen, wie dies z. B. mit dem Propst Morillon der Fall ist, der den Kardinal mit seinen langen Briesen sörmlich überschwemmte, sondern sie sind, und auch dieses gilt namentlich von jenem, ost leichtgläubig und nicht immer wohl unterrichtet. Zede von ihnen herrührende

Rachricht bedarf immer einer forgfältigen Brufung. Go tonnen wir Diefen Briefen nur infomeit eine große Bichtigfeit beilegen, als fic uns einige Berfonen, welche im großen Drama ber niederländischen Revolution auftraten, beffer tennen lernen laffen, und manche Gingelheit mittheilen, welche wir jedoch nicht jelten mit Borficht aufnehmen muffen. Bewiß laffen fie uns einen Blid in die Befinnung vieler in jener Repolution thatigen Berionen thun, allein ob es immer fehr wichtig ift, zu miffen, mas ein Mann wie Morillon g. B. über ben Bergog von Alba ober ben Bringen von Oranien urtheilte, mollen wir dahingestellt fein laffen. Freilich, wie ein Granvella über ibn bachte, ift von Bichtigfeit, aber feine Meinung tennen wir meiftens icon ohnehin. Blieb boch feine Meinung wie feine Bolitit fortmahrend die gleiche, hielt er doch nach wie por ben Bringen von Oranien für den eigentlichen Urheber ber Revolution und verurtheilte er immer unbedingt Alba's Bolitit, Die bagn von Morillon mit ben fcmargeften Farben abgemalt murbe. Bewiß hat er immer eine Politit empfohlen, welche in vieler Sinficht Diefelbe mar, als Die, durch welche es Parma gelang, dem Ronig und der Rirche Die fubliche Salfte ber Dieberlande gurudguerobern; boch glaube ich, daß ber Berausgeber zu weit geht, wenn er meint, Barma habe es Granvella's Rathichlagen ju banten, bag er eine folche Bolitit befolgte. Seinem Borganger, Don Juan, war es mit berfelben boch burchaus nicht gelungen, weil er eben nicht der Mann bagu mar. Und wie tonnte überhaupt ber Rarbinal Granvella, ber feit langen Sahren, mahrend welcher die Revolution fo unendlich vieles anders gestaltet hatte und eine fast gang neue Generation aufgetreten mar, Die Dieberlande nicht anders fannte, als durch Briefe von ofters zweifelhaftem Berth, Die Situation richtig beurtheilen, welche ihm um fo frember fein mußte, weil er noch immer in ber um gehn, ja breigehn Jahre gurudliegenben Beit zu leben glaubte. Bar boch 3. B. ber Dranier, ben er gefannt hatte, in vieler Sinficht ein anderer, als der ber Jahre 1576 ff. Bar boch fo Bicles geschehen, was burch Richts mehr gut zu machen war, aber beffen Bedeutung er fich feinen Augenblid flar machen fonnte. Scheint er boch feinen Angenblid fich bewußt gemejen gu fein, wie fehr er felbst jum Husbruch ber Revolution beigetragen batte.

Doch genug. Sonst möchte man glanben, ich meffe biefen Briefen, welche unsere Kenntnis ber niederländischen Revolution boch wesentlich bereichern, durchaus keinen Werth bei. Und boch ist das Gegentheil der Fall. Hoffen wir, daß es dem rüftigen herausgeber

vergönnt sein mag, durch einen 8. Band von seiner ungeschmälerten Arbeitskraft zu zeugen und seinen Anspruch auf unsere Anerkennung zu erhöhen. P. L. M.

The constitutional experiments of the Commonwealth. By Edward Jenks. Cambridge, at the University Press. 1890.

Der Bf. ber vorliegeuben, mit bem Thirmall-Breife gefronten Arbeit, Professor ber Jurisprudeng an ber Universität Melbourne, will vor allem ber vielfach, 3. B. auch in Gneift's Englischem Barlament vertretenen Unschauung entgegentreten, als fei bie englische Republit als ein gang ifolirtes, für bie Berjaffungsentwidelung unfruchtbares Experiment anzusehen. Als ein Sauptresultat ber mit ber Restauration bes Jahres 1660 abschließenden Revolutionszeit wird bie Bewöhnung an die parlamentarifche Regierungeform bingeftellt: Das lange Barlament habe bie Befammtheit ber Staatsgefchafte an fich geriffen und burch bie gablreichen parlamentarifchen Romitees thatfachlich die Regierungsgewalt ausgeübt und die nie untergegangene Tradition Diefer Beit erflare jum guten Theil Die Leichtig= feit, mit welcher man im Anfang bes 18. Jahrhunderts endgültig jur parlamentarifchen Regierungsform übergegangen fei. Go richtig dies nun auch im wesentlichen ift, fo tann es boch nicht zweifelhaft fein, daß es hauptfachlich von ber Beit von 1640 bis 1649, nicht von ber von dem Bf. fpeziell behandelten Beriode von 1649 bis 1660 gilt; und foweit ich febe, ift ja auch bie entscheidende Bedeutung bes langen Barlaments für die englische Berfaffungsgeschichte allgemein anerkannt. Auch die weiter vom Bf. hervorgehobene Fruchtbarkeit an neuen politischen Bedanten, Die in einer unendlichen Gulle von Brofchuren erörtet murben, ift ber gesammten Epoche ber Revolution, nicht ber bom Bf. fpeziell behandelten Beriode von 1649 bis 1660 eigenthümlich.

Die Bebeutung des Commonwealth liegt, meiner Ansicht nach, vor allem darin, daß England zum ersten Mal der Welt dargethan hat, was eine starke, zielbewußte, von den Fessen auf Weite des Blids und Freiheit von Borurtheilen unendlich weit über ihrer Zeit ftand, nach innen und außen zu leisten vermochte. Freilich, die konstitutionelle Entwickelung Englands hat sich, namentlich seit dem Jahre 1688, wesentlich im ausgesprochenen Gegensah zu dem Staatsgedanken des großen Protektors vollzogen, und insofern haben Halam, Macaulay

und Gneift im Begenfat ju bem Bf. Recht, wenn fie in ben Staats= formen der Beit von 1649 bis 1660 nur ifolirt baftebende Experi= mente erbliden, welche fur die fpatere fonftitutionelle Entwidelung bon feiner maggebenden Bebeutung gewesen find. Diefer Begenfat bes Broteftorats gegen bie in England jum Giege gelangte parlamen= tarische Regierungsform tritt nicht bloß in ber Ginleitung, sonbern auch in der weiteren Darftellung Jents' zu wenig hervor. Freilich ichließt Diefer Begenfat nicht aus, daß im einzelnen politische Reformmakregeln ber Folgezeit in ber Beriode bes Commonwealth überraichende Borläufer haben. Dies gilt besonders, wie auch ber Bi. S. 84 ff. gezeigt hat, von ben bie Babl bes Barlamente von 1654 betreffenden Bestimmungen des Instrument of Government bom 16. Dezember 1653 (abgebruckt bei Garbiner, constitutional documents of the puritan revolution S. 314 ff.). Dieje ftellen bis gur Reformbill von 1832 ben einzigen wirflich burchgeführten Berfuch einer Befamintreform bes parlamentarifchen Bahlrechte bar, und gwar ift bas Grundpringip biefer Reform febr abulich bem ber Reformbill von 1832: Berminderung der mahlberechtigten boroughs, Erhöhung ber Bahl ber Braffchaftemitglieber, Rnupfung bes Bahlrechte an einen gleichmäßigen Cenfus. Auch Die erft fo viel fpater endgültig burchgeführte Union Englands mit Irland und Schottland war bereits unter Cromwell eine Thatfache. Ebenjo tommt bas Proteftorat bem Grundfat ber religiöfen Duldung, ber vollständig erft in unferem Jahrhundert durchgeführt worden ift, ichon weit naber, als dies lange Reit bor= und nachber ber Kall gewesen ift. Wenn nun auch in ber allgemeinen Burdigung ber von 3. behandelten Beriode Ref. mit bem Bf. nicht gang übereinftimmen tann, fo foll bamit nicht beftritten werben, daß die Arbeit eine recht branchbare, flar geschriebene Ubersicht der Verfassungsgeschichte von 1649-1660 darftellt. Sein Urtheil zeichnet fich durch wohl erwogene, von feinem Parteiftandpunkt beeinflußte Cachlichfeit aus. Befonbers moblaelungen ericheint bas im wesentlichen die Geschichte bes Rumpfparlaments vom Tobe bes Ronigs bis gu feiner gewaltsamen Auflosung behandelnde 2. Rapitel; auch die forgfältige Berudfichtigung ber Finangverhältniffe verdient hervorgehoben zu merben. Das Wert ichlieft mit ber Reftauration Rarl's II .: biefe war gur Nothwendigfeit geworden, als bas Beer Die Cache ber Republit verließ; benn bie Burger maren in ihrer Dehr= gahl entweder royalistifch gefinnt ober politisch gleichgültig.

S. Herrlich.

Twelve English Statesmen: Pitt. By Lord Rosebery. London and New York, Macmillan & Co. 1891.

Entsprechend dem mehr popularen Charafter ber Sammlung von Biographien, ber bas vorliegende Leben bes jungern Bitt angehört, ftellt ber Bf. bas Leben bes großen Commoners feineswegs in abn= licher Ausführlichfeit, wie es bor ihm Bifchof Tomline und Garl Stanhope gethan haben, bar. Auf noch nicht 300 Seiten gibt er ein Bild von ber in ber Geschichte moderner Staatsmanner einzig baitebenben Laufbahn feines Gelben. Das berporragenbite Intereffe erregt in ber vorliegenden Biographie die politische Beurtheilung Bitt's: Lord Rofebern ift feit 1892 als Leiter ber auswärtigen Politit Mitglied des Rabinets Glabftone; er gilt gegenüber ben radifalen Elementen als ein Bertreter bes Liberglismus einer alteren Schule, ber namentlich nach außen an ben Traditionen ber englischen Reichs- und Großmachtspolitit festhält. Bitt fann nun gwar im gemiffen Ginne ale Torn bezeichnet werben, und fo nimmt ibn a. B. Lord Begconsfield in einem G. 278 guerft veröffentlichten Briefe aus bem Jahre 1873 als Torn-Minister in Unsvruch: aber es ift nicht ameifelhaft, bag Bitt feiner gangen politifchen Stellung nach ben mobernen liberglen Anichauungen, wie fie gerabe Rofebern vertritt, nabe ftebt. Dementsprechend ift auch die Beurtheilung Bitt's eine überwiegend günftige: mit Nachdrud weift ber Bf. darauf bin, daß Bitt in feiner gangen Politif als Bertreter ber Mittelflaffen ericheint (val. S. 276); wie er benn beispielsmeise als einer ber erften eine umfaffende Reform bes politischen Bahlrechtes versucht hat. Nun ift es freilich unbeftreitbar, daß Bitt es nicht verschmaht hat, Die Macht ber Krone und ber Ariftofratie für feine politischen Zwede gu verwenden; aber bies fteht, wie ber Bf. zeigt, burchaus nicht im Biderfpruch mit ber politifchen Charafteriftif. Denn wie jeder Ctaats= mann, fo ift auch Bitt nach ben Berhaltniffen und Anschauungen feiner eignen Beit zu beurtheilen: durch Georg III., den geschickteften politischen Strategen feiner Beit, wie ihn R. nennt, war ber Ginfluß ber Krone ein fo machtiger geworden, bag auch ber am meiften fortgeschrittene Liberale mit Diejem Faftor rechnen nußte, und ebenjo war bor der Reform des Bahlrechts ber Ginfluß ber Ariftofratie auf Die Barlamentswahlen ein jo großer, daß jeder Staatsmann, ber eine Majorität gewinnen und erhalten wollte, auf die Unterftugung diefer borough mongers augewiesen war. Auch Bitt's Rriegspolitif gegen Die frangofifche Republit und feine Befampfung ber Revolution fteht

nach R. nicht im Wiberfpruch ju feinen bem Frieden und ber Reform geneigten Grundfagen. Denn gum Rriege hat er fich nur fehr fcmer entschlossen, die Kriegserklärung erfolgte ja auch am 1. Februar 1793 bon Geiten Franfreichs; alle Brovotationen Franfreichs batten ibn bis dabin nicht von dem Entichluft, Frankreich gegenüber itrenge Reutralität inne zu halten, abbringen konnen; und auch nachher hat es Bitt nicht an Berfuchen, ben Frieden berauftellen, feblen laffen. Der großen Bewegung ber frangofifchen Revolution gegenüber, beren unermekliche Bedeutung auch für bas Berftandnis ber englischen inneren und außeren Geschichte R. immer wieder und wieder mit bem größten Nachdruck hervorhebt, nahm Bitt ursprünglich feine feind= felige Stellung ein. Erft als Die Bewegung immer weiter um fich griff, als die revolutionare Propaganda auch die Grundlagen bes englischen Staates zu erschüttern brobte, griff er zu Represioniag= regeln, jur Aufhebung ber Habeas-Corpus-Afte und ju Ausnahme= gesethen; dieje will Lord R. zwar nicht an fich vertheidigen, aber er entschuldigt fie mit ber Rothlage und ertennt an, daß fie fich wenig= ftens nicht gegen eine nur eingebildete Befahr gerichtet haben.

Das unmittelbarfte aftuelle Intereffe erregt aber die Beurtheilung ber irifden Politif Bitt's: Lord Rofebern ift fich ber Befahr bewußt, bei ber Besprechung ber irifchen Frage am Ende bes 18. Jahrhunderts unmittelbar die Leidenschaften ber Tagespolitit zu erregen. Gerade zu einer Beit, wo die Berhandlungen über Home Rule alle Gemüter auf bas leidenschaftlichfte erregen, bietet bie Beit, in ber bie Union begründet wurde, um beren Auflöfung ce fich jest handelt, feines= wegs ein bloß geschichtliches Intereffe bar. Bitt muß nach bem Bengnis bes Bf. als ber einzige leitende Staatsmann Diefer Epoche angesehen werben, ber die aufrichtige und entschiedene Absicht gehegt hat, die gerechten Forderungen Irlands zu erfüllen; es war aber wie ein tragisches Berhängnis, das ihn verhindert hat, seine irische Bolitik burchzuführen, und fo ift vielleicht eine Möglichkeit ber Ausfohnung zwijchen Irland und England unwiderbringlich verloren gegangen. Schon hatte Bitt durch die Befete von 1792/93 ben irifchen Ratho= lifen bedeutende Rechte gewährt, ba murde ein weiteres Fortichreiten zur vollen Emancipation vor allem durch das untluge und vertrags= widrige Borgeben bes Lord Lieutenaut Fitwilliams gehemmt. Deffen Abberufung gab dann bas Signal zu einer erft latenten, bann offenen Empornng ber irifchen Ratholifen, Die namentlich burch die offene Unterftütung von Geite ber frangofifchen Republit für England

bochft gefahrdrohend erschien. Rach beren Unterdrückung (1798) fett bann Bitt 1800 bie Union zwifden Irland und England burch. Aber Diefer Schritt follte nach Bitt's Unficht nur Die Eröffnung einer Politit ber Berföhnung und Reform fein. Sofort nachdem die Union burchgeführt mar, brachte er brei Bejegvorichlage ein, Die Die volle Emancipation ber Ratholifen, Die Aufhebung ber bon ben Ratholifen für die anglitanische Rirche gezahlten Behnten, Die Ausstattung ber tatholifden Rirche Grlands bezwedten; weitere Magregeln, bor allem Die Durchführung vollen Freihandels zwifden Irland und England. follten folgen. Aber ichon bie erften Dagregeln icheiterten an bem energischen Biderftande des Ronigs, ber in einer Durchführung ber Ratholifenemancipation eine Berletung feines Aronungseides erblidte. Bitt, bamals auf der Sohe feiner politischen Dacht, muß feine Ent= laffung nehmen (1801), und fo ift von feiner groß gedachten irifchen Bolitit nur die Union, die er nur als einen Theil, und gmar feinesmegs als den wichtigften Theil, feiner Berfohnungspolitif anfah, gur Durch= führung getommen. "Ber möchte fagen", meint Lord Rofebern, "ob nicht die Union, wenn ihr unmittelbar jene von Bitt beabsichtigten Magregeln gefolgt maren, Die innere Berfohnung ber beiden Nationen bewirft haben murbe?" (vgl. S. 198). Ein Ton ber Refignation fpricht aus der Darftellung Rofebery's; offenbar munichte er, daß die Aufrechterhaltung der Union möglich mare; aber er muß gu= gefteben, baß fie die fegensreichen Folgen, Die Bitt burch fie erreichen wollte, nicht gehabt hat. Dag bies aber fo gefommen ift, bafür trifft nach dem Bf. am allerwenigften die Schuld Bitt.

S. Herrlich.

Geschichte ber tatholischen Kirche in Frlaud von der Einsührung des Christenthums bis auf die Gegenwart. Bon Alphons Belleskeim. II. (1509 bis 1690). III. (1690—1890). Mains, Frz. Kircheim. 1890. 1891.

Die vorliegenden beiden Bande schildern die Schickfale der katholischen Kirche in Frland von der Thronbesteigung heinrich's VIII. dis zur Gegenwart. Der Bi, hat mit staunenswertem Fleiße die umfangreiche ältere und neuere Literatur durchgearbeitet und zugleich im vatikanischen Archive, namentlich in den Alten der Propaganda dis 1800 (weiterhin wird, wie er 3, 448 erwähnt, die Benutzung nicht gestattet) selbständige Forschungen angestellt, so daß er eine Anzahl bisher unbekannter Attenstücke mitteilen kann. Sein Wert ist daher sur jeden Forscher, der sich eingehend mit der Geschichte Englands

beschäftigen will, unentbehrlich und wirft zugleich auf die Beschichte ber papftlichen Politif vielfach ein neues Licht. Allerdings wird ber= jenige, ber die Dinge objettiv betrachtet, der Auffaffung bes Bi. in vielen Rallen nicht beiftimmen fonnen. Das 2, 109 ausgesprochene Urteil über ben Charafter ber fatholischen Restauration unter Königin Maria 3. B. ftimmt nicht zu ben furs porber (G. 98) ergablten Be= maltthaten ber fatholijden Bevölferung von Rilfenny gegen ben angli= fanischen Bifchof Bale, und mas G. 111 gur Entschuldigung Maria's angeführt wird, lagt fich mit gleichem Rechte auf Elijabeth und Wilhelm III. anwenden. Ferner zeigt der 2, 251 erzählte Borfall bei Urmagh im Jahre 1561, daß bie vom Papfte gefandten Beiftlichen icon bamale nicht bloß Geelforge, fondern auch politische Agitation trieben; aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts erfahren mir, baß bie Bifchofe für Arland bamals von ben Stuart'ichen Bratenbenten ernannt und bom Bavite nur bestätigt wurden (3, 98, 133); Die englifchen Behörden hatten baber nicht Unrecht, wenn fie folche Männer als Feinde behandelten. Im Jahre 1768 haben fatholifche Beiftliche felbft anerfannt, daß die Lehre von der Gewalt des Bapftes in zeit= lichen Dingen ber Grund aller englischen Strafgefete gegen bie Ratho= lifen fei (3, 138). Wie unheilvoll bie papftliche Ginwirtung fur 3r= land gewesen ift, zeigt am flarften bas Berhalten bes Runtius Rinuccini mahrend des Burgerfrieges unter Rarl I. Obwohl B. (2, 440-441) alle Schuld auf den foniglichen Statthalter Ormond zu malgen fucht, geht boch aus feiner Darftellung hervor, daß Rinuccini von vornherein ben Zwiefpalt zwischen ben englischen Royalisten und ben irischen Ratholiten geschürt, Die irifden Berhaltniffe vom ftreng tanoniftifchen Standpuntt aus behandelt und badurch bie Gefammtlage verborben bat: fo traat er minbeftens ebenfo viel Schuld wie Ormond an bem Unglud, welches Frland nachher traf. B. freilich beurteilt die geschichtlichen Borgange nach ben Entscheidungen ber Anrie; aber die Thatfachen, die er berichtet, reden eine zu beutliche Sprache: fie zeigen, daß boch auch im Batifan fehr "am grunen Tifch" regiert murbe, und baß bas irifche Bolf es buffen unfte, wenn bie Rurie verbot, mas die englische Regierung befahl. Bisweilen icheint es, als ob ber Bf. fich bei der Kritit der Überlieferung von einer gewissen apologetischen Tendeng beeinfluffen ließe; fo fucht er (2, 380) bie Beugenausfagen über die Bewaltthaten ber Mufftandischen im Jahre 1641 als Falichungen protestantischer Tendeng zu entfraften; bagegen hat g. B. Buigot in ben amtlich angestellten Untersuchungen über jene Greigniffe vielmehr die Tendeng gefunden, die Ratholifen zu ungunften der Brotestanten zu entlasten (Guizot, Histoire de la révolution d'Angleterre 1, 141). Bei ben Erörterungen über St. Batrid's Regfeuer (3, 119) überfieht ber Bf., daß boch nicht blog Dichter, fondern auch mittelalterliche Beschichtschreiber wie Alberich von Trois = Fontaines (Mon. Germ. 88. 23, 834) Die Söllenwanderung eines Bugers an Diefem Ballfahrtsorte als Thatfache ichildern. Anerkennenswerth ift jedoch die Offenheit, mit welcher B. die inneren Schaben ber irischen Rirche barlegt: burch bas gange 17. und 18. Jahrhundert gieben fich bokliche Streitigfeiten gwifden Belt- und Orbenofferus; neben gablreichen Beispielen glangender opfermuthiger Pflichttreue finden wir auch abichredendes Intriguanten= und Streberthum. Ginen großen Raum nimmt felbstverftandlich bie Darftellung der politischen Rampfe bes 19. Jahrhunderts ein; fie zeigt aber, daß die Guhrung in diefen Rampfen feit D'Connells Beiten allmählich ben Sanden bes Rlerus entglitten ift, fo bag ber Bf. fich am Schluffe ichon zu Barnungen por ben neuerdings hervorgetretenen Bestrebungen genöthigt fieht und die Iren zu engem Anschluffe an ben Stuhl Betri ermahnt (3, 733 bis 734). Ber B.'s curialiftifchen Standpunkt nicht theilt, wird gerabe aus feiner Darftellung entgegengesette politifche Folgerungen gieben. Bum Schluffe fei noch hervorgehoben, daß 2, 691 - 693 zwei für Die Reformationsgeschichte intereffante Briefe, ber eine bon bem Lübeder Bropfte (und fpateren Bifchof) Jobit Soetfilter, ber andere von Coch= läus herrührend, abgedruckt find. Beide waren an den Erzbischof Robert Bauchop von Armagh, einen Gehilfen Contarini's bei bem Bormfer Religionsgespräch von 1540, gerichtet. Cochlaus berichtet babei von feinem Blane, eine ben fatholifden Intereffen dienende Druderei in Maing zu grunden; ber in bem Briefe nicht genannte Druder ift ohne Ameifel Frang Bebem, über ben wir vor einigen Jahren eine treff= liche Monographie erhalten haben. H. Forst.

Gran diccionario geografico, estadistico è historico de España y sus provincias, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y posesiones de Africa. Bajo la direccion de D. Rafael del Castillo. Tom. I. II. Barcelona, Henrich y Ca. 1888—1890.

Jedes neue spanische Ortstezison wird selbstverständlich an seinem Berhältnisse zu demjenigen von Madoz gemessen werden, und da in dem letzteren eine solche Riesenfülle von Arbeit, von Fleiß und Gewissenhaftigkeit niedergelegt ift, so wird neben ihm keine leichte

Baare Stand halten. Natürlich fann ein Sandbuch, welches auf brei Bande eines magig großen Folioformates berechnet ift, nicht alles das enthalten, mas in den 16 Quartbanden von Dadog zu finden ift; die Schwierigfeit besteht nur barin, mas auszuscheiben fei. Bunächft hat der Bf. eine beträchtliche Ungahl gang fleiner und un= bebeutenber Rleden und Ortlichkeiten ausgeschieben, Die feinerlei befondere Anfpruche auf Erwähnung machen fonnten. Dann aber bat er die fehr eingehenden geographischen und geschichtlichen Nachrichten bes Madog mefentlich abgefürzt und endlich burch ein fehr ausge= behntes Suftem von Abfürzungen es ermöglicht, auf beschränftem Raume viel zu geben. Tropbem fehlt es nicht gang an eingehenden Urtiteln; jo gahlt 3. B. allein der hiftorifche Abichnitt bes Artitels Espana beinahe 50 Svalten, in benen eine geschicht gearbeitete Uberficht über die Landesgeschichte gegeben ift: abnlich ausführlich find Die Urtitel über Die einzelnen Provingen, benen überdies jedes Dal bas Bappen und eine Abbildung ber nationaltracht beigegeben ift. Der Sauptwerth des neuen Sandbuchs liegt aber felbftverftandlich in ben ftatiftifchen Angaben. Sier haben natürlich Die Jahre feit bem Ericheinen bes Madog gahlloje Beranderungen herbeigeführt, und wenn der Bf. in feinen geographischen und geschichtlichen Notigen eine gemiffe Abhangigkeit von feinem Borganger nicht verleugnet, fo beruhen bagegen bie Augaben biefer Art auf völlig unabhängiger Meubearbeitung. Die ftatistische Rontrolle ift mittlerweile um eine Menge neuer Gefichtsvunfte bereichert worden, und in beren Berudfichtigung liegt hauptfächlich ber Fortschritt, welchen die neue Arbeit barftellt. Bahrend 3. B. Madog nur bie Bahl ber Steuergahler und ber Personen angibt, enthält Caftillo überdies die Angahl ber manulichen und weiblichen Berfonen, fowie ber Bang- und Salb-Analphabeten. Ahnlich find die Statistiten der Land= und Biebwirthschaft, ber Steuerertrage u. a. m. berichtigt und erweitert. überdies die Ginteilung der Artifel in ihre Rubrifen durch ben Drud beguem übersichtlich gemacht ift, fo bictet bas neue Lexifon für eine fcnelle Orientirung über Die gegenwärtigen Berhaltniffe ein weit handlicheres Bulfemittel, ale fein umfänglicherer, aber nicht immer überfichtlicher Borganger. Haebler.

Los consejos del rey durante la edad media. Por el conde de Torreánaz. Tom. I. II. Madrid, Tello. 1884—1892.

Der Bf. hat fich nicht gang auf die fpanischen Berhaltniffe befchrantt, vielmehr feinen Stoff berart eingetheilt, bag er fur jeben Beitabschnitt refp. jede Materie erst einen furgen Überblick über bie Buftande des Austandes vorausschickt, dem er eine eingehendere Untersuchung ber fpanischen Berhaltniffe folgen lagt. Die erfteren glaube ich unberudfichtigt laffen zu burfen; obwohl ber Bf. fich mit ben wichtigften Quellenwerten vertraut zeigt, fo bietet er doch nur in ben Spanien betreffenden Theilen eigene Forschung. Die Unterfuchung ber alteren Berioden bis jum Sahre 1385 führt nur gu bem Resultate, daß es einen eigentlichen Kronrath nicht gegeben Der Bf. nimmt als Gründungsjahr eines folchen habe. Jahr 1385 an, und zwar, weil er aus biefem Jahre eine tal. Berordnung über Aufammenfetung und Thatigfeit des Kronrathes aufgefunden hat. Dieje Annahme halte ich für etwas willfürlich, benn es fehlt weber bor diefer Beit an Quellenftellen, welche auf die Erifteng eines consejo ichließen laffen, noch tann man ein Fortbestehen ber Einrichtung nach biefer Reit nachweisen, vielmehr verschwindet ber Pronrath, wird neu begründet, und wechselt Rusammenfepung und Thätigfeitsbereich gang regellos, wie er offenbar regellos auch ichon gubor bestanden bat. Gine feste Bestaltung erlangt er erft unter Gerbinand und Sfabella, doch verliert er gur felben Beit feine Bedeutung als Rontrolle ber Regierung, wie er fie im fruberen Mittelalter beseffen. Der Bf. macht bei biefer Belegenheit bie fehr richtige Bemertung, daß es por allem Ferdinand und Ifabella gemefen find, welche die Staatsverwaltung centralifirt und ben ftanbifden Ginfluß unterbrückt haben.

Der zweite Band enthält eine nach Materien geordnete Übersicht der Gebiete, auf welche die Thätigkeit des Kronrathes sich erstreckt hat. Da der Kronrath die Souveränetät des Königs repräsentirt und theilt, so unterlag ihm gelegentlich das gesammte Gebiet der Staatsverwaltung und Rechtsprechung, da aber hinwiederum sein Bestehen ein sehr unsicheres war, so lassen sich schwer Grenzen dasürziehen, wie weit seine Berantwortlichseit ausgedehnt werden kann und muß, und in der Beodachtung dieser Grenzen scheint mir der Bei nicht immer glüdlich gewesen zu sein. Topbem ist es ihm gesungen, sür eine Reihe einsichtiger und patriotischer Maßregeln eine Mitwirfung oder Urheberschaft des Kronrathes nachzuweisen. Sin

forgfältiges Personal-Register ermöglicht ein schnelles Orientiren in dem oft wenig übersichtlichen Gange der Untersuchung und ist deshalb von besonderem Werth, weil der Bf. gerade zahlreiche Personal-Notizen aus den ungedrucken Staatsakten geschöpft hat.

Haebler.

La enseñanza de la historia. Por Rafael Altamira. Madrid, Fortanet. 1891.

M. u. d. I.: Museo pedagogico de instruccion primaria.

Der Bf. tritt für eine burchgreifende Reform bes geschichtlichen Unterrichtes an den höheren Schulen Spaniens ein, Die um fo mehr unfere Sympathien verdient, als fie im mefentlichen die Unterrichts= methode an den deutichen Sochichulen als Borbild aufstellt. Der Bf. gibt junachft einen Uberblick über ben boberen Geschichtsunterricht in den meiften Rulturftaaten ber Gegenwart, und obwohl er die deutschen Berhaltniffe nur aus zweiter Sand tennt und nicht eben erichopfend zu beurtheilen vermag, jo fonnen wir doch mit feiner Kritif recht gufrieden fein, denn er ftellt die Geminare ber deutschen Universitäten über alles in anderen Landern Gebotene, und der einzige Bormurf, ben er erhebt, daß wir zu einseitig Gelehrte und zu wenig Manner heranbilden, trifft, jo berechtigt er an fich ift, doch weniger unseren höheren Beichichtsunterricht, als vielmehr bas gesammte Suftem unferer höheren Bildung. Rach diefer Rritit entwidelt ber Bf. nun junachft den Begriff der Beschichte als die Gesammtheit aller Lebensericheinungen eines Bolfes, refp. ber Menichheit überhaupt, und bon diefer Bafis aus entwidelt er bann bis ins Gingelne ben Lehrplan für die höhere Schule und die Universität mit Angabe der bagu un= entbehrlichen Gulfsmittel. Bielfeitige Renntuiffe, auch der nicht fpa= nifchen hiftorifchen Literatur, die man in Spanien fo felten finbet, und eine vollständige Bertrautheit mit der neueren Methodit ber Beichichtsforschung zeichnen ben Bi. por ben meiften feiner Landsleute aus. Haebler.

# Notigen und Radrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie von uns an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

#### Meue Beitfdriften und Allgemeines.

In München (Frang'scher Berlag) ift ber 1. Band einer neuen Beitschrift ericienen, unter bem Titel: Forfcungen gur Rultur= und Literaturgefdichte Baierns, berausgegeben von Rarl v. Reinhardstöttner. Diese Forschungen follen in zwanglosen Buchern jum Preise von je 6 Mart, mindeftens ein Buch jahrlich, jur Ausgabe gelangen und ausschließlich der Rultur= und Literaturgeschichte Altbaierns gewidmet fein. "Sie follen die beimatliche Rultur= und Literaturgeschichte auf Grund archivalischer Forschung wiffenschaftlichen Standpuntte aus pflegen und bie Renntnis berfelben burch populare Artifel, benen aber ftets bas Quellenmaterial beigebrudt wird, in weiteste Rreise verbreiten." Das erfte Buch bat, außer bem Borwort bes Berausgebers, folgenden Inhalt: Der turfürstlich=baierische Hojpoet Matthias Etenhuber, von R. v. Rein= hard ftottner. - Dollinger und Blaten, von Joh. Friedrich. - Eufebius Amort's Beftrebungen auf aftronomifchem und phy= fitalifch=geographifdem Webicte, von Giegm. Bünther. - Unbreas Baupfer, von St. v. Reinhardftottner. - Bum Schluß folgen noch kleinere Mittheilungen (Anton Baumgarten 1761-1831 und Gin poetifches Beitungswochenblatt in Augsburg) vom Berausgeber.

In Stuttgart erscheint seit Unfang biefes Jahres wochentlich eine "Antiquitätenzeitung", Centralorgan für Sammelwesen, redigirt, gebrudt und verlegt von Udo Bedert.

Aus Italien wird die Herausgabe einer neuen Zeitschrift Rivista di storia antica in Meffina angefündigt. Ginen Bericht über andere neue Zeitschriften von mehr literarhistorischem oder provinziellem Anteresse findet man im letten Heit der Rivista stor. ital.

In den Göttinger gel. Unzeigen Nr. 11 wird der 2. Band von Rocholl's Philosophie der Geschichte durch den Göttinger Philosophen J. Baumann einer eingehenden Besprechung unterzogen, in der dem Buche trop hervorhebung des einseitig orthodoxen Standpuntles Unerkennung gezollt wird.

Bon dem "Allgemeinen Historischen Porträtwert" erscheint jest eine neue, nicht wie die erste nach Ständen, sondern nach Zeitzaltern geordnete Ausgade (München, Berlagsanstalt für Kunst und Bissenschaft). Die Auswahl rührt von Wold. v. Seidlich her, die diographischen Stizzen sind von H. Lieferung (Preis 4 Mark) mit zehn wohlgelungenen Photostypien nach Originalen Dürer's, des jüngeren Holdein, H. Burgkmair's liegt uns vor. Das ganze Werk wird 60 Lieferungen umsfassen mit über 600 Porträts aus der Zeit des Humanismus dis etwa 1840.

In dem Conderheft, das die Quidde'iche Beitschrift als Feftgabe gur Bersammlung beutscher Siftoriter in München (Oftern 1893) ber= ausgegeben hat, veröffentlicht &. Stieve einen Bortrag über "bie Berioden ber Beltgeichichte". Bir tonnen ben anregenden Musführungen des Bf., der gegenüber neueren Arititen und Spotteleien für die Bwedmäßigfeit und innere Berechtigung ber Gintheilung ber Beltgeschichte in die brei Berioben bes Alterthums. Mittelalters und ber Reugeit eintritt, im allgemeinen nur beipflichten. Wo man Die Grengen Diefer Berioden anfegen will, icheint uns gleichgültiger; boch halten wir mit bem Bf. fur bas Ende ber alten Beschichte bas Sabr 476, bas formelle Ende bes weströmischen Reichs, mahrend gleich= geitig bereits bas Frankenvolt emportommt, für gang gwedmäßig. Beniger paffend icheint uns ber Beginn ber Neugeit mit bem Sahre 1450, der Erfindung der Buchdrudertunft, beftimmt; vielmehr durfte fich für ben Beginn ber Neugeit überhaupt nicht die Unfepung eines beftimmten Jahres, fondern allgemein der Unfang bes 16. 3abr= hunderts als Grenze empfehlen.

Wie auch in England das Problem des Einflusses der Persönlichkeit in der Geschichte die Gemüter beschäftigt, zeigt das kleine Buch Fr. S. Stevenson's, Historic Personality (London, Macmillan. 1893). Es sind Plaudereien eines feinsinnigen und geschmackvollen Geschichtsfreundes über die besondere Art, mit der die verschiedenen Duellen, Biographien, Memoiren, Brieswechsel u. s. w. die Persönlichkeit wiedergeben, aber doch mehr von künstlerischen als von wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus.

In Braun's Vierteljahresschrift für Volkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte 30, 1 ist aus dem Nachlaß des Würzburger Staatserechtslehrers Joseph v. Held ein Aufsaß veröffentlicht worden: Zur Geschichte des monarchischen Princips in der neueren Zeit, der aber weder in den Thatsachen noch in der Theorie Neues von Belang enthält.

In der öffentlichen Situng der Afademie der Wiffenschaften zu Berlin zur Feier des Leibniz'schen Gedächtnistages (26. Juni) hielt der neue vorsigende Sekretär, J. Bahlen, eine Rede auf Lachsmann, deffen hundertjähriger Geburtstag auf den 4. März d. J. fiel (abgedruckt in den Situngsberichten Nr. 32). Bahlen, der erst türzelich die Briefe Lachmann's au Mor. Haupt heransgab (Berlin 1893), war wie wenige geeignet, eine bei aller Kürze eindringende und versftändnisvolle Würdigung des großen Philologen zu geben, und das ift ihm in der That gelungen, wenn er auch manchen seiner Horer und Leser nicht überzeugt haben dürfte, daß Lachmann's Bedeutung eine noch rückhaltloiere Schätzung verdient, als ihr Jakob Grimm in seiner Gedächtnisrede zu Theil werden ließ.

## Alte Befdichte.

Über den Thontaselsund von Tell el Amarna bringt die Edinburgh Review vom Juli einen allgemein orientirenden Artikel, in dem namentlich die Wichtigkeit dieses Fundes für die Anfänge der jüdischen Geschichte betont wird.

Im 2. heft von Bb. 7 der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlaudes ist der Schluß des Aufsates von D. h. Müller über "die altsemitischen Inschriften von Sendschrift" erschienen, der sich hauptsächlich mit der sprachlichen Seite beschäftigt. Ebenso satt auch Th. Nöldede nur die Sprache in's Auge in einem Artikel in der Zeitschrift der deutschen morgenkand. Gesellschaft 47, 96 ff.: Besmerkungen zu den aramäischen Inschriften von Sendschrift. — Einer

Siftorifde Beitidrift R. F. Bb. XXXV.

ber bei den Ausgrabungen hauptsächlich betheiligten Foricher, Herr v. Luschan, hat über die Ergebnisse einen Bortrag in der Märzschung der Archäolog. Gesellschaft zu Berlin gehalten, über die man den Bericht in der Wochenschrift für klassische Philologie Ar. 21 u. 22 sinder. In derselben Sitzung sprach noch E. K. Lehmann über die jüngsten Versuch zur Entzisserung der hethitischen Inschriften, indem er auf eine Nachricht dei Solinus (Kap. 38, 1) über die weite Ausdehnung von Eilicien in alter Zeit auswerksam machte, die er auf ein altes hethitisches Reich beziehen möchte. Wan vergleiche über die Hethitisches Reich beziehen möchte. Wan vergleiche über die Hethitisches Academy von Thomas Tyler (the Semitism of the Hitties), F. K. Chehne, Sayce und dwen E. Whitchouse; auch in Maspéros Recueil de trauvaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes Bd. 14 H. J. 3 u. 4 beginnt Aug. Baillet den Abdruct von Etudes sur les inscriptions héteennes.

Die Zeitschrift für Asspriologie 8, 1 bringt einen Aussch von I. Oppert: la fixation exacte de la chronologie des derniers rois de Babylone (vgl. auch den Artikel desselben Berfassers in der Academie des inscriptions von 1892: le dernier roi de l'Assyrie). — Aus demiglen Hest der Zeitschrift für Asspriologie notiren wir uoch eine Misselle von I. A. Straßmaier S. 106 ff.: Zur Chronologie der Seleuciden (312—129 v. Chr.).

In der Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins Bb. 16 h. 1 u. 2 beginut G. Schumacher eine Beschreibung seiner Reise im Osts jordankand im Jahre 1891. — Ebendort S. 106 ff. gibt J. Benzinger einen gut orientirenden, aussührlichen "Bericht über ueue Erscheinungen auf dem Gebiete der Palästina-Literatur 1891".

Die "Deutsche Revue" veröffentlichte in den letzen vier Heften (April bis Juli 1893) eine fortlaufende Reihe von Artikeln von A. Reville: Herodes der Große, ein Kapitel aus der jüdischen Geschichte des erften Halbjahrhunderts vor Christus.

In ber Revue des études grecques 6, 59 ff. handelt P. Lejan über bas neuausgefundene évangile de Pierre, bas er geneigt ift, später als Haruad (Ende bes 2. Jahrhunderis) zu jegen.

Im Journal of Hellenic studies 13, 25 ff. findet sich ein Aufstat von J. B. Jevous: iron in Homer. Er kommt zu dem Ressultat, daß das Eisen in der Odysse nicht gewöhnlicher ist als in der Jlias und daß die Homerischen Gedichte durchweg dem frühen

Eisenzeitalter zuzurechnen sind. Daraus solgert er weiter, daß entweder, wenn die Gedichte in die mykenische Periode hinausreichen, auch dieser das Sisen nicht unbekannt sein konnte, oder umgekehrt, wenn der mykenischen Beriode das Eisen unbekannt war, eben daraus zu solgern ist, daß die Homerischen Gedichte auch in ihren ältesten Theilen jünger sind als jene Periode. — In demselben Hest S. 48 ff. behandelt J. B. Peadlam the procedure of the Gortynian inscription. Endlich im Schlußartikel S. 139 ff.: Archaeology in Greece 1892, wird ein guter Uberblick über die Junde des Jahres 1892 gegeben.

Im Journal of Philology 21, 296 ff. veröffentlicht F. G. Kennon den ältesten, bisher befannt gewordenen Homer-Papyrus, enthaltend den größeren Theil des 23. und 24. Gesanges.

In den Neuen Jahrbüchern für Philologie S. 81 ff. behandelt H. Kluge "Borhomerische Kampsichilberungen in der Ilias". Bf. meint Stellen in der Ilias zu erkennen, in denen die Krieger ungepanzert und ohne Beinschienen und mit alterthümlichen Helmen nach Art der ungkenischen ausgestattet gedacht sind. Seine Schlüsse schenen uns aber etwas voreilig, und namentlich nimmt er auf den poetischen Charafter seiner Suelle nicht genügend Rüchsicht.

Aus bemielben heft der Fleckeisen'ichen Jahrbücher S. 113 ff. erwähnen wir noch eine Besprechung des Keil'ichen Buches über die Solonische Berfassung bei Aristoteles von F. Cauer.

Im Julihest von "Nord und Süd" veröffentlicht G. Schröber einen Artikel: Bötticher wider Schliemann. Bi, nimmt halbwegs sur Bötticher Partei; besonderes sachliches Interesse bietet der Artikel nicht. — Über die neuen Ausgrabungen Dörpseld's in Histarik vol. noch eine Notiz von Frank Calvert im Graphic vom 5. August.

In den Studi storici 2, 1 findet fich ein Artisel von E. Bais: L'origine degli Etruschi e dei Pelasgi in Italia secondo Erodoto ed Ellanico.

In Bootien am Ropaisse sind von einem Mitgliede der französischen archäologischen Schule in Athen die Grundmauern eines Balaftes ausgedeckt, der Uhnlichkeit mit dem von Schliemann in Tirnns entdeckten haben soll.

Auch in Tunis haben die Franzosen in letter Zeit wieder erfolgreiche Ausgrabungen unternommen. Dr. Carton hat bei Dagga, dem alten Thugga, eine gauze kleine Stadt, Tempel, Theater, Wohnhäuser bloßgelegt und zahlreiche Inschriften entbedt. Auf dem Boben des alten Karthago hat Pater Delattre in einem Mauerstüd eine Wenge Umphoren gefunden, auf denen mit rother Aufschrift die Konsuln des Jahres verzeichnet sind, auf der ältesten Hirtius und Pansa (43 v. Chr.).

In den Sitzungsberichten der Berliner Afademie der Wissenschaften vom 13. Juli, Rr. 34, tommt eine bemerkenswerthe Mittheilung von R. Birchow zum Abdruck: "Über griechische Schädel aus alter und neuer Zeit und über einen Schädel von Menidi, der für den des Sophoftes gehalten ist". Bf. gibt die durch Abbildungen erläuterten Ergednisse einer genauen Untersuchung des Schädels, den L. Münter aufgrub und auch unter Zustimmung Lolling's für den des großen Dichters erflärte (vgl. L. Münter, das Grab des Sophoftes, Athen 1893). Nach Birchow's Untersuchung ist nun auch der anatomische Besund der Münter'schen Annahme im allgemeinen durchaus günstig, wenn sich auch natürlich ein positiver Beweis daraus nicht erbringen läßt.

Im Ofterprogramm des Domgymnasiums zu Naumburg behandelt Ludw. Hollander die Schlacht bei Runaga. Als Ergebnis seiner Untersuchung bezeichnet er selbst, daß eine Kenntnis der Schlacht nur aus Aenophon und dem einen ergänzenden Bericht des Ktesias über die Berwundung des Königs gewonnen werden kann.

In der Wochenschrift für klassische Philologie Nr. 15—24 versöffentlichte D. Schultheß in einer Reihe von Artikeln eingehende Bemerkungen zu den Inscriptions juridiques grecques (zweiteß Faßcikel, heransgegeben von Dareste, Haussoullier und Reinach).

Ju Fledeisen's Jahrbüchern S. 3 handelt F. Blaß über die neuausgefundene Rede des Hypereides ('Vnegeldov zat' Adyrogleous) und gibt einen revidirten Abdruck des Tertes.

Ebenda behandelt J. Geffden "die Gründung von Tarent", indem er namentlich das achäische Element bei der Kolonisation bestont (beiläufig will er den Namen Parthenier vom Gebirge Parthenion ableiten, schwerlich glücklich).

Über die neuausgesundene Rede des Hypereides handelt serner ein längerer Aussah von A. Croiset in den Comptes rendus der Académie des inscriptions et belles lettres p. 481 ss.: l'art et les mœurs dans le nouveau discours d'Hypéride. Über die wiederentdeckten Mimiamben des Herondas notiren wir noch einen Essan von A. Th. Christ in der österreichisch-ungarischen Redue 14. 108 sf. Aus ben "Wiener Studien" 14, 2 verzeichnen wir einen Artifel von J. Jung: Die römischen Berwaltungsbeamten in Agypten, und von J. Rohrmofer: Über die Einsehung bes Rathes ber Bierhundert nach Aristoteles' Athenerstaat.

Im Bulletin de correspondance hellénique 17, 1—4 gibt M. Holleaux: Notes sur l'épigraphie et l'histoire de Rhodes, und Th. Homolle: Remarques sur la chronologie de quelques archontes athéniens (im 2. Jahrhundert v. Chr.).

In der Revue des études grecques 6, 1 ff. veröffentlicht P. Fouscart einen Artifel: Décret athénien de l'an 333 (Mittheilung und Erlänterung einer in Athen neuaufgefundenen Inschrift, in der einem athenischen Angenieur Belohnungen befretirt werden).

In den "Mittheilungen des taifert. deutschen archäologischen Instituts" 17, 4 behandelt R. Löper "die Trittyen und Demen Atticas".

Im Philologus Bd. 52 H. 1 findet sich eine größere Abhandhandlung von C. v. Holzinger: Aristoteles' und Herasteides' latonische und fretische Politien. Bi, kommt zu dem Resultat, "daß sämmtliche 43 Politien des Herasteides wörtliche Excerpte aus den Politien des Aristoteles und seiner Nouma Baoglagusk sind, mit Aussichluß irgendwelcher anderen Quelle". — Aus demselben Heft erwähnen wir noch einen Aussigh von D. Erusius: Zu neuentdeckten antiten Musikresten (mit Bersuchen von Herstellung alter Welodien in moderner Notenschrift).

In den Sitzungsberichten der kgl. preuß. Akademie der Wiffenschaften zu Berlin Bb. 29 vom 15. Juni kommt ein Auffat von U. Köhler zum Abdruck: Makedonien unter König Archelaos, in dem der Bi. die von Thukydides bezeugte hervorragende Bedeutung des Archelaus, des Gönners des Euripides, nach zwei Richtungen hin, als Neuordner der Heerverfassung und als Förderer der griechischen Bildung in Makedonien, näher zu bestimmen sucht.

Die Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 1893, Fasc. 3 u. 4 veröffentlichen eine interessante Juschrift Mahaffy's au die Afademie in Rom: Su i papiri greci e demotici trovati nel Fayyum dal Sig. Petrie. An einem zerbrochenen Sarge entbedte Petrie, daß er nicht, wie es den Anschein hatte, aus Holz hergestellt war, sondern aus einer zusammengeleimten und mit Gips überzogenen Papiermasse, so zu sagen altägyptischer Makulatur aus dem 3. und 2. Jahrhundert

v. Chr. Die griechischen Texte, die aus dieser Masse gewonnen wurden, hat Mahassy entzissert und schon zum Theil edirt (Cunningham memoirs Nr. 8, Dublin 1891); sie enthalten Bruchstüde von Schriststellern (Euripides, Plato, Homer) und andere Schriftstüde, Briese, Rechnungen, Alten aller Art aus dem 3. Jahrhundert und der ersten Hälste des 2. Jahrhunderts v. Chr. Die Entzisserung der demotischen Juschriften, an der in London und Paris gearbeitet wird, ist noch nicht beendet.

Unter dem Titel: Osservazioni sulla storia Greco-Romana dell' Egitto behandelt in demselben Hefte der Rendiconti G. Lumsbroso einige Ausschnitte aus der Geschichte Kleopatra's.

Su ber Rivista di filologia 35. 22 handelt E. Silippini: Delle fonti adhibite da Plutarco nella esposizione della guerra gallica di Cesare.

Im Juliheit der Edinburgh Review wird das als hervorragend gerühmte Bert von S. Baring Gould: the tragedy of the Caesars, a study of the characters of the Caesars of the Julian and Claudian Houses (2 vols. London 1892) aussührlich augezeigt.

In einem Artifel in der Revue de Philologie 17, 2: le consulat de Tacite, hält Ph. Fabia gegenüber neueren Hypothesen an der hergebrachten Ansicht sest, daß das Konsulat in das Jahr 97 n. Chr. fiel.

In den Flekeisen'schen Jahrbüchern H. 2 S. 121 ff. und H. 3 S. 203 ff. handelt S. Brandt, der Heraußgeber des Lactantius für das corpus scriptorum eccles., im Gegensah namentlich zu einer Whandlung von J. Belser noch einmal ausjührlich "Über den Berfasser des Buches de mortibus persecutorum", indem er daran sesthält, daß Lactantiuß der Berfasser derir dien. Wir verweisen sin dieselbe Frage noch auf mehrere Artistel in den Studi storici Bd. 2 H. 1: eine aussührliche Recension der Abshadlung von Belser von A. Mancini S. 105 ff., in der sich der Bj. auch aus Seite Brandl's stellt, und zwei Artistel von M. Erisvellucci ebenda S. 45 ff.: Ad Lact. inst. 4, 27 et Pseudo-Lact. de mort, persec. 10, und ebenda S. 88 ff.: l'origine della leggenda del monogramma e del labaro.

Im Juniheit der Prenßischen Jahrbucher veröffentlicht h. Blum= ner einen intereffanten Aussah: Der Maximaltarif des Diokle= tian vom Jahre 301. Durch eine Theuerung im Jahre 300 n. Chr., die von manchen Händlern und Gewerbetreibenden wohl ungedührlich ausgebeutet war, sah sich Diokletian veranlaßt, zusammen mit seinen Mitregenten ein Edikt zu erlassen, durch das für alle Arten von Handelsartikeln und ebenso sür Arbeitslöhne ein Mazimum sestgeset wurde. Die Maßregel scheint sich aber nicht bewährt zu haben und sehr bald wieder ausgehoben zu sein. Bis stellt nun zusammen, was uns von griechischen und lateinischen Ansmern des Tariss, der uns einen interessanten Einblick in die damaligen Handels- und Gewerbeverhältnisse gewährt, im einzelnen durch. Die Inschriften selbst werden demnächst in neuer Ausgabe von Mommen nit einem Konsment von Blümner in einem Supplement zum Corpus erscheinen. (Die Ausgabe ist inzwischen, Mitte Juli, ersolgt.)

Bir erwähnen noch einen Beitrag zu ben Staatsalterthümern ber nachbiokletianischen Zeit von D. hirschfelb: Die agentes in rebus, in den Sitzungsberichten der Berliner Academie der Biffensichaften Nr. 24 u. 25 vom 18. Maj 1893.

In der Teubner'schen Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum hat A. Burthardt den Synekdemus des hierrolles, ein byzantinisches Ortsverzeichnis aus dem 6. Jahrhundert n. Chr., nehst Fragmenten bei Konstantinus Porphyrogennetos und Berzeichnissen von umgetauften Städten in drei Appendices, neu herausgegeben. Ob es sich wirklich verlohnt, derartige Quisquissen immer von neuem mit großem Apparat zu verössenlichen?

In der Byzantinischen Zeitschrift 2, 177 ff. veröffentlicht 3. v. Lingenthal "Beiträge zur Geschichte des byzantinischen Urstundenwesens". Im Anschluß an die in den Acta et diplomata von Miclosisch und Müller herausgegebenen Urfunden des 12.—15. Jahrshunderts n. Chr. stellt der Bs. zusammen, was sich daraus inbetress privater Rechtsgeschäfte für den bezeichneten Zeitraum ergibt. — In zwei Artiseln behandelt sodann S. 187 si. G. Schlumberger: Quelques monuments byzantins inédits (amulettes, mereaux etc.) und ein Basrelief du campo Angaran à Venise représentant un empereur byzantin du Xme siècle. Endlich S. 195 ss. sept C. de Boor seine Studien über die "Römische Kaisergeschichte in byzantinichter Kassung sort (III. Die Salmassischen und Treusschen Exserpte, Manasses). Die übrigen Beiträge des Heits gehören mehr in's sprachliche, bzw. literarhistorischestrissische Gebiet.

### Romifch-germanifche Beit und erfte Balfte des Mittelalters.

Bon den Unnalen bes Bereins für Daffauifche Alterthumsfunde und Beichichtsforichung ift ber 25. Band, Jahrgang 1893, Der erfte Artitel: Die Begiehungen ber Beologie gur Alterthumstunde von B. Florichnit, gibt eine recht lefenswerthe Überficht über bie Berioden urzeitlicher Entwidelung und die Unfange menfclicher Rultur in Guropa bis jum Beginn der arifchen Gin-Dangch bespricht S. Racobi zwei Grabfunde aus ben Jahren 1880 und 1891 auf ber "Ewigen Lobe" (eigentlich Eppichloh, Epheumald) bei Somburg v. d. Sohe. Es folgen brei Artitel von A. v. Cobaufen: 1) "Borromifche Alterthumer"; 2) "Romifche Alterthumer" (über ben Stand ber Limes = Forschung und namentlich über einen im Oftober 1892 in Maing gemachten bemertenswerthen Fund von Golbichmiedegerathen und theilweise emaillirten Schmudftuden ze., wie es icheint, ben Reften einer alten Golbichmiedewerts ftatt); 3) "Burgen in Raffau" (Burg Schwalbach 2c.). - Endlich gibt M. Schlieben noch einen "Nachtrag gur Beschichte ber Steigbugel", Erganzungen zu einem Artifel im vorhergebenden Bande ber Beit= fchrift, mit 155 Abbildungen auf brei Tafeln.

In der Westdeutschen Zeitschrift Bb. 12 H. 1 veröffentlicht F. Hettner genauere Mittheilungen über das von uns S. 171 erwähnte, neu ausgegrabene "Könniche Bassin mit Hermengeländer in Wesschbillig". Dasselbe Hest enthält außerdem noch drei Aussighe: "Der römische Kaiservalast in Trier" von Seyssanth, "Der Biograph des Bischofs Agritus von Trier" (nach dem Bs. zwischen 1030 und 1045 anzusehen) von Marx, und "Weiträge zur Wiederherstellung und Erstäuterung des Chronicon Moguntinum" von H. Diemar.

Im Norrespondenzblatt der Westdentschen Zeitschrift Bd. 12 Rr. 4 berichtet L. Schwörbel über Spuren der römischen Brüde zwischen Köln und Deutz. Ebendort berichtet E. Blümlein über Ausgrabungen einer das sog. Baltherveen durchschneidenden Brüde, dzw. eines Bohlenweges durch Woor nach Art der von Tacitus (Ann. 1, 63) besichtiebenen pontes longi. — Dieselde Rummer gibt Berichte über Borträge, gehalten in den Sitzungen des Bereins sur Geschichte und Alterthumstunde in Frankfurt a. M. (u. a. über einen Vortrag von A. Riese über die letzten Zeiten der Römerherrschaft an Rhein).

In Bornhöved in Schleswig ift ein größerer, gut erhaltener Jund von germanischen Grabalterthumern gemacht worden.

Bei Klausenburg in Siebenbürgen ift ein schöner Fund von Alterthümern gemacht, bestehend aus zwei filbernen Krügen mit Reliefbarftellungen, goldenen Schmudftuden und einem Siegelring mit einem
Kreuz und bem Namen Ompharus. Man nimmt an, hier die Grabftätte eines christlichen Gothenfürsten (bzw. Bandalen?), Namens Ompharus, aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. gefunden zu haben.

In Strafburg hat man in der Nähe des Münfters einen großen Münzfund von vielen kleinen römischen Münzen gemacht. Der Play diente wahrscheinlich den Römern als Münzskätte, und der Fund ist daher zugleich von topographischer Wichtigkeit.

Ein neuer Pfahlbau ift am westlichen Ufer bes Greisensces von Dr. J. Früh aus Bürich entdedt worden, der jedoch nur wenige und nicht besonders bemerkenswerthe Funde ergeben hat.

Bei Cannstatt wurde ein größerer Fund von römischen Altersthümern, hauptsächlich Thongefäßen mit Darstellungen aus bem Leben, Jagdscenen u. f. w., gemacht.

Auf einem Felbe bes hofes Rlanftad in Tjäding ift, wie aus Chriftiania gemelbet wird, beim Aufwerfen eines Grabens wieder ein Bifingerichiff entbedt worden, ahnlich dem bekannten bei Gofftad gefundenen und einem zweiten, in Riel aufbewahrten.

In den Mittheilungen des hiftorischen Bereins zu Osnabrück 7, 388 ff. ist ein Bortrag von F. Philippi: Römer-Forschungen und Römer-Spuren im Osnabrückschen, abgedruckt, der sich, ohne besonders bemerkenswerthe Ergebnisse, hauptsächlich über die Niederlage des Barus und die Feldzüge des Germanicus verbreitet.

Aus demfelben Bereinsblatt erwähnen wir noch einen Bericht über ben "Loruper Goldfund", S. 416 ff., goldene Ringe und Spiralen, im Juni v. J. gejunden: Ketule jette fie auf eine Unfrage in die zweite Hälfte ber Hallftädter Zeit (6. bis 4. Jahrh. v. Chr.); Schuchhardt dagegen sieht in ihnen ein Stüd ältester orientalischer Tradition und findet sie von ursprünglicherer Form als die verwandten mufenischen Kundtiide.

Wir notiren aus dem Gebiet der Ethnologie und Prähistorik noch einen Auffat von M. Hoernes: "Illyrische Alterthümer" im Junisheft von "Nord und Süd", und ein uns zugegangenes Programm von R. Dorr: Übersicht über die prähistorischen Funde im Stadtund Landkreise Elbing (mit einer Jundkarte). Beilage zum Programm des Elbinger Realgymnasiums, Oftern 1893. Der Bs. will auf

Grund der Funde die muthmaßlichen Bölkerschiebungen im Mündungsegebiet der Beichsel vom 4. Jahrh. v. Chr. bis zum 9. Jahrh. n. Chr. erörtern. Das vorliegende Programm enthält jedoch nur den ersten Theil der Arbeit und bietet nur eine Fundstatistit des Elbinger Bezirks, die nichts besonders Interessants enthält.

Gine fleine Schrift von E. Bahrfelbt: Bur Müngkunbe ber Nieberlaufit im 13. Jahrhundert (Berlin, Selbstverlag, 1892) bespricht eingehend einen großen Müngfund aus ber Gegend von Lübben, mit Abbildung der Müngen und Bergleichung ähnlicher Fundstüde.

In der Revue internationale de l'enseignement 13, 5 gelangte ein Bortrag von A. Wolinier zum Abdruct: les sources de l'histoire de France, introduction (leçon d'ouverture du cours de sources de l'histoire de France à l'École des Chartes, 10. Avril 1893), ein turzer Überblict sowohl über das Luellenmaterial, wie über die Geschichte der Luellenpublikationen und der Luellenfortschung.

In einem Artisel in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 37, 217 sie altgermanische Fara", protestiet R. Kögel gegen die untängst wieder von R. Henning versuchte Zusammenstellung von fara Sippe mit fara Fahrt; er selbst ftellt das Wort vielmehr zu parere, gebären. In einem Anhang tritt er zugleich nach dem Borgang von Jacob Grimm für die Zugehörigkeit der Burgunder zu den Oftgermanen und ihrer Sprache zur gothischen Gruppe ein.

Im nächsten (dritten) Heft ber Zeitschrift nimmt dann R. Sensning noch einmal das Wort gegen Rögel: Zur Überlieserung von Fara und — Faro. Man vergleiche auch noch eine nachträgliche Notig von Rögel ebendort S. 274.

Bom "Neuen Archiv" bringt bas 2. (Schluße)heft von Bb. 18 zunächst S. 367 ff. eine Untersuchung von E. Seckel: Zu den Atten der Triburer Synode 895, in welcher der Bf. auf Grund eines Fundes in der Stadtbibliothet zu Chalonsessurschaft aus dem 11. Jahrhundert mit einer Sammlung von Canones Triburienses, gegenüber namentlich Krause die Zuverlässigkeit der Regino'schen Synodalschlüsse vertheidigt und diese Sammlung selbst, die er als Collectio Catalaunensis bezeichnet, als eine Hauptquelle Regino's erweist. Zugleich merkt er an, daß auch Burchard von Worms diese Collectio dirett benutzte, und aibt in einer

Reihe von Beilagen dann noch ergänzendes Beweismaterial zu seinen Aussiührungen (Beilage 1 gibt eine Beschreibung der ganzen Handsichtit; in Beilage 2 wird die collectio canonum Triduriensium daraus abgedruckt, und in Beilage 3 werden noch versäsichte Tridurer Canones aus einer Münchener Handschrift mitgetheilt; endlich in vier Tabellen gibt der Bs. noch eine vergleichende Übersicht über die versichebenen Quellen der Triburer Canones).

Gegenüber dieser eindringenden und ergebnisteichen Untersuchung nimmt dann in dem solgenden Aussach S. 413 ff.: "Die Triburer Alten in der Shalons'er Handschift; Krause noch einmal das Wort in der Sache. Er glaubt zwar, daß Seckel den Werth der neuen Quelle, als von halbamtlicher Seite außgehend, überschätz, erkennt aber die Richtigkeit der S. schen Beweissichrung, daß die Chalons'er Handschifteit eine Hauptquelle Regino's sowohl wie Burchard's war, bereitwillig au.

An dritter Stelle solgt in dem Hest S. 431 ff. ein kleiner Aufjat von P. Suitbert-Bäumer: Der Mikrologus ein Werk Bernold's von Konstanz, dessen Juhalt schon die Überschrift zur Genüge bezeichnet.

Im nächsten Aussate S. 449 ff. handelt J. Diete rich: Über Baulingeller Urkunden und Sigeboto's Vita Paulinae, in Borbereitung der neuen Ausgabe der Vita für die Monum. Germ. Bf. tritt im Gegensah gum ersten Herausgeber, P. Mibichke, für die Richtigseit der chronologischen Angaben der Vita in überzeugender Weise ein, indem er namentlich die entgegenstehenden Urkunden, die von Baullini allein in den Annales Cellae Paullinae überliesert sind, als unzweise hafte Fälschungen erweist.

Es folgt S. 493 ff. ein Artikel von B. Wattenbach: Beschreibung einer Handschrift der Stadtbibliothek zu Reims, aus deren Gedichtsammlung B. eine größere Anzahl lateinischer Gedichte mittheilt. Daran schließt sich ein kleiner Artikel von B. Bretholz, S. 529 ff.: Die Unterschriften in den gallischen Konzilien des 6. und 7. Jahrhunderts (zur Ausgabe der Concilia aevi Merovingiei in den Monum. Germ.), in dem der Bf. die spätere Ausgleichung der ursprünglichen Berschiedensheiten sowohl in der Reihenfolge der Subsstribenten wie in den Subsstribensformeln zu erklären sucht.

Endlich im letten Auffat bes heftes S. 551 ff. berichtet B. Krusch über bie Ergebnisse einer "Reise nach Frankreich", die er im Frühjahr und Sommer 1892 für die herausgabe merovingischer heiligenleben unternahm. Er macht dabei zugleich interessante Mit-

theilungen süber die Einrichtung französischer Stadtbibliotheken und Archive. Auf die allgemeine Beschreibung der Reise solgt die Beschreibung der in Frankreich benützen Handschriften sammt einer Übersicht über "das große Trierer Legendarium" (jest zum Theil in Paris, zum Theil in Trier). Bum Schluß seiner vieles Neue bringenden Mittheilungen beginnt der Bf. mit dem Abdruck der Anlagen, von denen im vorliegenden Heit aber nur die erste, "die älteste Vita Praezecti" (nach einem Funde K.'s in Rouen) noch Raum sand. Unsere bisherige Kenntnis der Vita und zugleich der Zeitgeschichte wird dadurch, namentlich in Parallele zur Vita Leudegarii, in bemerkenswerther Weise ergänzt.

Aus den "Miscellen" des Heftes erwähnen wir noch einen Artifel von B. Gundlach, S. 653 ff., in welchem derfelbe die Echtheit einiger Briefe vertheidigt, die er in den zweiten Anhang zum dritten Epistolae-Band der Monum. Germ. (Epistolae Langodardicae collectae) aufgenommen hat, und eine Ergäuzung, die E. Sacur zu einem früheren Aufjaß betreffs der Briefe Gottfried's von Bendome aibt (S. 666 ff.).

Bon dem lestigenannten Bf. E. Sadur erwähnen wir noch einen Auffag im 2. und 3. Doppelheft der neuen Zeitschrift für Sozials und Wirthschaftsgeschichte: Beitrage zur Wirthschaftsgeschichte französischer und lothringischer Klöster im 10. und 11. Jahrhundert.

In ben Mittheilungen des Inftituts für öfterreichische Beichichts= forfchung S. 3 veröffentlicht B. Krufch eine umfängliche Abhandlung: 3wei Beiligenleben bes Jonas von Gufa. Er bringt darin ben von ihm felbit wieder aufgefundenen Tert ber altesten Vita S. Johannis Reomagensis vom Abte Jonas zum Abdrud und schickt in der Ginleitung Bemerfungen über die bisber allein befannten ver= schiedenen späteren Recensionen diefer vita vorauf. - Im zweiten Theil des Artifels behandelt Bf. "die altere Vita Vedastis und die Taufe Chlodowed's". Benn er hier dieje altere Vita des Vedastes aus bem 6. in's 7. Jahrhundert fest und als Berfaffer gleichfalls den Abt Jonas zu erweisen fucht, fo mag er damit recht haben; in ben fühnen Rombinationen aber, die er daran weiter über die Taufe Chlodwig's fchließt, die er nach Tours verlegen und in's Jahr 507 ruden will, unter völliger Bermerjung des befannten Berichts bei Gregor von Tours, wird man ihm schwerlich folgen tonnen. Denn alles, mas er dafür beibringt, ift doch febr fontrovers, und namentlich macht ber

Widerspruch bedenklich, den er fich felbst genöthigt fieht, in dem Briefe des Nicetius, auf den er sich hauptfächlich ftupt, zu konftatiren.

In den Mittheilungen des Bereins für Anhaltische Geschichte und Alterthumskunde 6,3 beginnt H. Wäschte mit der Beröffentlichung sehr sorgsältiger und dankenswerther Studien: "Zur Birthschaftsgeschichte der anhaltischen Lande und nächsten Nachbarschaft", 1. Theil 10. Jahrhundert, mit einer Karte, welche die Bertheilung des Besites in den Gauen zwischen Bode und Mulbe im 10. Jahr-hundert veranschaulicht.

Ginen fleinen Beitrag zur Städtegeschichte gibt G. Nungel in ber Zeitschr. f. b. Gesch. bes Oberrheins 8, 2: Bur Erklärung ber Marktprivilegien von Radolfzell und Allensbach.

In den Göttinger "Nachrichten" 1893, 6 macht D. Günther Mittheilung über zwei in einer Göttinger Handschrift aus dem 13. Jahrhundert ausgesundenc Reden, die eine für, die andere gegen Thomas Bedet gerichtet und scheinbar von Papit Alexander III. zu Sens im November 1164 gehalten, in Birklichkeit aber bloße Schuldeklamationen ohne besonderen historischen Werth, wahrscheinlich zwischen 1164 und 1170 entstanden, wie der Herausgeber selbst des weiteren aussührt.

Ein kleiner Auffat von E. Hendenreich in der Quidde'schen Zeitschrift 9, 1: Konstantin der Große in den Sagen des Mittelalters, in dem der Bs. im Anschluß an ein von ihm vor Jahren publizirtes Büchlein (incerti auctoris de Constantino Magno ejusque matre Helena libellus, Leipzig 1879) die mittelalterliche Konstantin-Sage neuerdings bespricht, ist mehr ein Beitrag zur mittelalterlichen Literaturgeschichte.

Ein anderer Beitrag zur mittelalterlichen Sagenkunde ift in der "Sammlung gemeinverständlicher, wiffenschaftlicher Borträge", H. 167, von R. Schulteß, Die Sagen über Silvester II. (Gerbert), ersichienen (Hamburg, Berlagsanstalt).

In der Quidde'schen Beitschrift 9, 1 veröffentlicht ferner E. Ar ü = ger eine sehr beachtenswerthe Untersuchung "Über die Abstam = mung Heinrich I. von den Karolingern". Gegenüber namentlich Wait tritt der Bf. im Anschluß an eine Stelle in der Vita Hathumodae dafür ein, daß Beinrich's I. Mutter Hadwig thatsächlich aus dem Geschlechte der Karolinger stammte, und zwar hält er sie sur ibentisch mit Heilwig, der Tochter Eberhard's von Friaul und bessen Gemahlin Gisela, der Schwester Karl's des Kahlen. Diese Ans nahme sucht er dann noch durch weitere Genealogien und durch Bemerkungen über sächsisische Besispungen in Niederlothringen sester zu begründen. — Im eben erschienenen 2. Heft der Duidde'schen Zeitsschrift wendet sich E. Dümmler gegen Krüger in sehr scharzer Poslemik, der gegenüber jedoch Krüger in der Hauptsache, und wohl nicht mit Unrecht, auf seinem Standpunkt beharrt.

Bir erwähnen hier noch eine Miscelle aus Heft 9. 1 berselben Zeitsschrift von R. F. Kaindl, S. 103 ff., in der die Benutung einer guten Quelle in der Passio s. Adalperti martiris behauptet wird.

In den Sihungsberichten der Berliner Atademie der Wissenschaften Nr. 24 u. 25 vom 18. Mai 1893 finden sich eingehende Mittheilungen von W. Wattenbach über die Apologie des Guido von Bazoches. Bs. gibt einen Überblick über das ganze Werk mit Ausnahme des sünften Buches, der cronosgraphia, das er einer eigenen Behandlung vorbehält, und macht auch größere Auszüge aus dem lateinischen Text bekannt, die eine hinreichende Vorsitellung von dem Werke vermitteln.

In einer Tübinger Universitätsschrift (1893) macht B. Kugler Mittheilungen über eine schöne "neue Handschrift der Chronit Albert's von Aachen", aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, entstanden im Aloster S. Viti zu Gladbach, jeht im Brivatbesis des Freiherrn von dem Bussche-Hünneseld. Bon Augler veranlaßt, hat H. Günter ein umfängliches Berzeichnis der Abweichungen des neuen Codez von dem Text in der Ausgade des Recueil angesertigt, das der Augler'schen Publikation angehängt ift.

Im Norrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichtes und Alterthumsvereine Nr. 8 macht F. W. E. Roth Mitstheilung über eine Mainzer Handschrift der größeren vita des Godstried von Kappenberg.

In einem Artikel in den Mittheilungen des Anstituts für österreichische Geschichtssorschung 4, 3: "Die Glaubwürdigkeit 3. Falke's", sucht F. Philippi nochmals die völlige Unglaub-vürdigkeit des Bs. des Codex traditionum Corbeiensium nachzuweisen.

In berselben Zeitschrift macht J. Ficker in ben "Aleinen Mittheilungen" unter ber Überschrift "Zur Frage nach ber Herkunft ber siebenbürgischen Sachsen" auf Berwandtschaften bes siebenbürgischen Rechtes nit friesischen Rechten aufmerksam, aus benen er namentlich



auf eine größere Einwanderung aus den Ommelanden von Groningen nahe der Mündung der Ems schließt.

In den "Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte" 6, 1 behandelt E. Berner: Die Abstammung und älteste Genealogie der Hohenzollern. Er beschränkt sich daraus, einmal zu untersuchen, was sich über die Ahnen der zuerst im 11. Jahrhundert genannten Burcardus und Wecil von Zollern seisstellen läßt, wobei er zu einem wesentlich negativen Ergebnis gelangt, und zweistens, die Abstunt des am Ende des 12. Jahrhunderts als Burggraf von Nürnberg genannten Grasen Friedrich vom Geschlecht der Zollern nochmals eingehend zu besprechen. Sein Standpunkt in dieser Sache wird den Lesern der Zeitschrift noch aus seiner Besprechung der Schmid'schen Schrift gegen Chr. Meyer (H. 3. 71, 129 ff.) in Erinnerung sein.

In der Revue Historique 52, 2 beginnt Al. Cartellieri eine im nächsten Heit sortzusetzende Untersuchung über die Anfänge der Regierung von Philipp August (l'avenement de Philippe-Auguste, 1179—1180).

In demselben Heft der Revue Hist. behandelt Ch. B. Langs lois die im Mittelalter in Frankreich über England und die Engsländer verbreiteten Ansichten (Les Anglais de moyen äge d'après les sources françaises).

Wir notiren aus dem Bulletin historique desfelben Heites noch eine längere Anzeige des auch von uns schon erwähnten Buches von God. Kurth: Histoire poétique des Mérovingiens von G. Monod, in der die Kombinationen des Bf.'s über altsräntische Epif als zu weit gehend charafterisitt werden.

Mus dem Bullettino dell' istituto storico italiano Nr. 13 (Nom 1893) notiren wir eine umfängliche und tief eindringende Abhandlung zur Geschichte des Handlung zur Geschichte des Handlung aur Geschichte dei capitolari antichissimi delle arti veneziane (1219—1330).

In der Bibliothèque de l'école des Chartes Bd. 54 veröffents licht E. Berger einen Auffah: Les préparatifs d'une invasion anglaise et la descente de Henri III. en Bretagne (1229—1230).

Bwei früher gehaltene Borträge: "Die beutiche Raiferfage" und "Die Biedergeburt bes beutichen Reiches", hat Richard Schröber in einer fleinen Schrift zusammen herausgegeben (Geidelberg, Karl Binter, 1893). Den weitaus größten Raum ninmt der erste Bortrag über "die deutsche Kaisersage" ein, der auch mit zahlreichen begründenden und weiter verweisenden Noten versehen ist. Die Burzeln der Sage will der Bf. zunächst nur in altchristlichen, chiliastischen Borstellungen erkennen; doch modisizirt er seine Ansicht selbst zum Schluß, indem er auch die Einwirkungen volksthümlicher, mythologischer Elemente anerkennt; zu beachten dürfte namentlich noch die Dietrich=Sage sein. Sehr reiches Material bringt der Bf. über die Beiterbildung der Sage bis in's 16. Jahrhundert und ihre Anknüpfung namentlich an Kaiser Friedrich II. bei. Der zweite Bortrag, eine Bergleichung des alten Neichs mit dem wiedererstandenen neuen, ist ganz populär gehalten.

### Spateres Mittelalter (1250-1500).

In den Mitth. des öfterr. Instituts 14, 3 beginnt A. Dopsch "Beiträge zur Geschichte der Finanzverwaltung Österreichs" im 13. Jahrhundert" und handelt zunächst von dem Rationarium Austriazeum und der landesherrlichen Güterrevindisation unter König Otosar, deren Bedeutung er sehr hoch anschlägt.

In ben Transactions of the Bristol and Gloucestershire archaeological society Bb. 16 hat Bartly die gleichzeitigen Erwähnungen Arnald's v. Bertelen (1221 zuerft als Ernald of Coberlen aufgeführt) als Beitrag zur Geschichte Heinrich's III. von England zusammengestellt.

2. v. Borch bringt im 2. Heft des 49. Jahrganges der "Zeitsichrift für die gesammte Staatswiffenschaft" (Tübingen 1893) weitere Belege für seine Ansicht, daß sprachliche Gründe auf die Absassung des Schwabenspiegels in Mainz deuten.

Im Genter Messager des seiences historiques (2. Lieferung) bespricht J. Frederichs die neuesten Forschungen zur Schlacht von Courtrai (Köhler, Pirenne, Fund-Brentano) und weist die Anschausung, daß die slandrischen Bürger den Sieg über die französischen Ritter ihren Berschanzungen verdankten, zurud.

Die Bulle Johann's XXII., welche Fr. Jimmermann in ben Mittheilungen des Inftituts f. öfterr. Geschichtsforsch. 14, 2 (aus einer Handschrift des Florentiner Staatsarchivs) sehr schlecht abdrudt, ift längst bekannt (zuerst von höster im Oberbaier. Arch. 1, 113 ff. edirt) und bereits mehrsach behandelt worden, u. a. von Scheffer-

Boichorst in den "Mittheilungen" selbst 6, 68 ff. (vgl. die Berichtigung in Heft 14, 3 S. 536).

Simonetti bespricht in den Studi storici 2, 1—24 die vier Lebensbeschreibungen des berühmten Lucchesen Castruccio Castrascani degli Antelminelli, welche im 16. Jahrhundert turz hintereinander entstanden, įvon Niccolò Tegrimi, Niccolò Macchiavelli, Aldo Manuzio und Agostino Richi. Schon Tegrimi hat als historische Quelle geringen oder keinen Werth, die anderen drei haben sich sämmtlich an ihn angelehnt und ihn oft wörtlich ausgeschrieden. Taß auch Macchiavelli dies that, weist S. hier zuerft und überzeugend nach.

Die interessante Studie von G. Haupt über deutsches öhmische Balbenser im Jahre 1340 (Zeitschr. f. Kirchengesch. 14, 1) beshandelt auf Grund eines jüngst aufgesundenen Berhörsprotofolls (Göttweiger Handschrift, ed. Menčit, in den Situngsber. d. Prager Andsch.) eine Episode aus den böhmischen Keherversolgungen. Es erzicht sich dabei einmal die Bestätigung, daß die seit dem 13. Jahrshundert in Böhmen vorkommenden Keher in der That Balbenser sind, wie schon Preger vermuthet und Haupt selbst früher dargethan hatte; und serner, daß diese Balbenser vornehmlich Deutsche sind, daß also das Austreten der Keherei in den slawischen Landen, im 14. Jahrhundert besonders start, mit dem damals sich ergießenden Strome deutscher Kolonisation im Zusammenhang steht.

Bier von Lippert in den "Riederlausiger Mittheilungen" Bb. 3 abgedruckte Urfunden aus den Jahren 1357, 1371, 1434 und 1367 lassen über die Straßenzüge der Lausis im späteren Mittelsalter einige Schlüsse zu und zeigen Cottbus als Knotenpunkt dersfelben.

Georg Eduard Müller veröffentlicht im "Archiv d. Ber. f. siebenburgische Laudeskunde" R. F. Bb. 24 aus den Registerbunden Gregor's XI. im vatikanischen Archiv 47 Urkunden und Regesten, die auf die Geschichte Siebenburgens in den Jahren 1371—1377 Bezug haben und in Theiner's Monumenten noch nicht gedruckt sind.

Im hift. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 14, 3 berichtet Kirsch über eine Handschrift der Barberina, welche das Register des Andreas Sagiti, englischen Profurators an der Kurie im 14. Jahrhundert, enthält und deren Inhalt manche Ausschlisse über die Geschäfte solcher mituuter einsufzeichen Persönlichkeiten an der Kurie liesert.

Mit der Frage nach dem Berjaffer des Traftats De modis uniendi et reformandi ecclesiam (1410), welcher neuerdings

- besonders feit Leng, drei Traftate aus dem Ronftanger Rongil, und Ginte, Forichungen und Quellen g. Beich des Ronftanger Rongils - bem Dietrich von Niem augeschrieben wird, beschäftigt fich B. Sägmüller (Siftor. Jahrb. 14, 3), indem er durch ausführliche Busammenstellungen ans dem obigen Traftat und aus dem Gubernaculum conciliorum des Andreas de Escobar (1434) zu erweisen fucht, daß nicht nur nicht Dietrich von Niem - wie fcon Erler meint -, fondern positiv ber gulett genannte Spanier ber Berfaffer ber vielumftrittenen Schrift fei. Die Ausführungen tonnen umfoweniger überzeugen, als ber große zeitliche Zwischenraum von 20 Jahren gar nicht berücksichtigt wird, und als es ber Bf. nicht einmal versucht, fich mit bem von Ginte beigebrachten positiven Beugnis einer nabegu gleichzeitigen Saudidrift auseinanderzuseben. Immerhin zeigt fich, daß man die Atten diefer Montroverse noch nicht als geschloffen ansehen darf. In einer furgen Bemerfung tommt auch Ginte (Romifche Quartalfdrift Nr. 7) auf die Frage gurud, um nachzuweisen, baß Dietrich v. Niem den Defensor pacis des Marfilins von Babua benutt hat.

Finke bringt in bemjelben Hefte noch Notizen aus den Registerbänden der aragonesischen Könige über die Gesangennahme des Andreas Hispanus (1414), über den hl. Bincenz Ferrer und die Subtrattion von Benedikt XIII. (1416), über die Rechte der Camera apostolica in Spanien (1416) und über einen Bersuch, Benedikt XIII. zu vergisten (1418).

Gestütt auf eine Reihe Urkunden, welche im Wortlaute mitgetheilt werden — allerdings nicht nach den Originalen, die läugst verloren sind, sondern nach einer fast gleichzeitigen Abschrift des 15. Jahrhunderts — schildert E. Reusens in Heft 8 der Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique (II. série p. 49—112) die Gründung der Universität Löwen durch Johann IV. von Brabant im Jahre 1425.

Die Frage der Arönung Bitold's von Littauen und die Gründe seiner Entfremdung von Polen werden von Sarnes in der Alttpreußisigen Monatsschrift 30, 100—206 noch einmal untersucht, weil Prochasta's Codex epistolaris Vitoldi neues Duellenmaterial für die Erörterung geboten hat. Seine Darstellung der Jahre 1427 bis 1430 wendet sich nun hauptsächlich gegen die von Prochasta vertreteue Aussicht und führt auß, daß Witold kein Spielball der Politif

König Sigismund's und des Ordens war, sondern aus freiem Ermessen handelte und die Lossöfung seines Neiches von Polen als Ziel im Auge hatte. Im Anhang ist eine Kritik des 11. Buches der Historia Poloniae des Johannes Oługosz gegeben.

Bur Lebensgeschichte bes Nitolaus von Cues veröffentlicht Medinger im hift. Jahrb. der Görres-Gesellschaft 14, 3 zwei Beiträge: eine kurze autobiographische Notiz aus dem Jahre 1449, unmittelbar nach der Erhebung zum Kardinal, zur Berbreitung bektimmt (wohl das erste Beispiel eines publizistischen Brauches, wie ihn heute fast jede Zeitungsnummer ausweist, und den Bortlaut des vom Kardinal kurz vor seinem Tode ausgesetzen Testaments. Die weitläusigen Erläuterungen hätten gespart werden konnen.

In ber Revue de l'orient latin Heft 2 theilt C. Courdere ben von ihm entdeckten Bericht über die Pilgersahrt bes Louis de Rochechouart nach Jerusalem im Jahre 1461 nach einer fast gleichzeitigen Abschrift mit. R. ist nach ihm ibentisch mit dem gleichnamigen Bischof von Saintes.

Der Bertrag von Bilemow wurde zwischen Georg Pobiebrad und dem Ungarkönig Matthias geschlossen, als die Ungarn im Februar 1469 den Böhmen gegenüber in mißliche Lage gerathen waren. Da er nicht schristlich ausgezeichnet ist, so gehen die Berichte über die Abmachung auseinander. Bachmann vertritt in den "Mittheilungen des Bereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen" 31. Jahrg. die Ansicht, daß bei der persönlichen Zusammentunst im Dörschen Auhrow ein sosortiger Wassenlichtand und die Präliminarien sür den Frieden verabredet wurden; wahrscheilich versprach Georg Podiedrad dem Ungarkönig, ihm zur Erlangung der römischen Königskrone zu verhelsen, und Matthias, seinem Gegner Frieden mit der Kirche zu verschaffen.

Die Handelspolitik der öfterreichischen Herrscher im Mittelalter behandelt ein in der Wiener Alademie gehaltener Bortrag von Luschin v. Ebengreuth (Leipzig 1893). Neben dem urkundlichen Material werden darin namentlich die numismatischen Thatsachen als Maßstab für die Ausbreitung des öfterreichischen Jandels verwerthet. Die Beurtheilung dieser territorialen Handelspolitik mit ihren vielsachen Beschränkungen des fremden Kaufmanns zu gunften des einheimischen, denen vor allem Wien hauptsächlich seine kommerzielle Blüte verdankte, stellt sich auf den Boden der

Betrachtungsweise, die Schmoller für die brandenburgischen Bershältniffe angewandt hat.

#### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

In der "Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" 9, 2 untersucht P. Karge Kaiser Friedrich's III. und Maximilian's I. Politif und ihre Beziehungen zu Moskau 1486 bis 1506 und weist nach, daß ebenso wie in der Zeit von 1511 bis 1515 so auch damals die Gefährdung der ungarischen Erbsolge durch Polen Maximilian zu einer Verbindung mit Rußland und zu einem kräftigen Eintreten für den deutschen Orden gegen Polen veransaßte.

In einer auf Anregung Kluckhohn's entstandenen Schrift, beren erster Theil schon früher als Göttinger Differtation erschienen ist, behandelt Georg Ludewig "die Politik Nürnbergs im Zeitsalter der Reformation (1520—1534)" [Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1893]. Die Arbeit ist sehr seliess und sorgfältig — auch Nürnberger Archivalien hat der Bi, herangezogen —, aber sie leibet bisweilen unter einer nicht ganz geschickten Form der Darsstellung und Anordnung des Stosses; es sehlen bei der Külle der neben einander gestellten Einzelheiten die großen Striche. Mit Borstheil hätte noch Kolde's fleiner Aussal über Nürnberg und Luther vor dem Reichstage zu Augsburg verwandt werden können.

In den "Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften" 1893 Nr. 7 hat August Kluckhohn kurz vor seinem Tode eine interessiante und werthvolle Untersuchung über das Projekt eines Bauern parlaments zu Heilbronn und die Berfassungsentwürse von Friedrich Weygandt und Wendel Hipler (1525) veröffentlicht. Er kommt zu dem Resultate, daß ebenso wenig von einem Heilbronner Berfassungsentwurf wie von einem Bauernparlament die Nede sein kann. Das angeblich von dem Heilbronner Tage aus von Hipler erlassene Schreiben an den Abel gehört bereits in den Ansang der Bewegung und geht auf Weygandt zurück, der auch den sog. Heils bronner Berfassungsentwurf in engstem Anschluß an die "Resormation Friedrich's III." versertigt hat. Die Artisel Weygandt's aber sallen nicht später als Mitte April, und nicht auf diese, sondern auf den erwähnten Bersasungsentwurf bezieht er sich in seinem Schreiben an Hipler vom 18. Mai.

In ber "Beitichrift für Kirchengeschichte" 14, 1 veröffentlicht G. Anob unter bem Titel: "Findlinge" einzelne Urfunden für

die Geschichte von Reuchlin, Bimpfeling, hutten, Erasmus und Berus.

In der "Sammlung älterer und neuerer staatswissenschaftlicher Schriften" (Nr. 2, Leipzig, Dunder u. Humblot 1893) hat Walther Log die drei Flugschriften über dem Münzstreit der säch sischen Albertiner und Ernestiner um 1530 neu herausgegeben und hat diese äußerst interessanten Schristen durch Ammerkungen und eine neuhochdeutsche Übertragung auch weiteren Kreisen zugänglich und verständlich gemacht.

In der Dansk Historisk Tidskrift 1893 (Sjette Raekke, fjerde Bindsandet Hefte) beschäftigt sich Axel Larsen mit der viel umstrittenen Frage, wer im Sommer 1535 während der "Grasensche" die gegen Lüber dereinigte schwedische danischen Verußeische" die gegen Lüber dereinigte schwedische danischen Lus den Untersuchungen des Bs. ergibt sich, daß Herzog Albrecht von Preußen ausdrücklich dem dänischen Könige das preußische Geschwader zur Bersügung stellte. Hingegen muß es nach wie vor zweiselhaft erscheinen, ob dem Dänen Peder Stram der Hauftantheil an den glänzenden Ersolgen über die lübische Flotte zusiel. Die von dem Bb. zur Unterstüßung dieser Behauptung vorgebrachten Beweise erscheinen kaum geeignet, die Streitsrage endgültig zu entschein.

Unsprechend schildert A. Dalton in den "Deutsch-evangelischen Blättern" 18, 8 unter dem Titel: "Colvin's Bekehrung" die innere Entwickelung Calvin's jum Resormator bis zu seiner völligen Ubwendung vom Papsithume (1534).

C. A. Cornelius veröffentlicht in der Deutschen Zeitschr. f. Geschichtswiff. 9, 2 einen Aufsat über den Besuch Calvin's bei der Herzogin Renata von Ferrara im Jahre 1536, in dem er in anziehender Weise auch die Verhältnisse am Hofe zu Ferrara und die religiöse Stellung Renata's schildert.

In der Zeitschr. f. Kirchengesch. 14, 1 bringt R. Müller "Melanehthoniana aus Brandenburg a. H. und Benedig", drei bisher unbekannte Aktenstücke (darunter ein Brief von 1542) aus der Feder Melanchthon's aus den Jahren 1542, 1550 und 1560.

In ben "Gejchichtsblättern für Stadt und Land Magbeburg" 28, 1 behandelt Baldemar Kawerau den Aufenthalt des Erasmus Alberus, des Schülers und Freundes von Luther, in Magdeburg und seine literarische Thätigkeit während dieser Zeit. Als heftiger Gegner des Interins hatte Alberus im Juli 1548 eine Zustluchtstätte in Magbeburg gefunden, wirfte von hier aus burch Schriften gegen basselbe, dichtete Lieber, um den Muth der Magbeburger zu beleben, und vollendete hier auch seine Fabelsammlung.

Im "Natholit" 1893 Nr. 1 gibt N. Paulus eine biographische Stizze bes Dominikaners Petrus Penick, nach seinem Geburtsorte Forsta Silvius genannt, ber etwa 1470—1536 lebte. In seinen Schriften gegen Luther und seine Anhänger zeichnete er sich durch die Maßlosigkeit seiner Angriffe aus.

Im "historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft" 14,3 ichkbert berselbe Forscher das Leben und die literarische Thätigkeit des Rechtsgelehrten und Freundes von Cochläus Dr. Konrad Braun, der als Beisiger am Kammergericht auf's eifrigste die katholischen Interssen vertrat und deswegen im Jahre 1540 in eine Fehde mit Bucer gerieth. Er nahm Theil an der Ubfassung der neuen Gerichtsordnung von 1548 und als Kanzler des Kardinals von Dillingen wirfte er auf dem Augsburger Reichstage von 1555 gegen den Religionsfrieden. Er starb 1563.

Eine verdienstliche Arbeit ist auch das Lebensbild, welches Baulus im "Katholik" 1893, 7 und 8 von dem Dominitaner und Krosesson der Theologie in Franksut a. D. Johann Meusing entwirft. Mensing war neben Wimpina und Faber einer der bebeustenderen Gegner Luther's; als Begleiter des Kursürsten von Bransbendurg nahm er an den Religionsverhandlungen auf dem Reichstage zu Augsdurg 1530 Theil und wurde auch später zu den Religionssessessichen von Worms und Regensburg (1540 und 1541) abgeordnet. Balb nachher starb er als Weisbissson Halberstadt.

Rach Marburger Aften behandelt Paul Better im "Neuen Archiv für sächsische Geschichte und Alterthumskunde" 14, 1 und 2 die Gesandischaft des Matthias von Waltenrod, der im Anstrage des Aufürsten Johann Friedrich im August 1540 nach Frankreich gesandt wurde, um die Stimmung des französischen Königs gegen die Protestanten und gegen den Kaiser zu erforschen und wo möglich ein Bündnis vorzubereiten. Über die Sendung, die bereits Seckendorf erwähnt, wußte man bisher wenig oder nichts; sie ist höchst interessant und von großer Bedeutung namentlich auch für die Beziehungen von Sachsen und hessen im Jahre 1540.

Im Unichluß an feine frühere Schrift (Strafburg im frangofifchen Rriege 1552) untersucht Alcuin Sollaender in ben "Beitragen gur

Landes- und Bolkstunde von Chaß-Lothringen" (Heft 17, Straßburg, Heiß 1893) die Entstehung der sagenhaften Erzählung in den Mesmoiren Bieilleville's über die Vorgänge vom 7. Mai 1552 und die Beziehungen Straßburgs zu Frankreich in dieser Zeit. Gestützt auf disher undekannte Alten des Straßburger Archivs, weist er überzeugend nach, daß nur die am 7. Mai vor den Thoren Straßburgs durch Landsknechte ersolgte Beraubung eines französischen Intendanturbeamten und Tötung seines Tieners, welche später durch diplomatische Verhandlungen ausgebauscht wurde, jener Legende in den Memoiren Vieilleville's zu Grunde liegt.

Ernst Martin gibt in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (Bd. 8, Hejt 3) einen furzen biographischen Abriß des kaiserlichen Feldherrn und Politikers Lazarus v. Schwendi (1522—1584) und bespricht im Anschluß daran seine militärischen, politischen und friegshistorischen Schriften.

In ben "Studien und Mittheilungen aus bem Benediftinerorden" 1893 Heft 1 und 2 gibt Dr. Anton Mell eine Darlegung ber wirthsichen Berhältniffe bes Stiftes Sedau im 16. Jahrhundert vorsnehmlich nach Aften bes steiermärfischen Landesarchivs.

Im "Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Ofterreich" 14, 2 veröffentlicht E. Schapmanr Alten zu dem Prozes des Johannes Baptist Goineo aus Pirano in Istrien nebst einer kurzen Stizze der Ereignisse. Goineo, ein Freund des Bergerio, war Arzt, Philosoph und Tichter; der Prozes, der wegen seiner protestantischen Gesinnung im Jahre 1550 vor dem Santo Ufsieio in Benedig gegen ihn gesührt wurde, endigte mit seiner Bersbannung.

In demselben Heite dieser Zeitschrift beschreibt und bespricht Th. Elze die flovenischen protestantischen Katechismen des 16. Jahrshunderts; besonders aussührlich behandelt er den ersten, 1550 ges druckten Katechismus des frainischen Resormators Primus Truber, eines Freundes des Vergerio.

Im Archivio storico Lombardo 20, 1 bringt G. B. Intra einen interessaten und werthvollen Aussetz. Di Ippolito Capilupi e del suo tempo aus Grund von bisher ganz unbenutten Atten im Besitze der Familie Capilupi. Capilupi (geb. zu Mantua 1511, † 1580) war ein vertrauter Freund des Kardinals Ercole Gonzaga und seit 1544 lange Jahre Beaustragter desselben am papit-

lichen Hofe. Mit Julius III., Marcellus II. und Bins IV. war er befreundet und stand, selbst Gelehrter und Dichter, mit den ersten Geistern seiner Zeit in enger Berührung. Bon 1561 bis 1564 war er päpstlicher Nuntius in Benedig, nachdem ihn Paul IV. wegen seiner spanischen Gesinnung längere Zeit hatte gesangen halten lassen. In seinen letzen Jahren war er Internuntius des Königs von Schweden in Rom.

In den Mélanges d'archéologie et d'histoire 1893, 3 veröffentlicht Léon Dovez einen Aufjat über: Antoine Esparque, recherches sur le commerce des manuscrits grees. Einer furzen Lebenssstigze von Antoine Esparque, der um die Mitte des 16. Jahr-hunderts eifrig thätig war, griechsiche Handschriften nach Italien zu bringen, solgt eine längere Reihe von Urfunden und Briefen, die der Bibl. Vaticana entnommen sind.

Im Bulletin historique et littéraire der Société de l'histoire du protestantisme français 1893 Nr. 1 erneuert N. Weiß das Andenken an den protestantischen Märtyrer Jean Goujon, der 1542 in Paris starb.

In Nr. 5 derselben Zeitschrift schildert N. Weiß auf Grund von Urfunden den Prozeß des Buchdruckers Anton Augereau (1534—1539), dessen ganzes Berbrechen der Druck des damals hestig angegriffenen Miroire de l'âme pécheresse der Wargarethe von Angoulême, der Schwester Franz I., war.

Das Bulletin historique et littéraire bringt in Rr. 6 des Jahrgangs 1893 aus der Feder Eugène Ritter's eine biographische Stizze Didier Rousscau's, des ältesten bekannten Borsahren J. J. Rousseau's, der 1550 durch die Bedrückung der Hugenotten veranlaßt wurde, von Paris nach Genf auszuwandern.

Im Neuen Archiv f. sächs. Gesch. Bb. 14 heft 1 u. 2 behandelt Gustav Wolf die Beziehungen des Aurfürsten August von Sachsen zum niederländischen Ausstand, speziell in den Jahren 1566—1568. Sine sleißige, auf Dresdener Attenmaterial ausgebaute Arbeit, deren Resultat aber der auf sie verwandten Mühe wenig entspricht. Es handelt sich nur um Interventionen und Demonstrationen der sächsischen Politik, die zu keinem praktischen Ergebnis geführt haben. Am demerkenswertheiten ist die Beurtheilung Wilhelm's von Oranien, dessen flaatsmännische Thätigkeit in senen Jahren von W. sehr hoch geschätzt wird.

Camillo Manfroni unterzieht in der Rivista storica italiana (April-Juniheft 1893) die Gesandtschaft des Kardinals Caetani nach Frankreich 1889 — 1590 einer eingehenden Untersuchung, deren Resultat für die politischen Fähigkeiten und Ansichten des Gesanden keineswegs günstig ausfällt. Seine schroffe Parteinahme für Spanien habe ihm das Vertrauen der Ligisten verscherzt, den Haß der Königlichen zugezogen und es dahin gebracht, daß er von seinem Austragsgeber, dem Papste, verseugnet wurde.

Eine Dame, Frl. J. M. Stone, bespricht im Julihest der Dublin Review die "Intriguen" Elisabeth's von England mit den Hugenotten 1558—1563. Schon der Ausdruck "Intriguen" deutet an, daß die große englische Königin vor den Augen ihrer schriftstellernden Geschlechtsgenossin wenig Gnade gesunden hat. Getreu dem streng ultramontanen Standpunkt, den die Dublin Review vertritt, wird Elisabeth als die Berkörperung der Revolution geschildert, wodei nach der bekannten Parole Revolution und Resormation ohne weiters als gleichbedeutend geseht werden.

Die Nebe, mit der Prof. Erich Marcks sein Ordinariat in Freisburg augetreten hat (im Augusthest der Preußischen Jahrbücher absgedruckt), behandelt die Persönlichteit und die Politik Philipp's II. von Spanien. Gine vortreffliche Leistung, die, von großen Gesichtspunkten beherrscht, doch ebenso geschickt die kleinen sessen Gesichtspunkten beherrscht, doch ebenso geschickt die kleinen sessen Wigeder versönlichen Charakteristik einsließen läßt. Nach den Einleitungsporten scheint es, als habe M. wohl nicht ganz unabsichtlich im Hinblick auf die kürzlich wieder niehrsach erveterte Frage nach der Bedeutung des persönlichen und sachlichen Moments in der Geschichte, sein Thema gewählt, um an einem konkreten Beispiel zu zeigen, wie innig sich beibe Momente durchdringen.

Im 2. und 3. Heft bes Jahrgangs 1893 ber Revue d'histoire diplomatique bringt E. Nott die Fortsetung und den Schluß der Depeschen und Instruktionen des französischen Gesandten Paschal in Chur (1605—1610). Es erhellt aus ihnen, daß heinrich IV. großen Werth darauf legte, sich als den Protektor der Graubündener aufzuspielen, daß er sich aber auch der Schwierigkeit dieser Rolle gegensüber, wie er sagt, un peuple confus et dissolu en sa conduite et aussi impatient du présent que peu prévoyant de l'avenir, wohl bewußt war.

Im Mai-Juni: und im Juli-Augustheit 1893 ber Revue historique fest Desclozeaux feine fritischen Bemerkungen über Sully's



Economies royales fort und gelangt dabei zu einem für den Berfasser höchst ungünstigen Ergebnis. Er weist Sully die stärkten Verstöße gegen Bahrscheinlichteit und Bahrseit nach, zeiht ihn der Aufnahme gefälschter königlicher Briefe in sein Memoirenwerk 2c., alles zu dem Zwecke, seinen eigenen Ruhm auf Kosten Anderer im hellsten Glanze strabsen zu lassen.

Ein slissenhafter Aufjat von Joh. Nedoma: "Albrecht v. Baldstein vor dem Dreißigjährigen Kriege" in der Öfterr.-Ungar. Revue (Bb. 14 Heft 4 u. 5, 1893) ohne jeden selbständigen wissenschaftlichen Werth sei nur deshalb hier erwähnt, weil er die auf Duellenstudium beruhenden Angaben Fr. Dvorsth's verwerthet, von dessen Buch Albrecht z Valdsteina az na konec roku 1621, eine deutsche Ausgabe, soweit dem Res. bekannt, nicht existirt.

Eine Rostocker Differtation von Otto Schulenburg (Rostock 1892) handelt über die Bertreibung der medlendurgischen Herszöge Adolf Friedrich und Johann Albrecht durch Wallenstein und ihre Restitution. Sie verwerthet viel neues archivalisches und handsschrisches Material und verräth Fleiß und Unnicht, theilt dagegen das Schickal vieler Erstlingsarbeiten, sich in der Hauptsache mit der Feststlung des äußeren Jergangs der Ereignisse zu begnügen, ohne auf ihren allgemeinen Jusammenhang und ihre tiesere Begründung näher einzugehen.

Einen Beitrag zur Geschichte der historisch politischen Literaturin der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts liesert Georg Frick im 30. Heft der Halle'schen Abhandlungen zur neueren Geschichte (Halle, Niemeyer). Er beschäftigt sich mit den sog. Elzevir'schen Repusbliken, der bekannten Sammlung von Staatenbeschreugen. Eine detaillirte oder gar kritische Inhaltsangabe der einzelnen 35 Bändchen "ist, da es sich nur um einen ersten Überblick handelt, unterblieben, so lohnend dieselbe sein möchte". Das Lettere möchte Res. bezweiseln. Bo soll es denn mit der historischen Literatur hinaus, wenn jeder somvilatorisch, im vorliegenden Fall z. T. geradezu fabrismäßig herzgestellte Leitsaden mit derselben Gründlichseit wie ein wichtiges Luellenzwerf behandelt wird! Auch hier heißt es suum cuique und nicht idem cuique.

Der 79. Band des Archivs für öfterreichische Geschichte enthält einen sehr in's Einzelne gehenden Auffat von Franz v. Rrones über die Thätigfeit des Jesuitenorbens in Ungarn mahrend der Jahre

1645—1671. Der Bf. beleuchtet gleichmäßig die äußere Lage des Ordens, den Zusammenhang seiner Bestrebungen, in Ungarn sesten Fuß zu fassen, mit der allgemeinen politischen Lage, wie die innere Wirksamkeit in Predigt, Unterricht, Mission u. s. w., die von den einzelnen Ordenshäusern in Ungarn ausging.

In der English historical Review (Juli 1893) entrollt M. Oppensheim ein trübes Bilb von der englischen Flotte unter Jakob I. und Karl I. Bon der Regierung vernachlässigt, verfiel sie und ließ den König sogleich nach Ausbruch des Streites mit dem Parlamente im Stiche.

Auf Grund der von Georg Forsten in verschiedeuen russischen Beitichristen publizirten Aussaufläße erörtert W. G. Schybergson in der Finsk Tidskrift (Bd. 34 H. 5. 5, Mai 1893) die politischen Beziehungen zwischen Schweden und Rußland in der ersten Hälfte des 17. Jahr-hunderts. Während Karl IX. Rußland gegenüber eine sehr zweidentige Politit versolgte, bestand unter Gustav Abols, namentlich in den letzten Jahren, zwischen beiden Mächten ein bessers Berhältnis. Unter Christine waren die beiderseitigen Beziehungen minder umsassender Ratur. "Durch den Ersolg geblendet, verachteten die Schweden den östlichen Rachbar, dessen Kräfte indessen wuchsen, bis schließlich der russische Abler träftig genug wurde, den schwedischen Löwen zu gerleichen."

#### 1648 - 1789.

Handwehr sett in den Forschungen zur brandend. u. preuß. Geschichte 6, 1 seine Studien zur Kirchenpolitik des Großen Kurfürsten sort und zwar mit einer Biographie des Hosperdigers Bartholomäus Stosch (1604—1686), dessen Einsluß auf die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelm's zum großen Theil auf die Gönnerschaft der Kurfürstin Luise Henriette zurüdgeführt wird. Das Bestreben Landwehr's, der lutherischen Richtung gerecht zu werden, nachdem die bisher übliche Aufzassung der brandenburgischen Kirchenpolitik sast ausschließlich den reformirten Standpunkt hervorgekehrt hat, verleugnet sich auch in diesem Artikel nicht. Db es ihn nicht doch zuweilen zu einer etwas einseitigen Parteinahme für die Lutheraner hinreißt und ihm z. B. den unbesangenen Bisch sür die große allgemeine Bebeutung der irenischen Bestrebungen Friedrich Wilhelm's trübt, mag babingeitellt sein.

Bie anders z. B. fürstliche Zeitgenossen bes Großen Aurfürsten über das jus reformandi dachten und wie rücksichs sie es durchzusehen suchten, erhellt aus den anspruchslosen, aber, weil größtentheils auf Driginalbriese und Berichte zurückgehend, überzeugenden Notizen, die Pastor Becker in den Mittheilungen des Bereins sür anshaltische Geschichte (Bd. 6 Th. 3, Dessau 1893) über das Amtöleben zweier Zerbster Landpastoren des 17. Jahrhunderts mittheilt. Sie schildern die Bemühungen des 1642 zur Regierung gelangenden Fürsten Johann von Unhalt, den Calvinismus in seinem Ländchen durch ein strenzes Lutherthum zu ersehen. Nebendei fällt manches interessante Streissicht auf die Berwühtungen, die der Dreißigsährige Krieg in jenen Gegenden angerichtet hat.

A. De Boislisle veröffentlicht in ber Revue des questions historiques vom Juli 1893 sehr sorgfältige, manches Neue bringende Studien zur Lebensgeschichte Franz Scarron's und Françoise v. Aubigne's, speziell über die Zeit vor ihrer Berheiratung und über diese letztere selbst.

Wengen schilbert in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 1893 die Übergabe der Stadt Freiburg im Breisgau am 1. November 1713. Troß der Zaghaftigkeit der Behörden und der Bürger und troß der bis an Brutalität streisenden Grausamkeit von Villars vertheidigte Harsch die Stadt bis zum äußersten.

Spoeton zeigt in seinem Auffate über ben englischen Subseeschwindel um 1720 (Une crise politique et financière en Angleterre au XVIIIe siècle. Rev. d'histoire diplomatique 1893), wie die Korruption selbst in den höchsten Kreisen Großbritanniens verbreitet war und geschont wurde. Die trüben Erfahrungen seines Baterlandes in den letzten Jahren und seine Hauptquelle haben aber unzweiselhaft die Auffassung und Darstellung des Bf. allzu start beeinflußt.

Bekanntlich hat Zinzendorf's Wirfen in Frankfurt a. M. teinen bauernden Erfolg gehabt. Dennoch sind die Mittheilungen Dechent's über die Beziehungen des Grafen zu den Evangelischen dieser Stadt (Zeitschr. f. Kirchengeschichte 14, 1) nach gewisser Richtung hin werthvoll und interessant: gehörte doch Goethe's Freundin Sulpanna Katharina v. Klettenberg zu den Erweckten.

In ben "Forschungen gur brandenburgischen und preußischen Geschichte" (6. Bb. 1. Gälfte) erweift Rofer Boltaire als ben Autor

ber Idée de la cour de Prusse. Die Schrift erschien im Sommer 1753 und schilberte in verleumderischer Beise das Privatleben Friedrich's des Großen. — In demselben Heft finden sich noch zwei interessante Beiträge zur Geschichte Friedrich's des Großen. E. Arnheim führt aus den Tagebüchern des schwedischen Staatsmannes Grafen Tessin bessen Urtheile über den König vor. Naude sührt den Nachweis, daß der König den Oberbeschl dem General Fink nicht schon am Tage der Schlacht von Kumersdorf (12. Aug. 1759), sondern frühestens am Abend des 13. August anvertraut habe: mithin hat der König die verantwortliche Führung seines Heeres nicht in der ersten Berzweislung nach der verlorenen Schlacht in andere Hände gelegt.

In ziemlich weitschweifiger Argumentation sucht Alphons Dopsch ("Das Tressen bei Lobosis,", Graz, Berlagsbuchhandlung Styria 1892) die Darstellung Granier's von dieser Schlacht umzustoßen und den Nachweis zu erbringen, daß der Ausgang des Tressen, weit entsernt ein Sieg der Preußen zu sein, Friedrich's Feldzugsplan für 1756 zum Scheitern gebracht habe. Bis auf einige Einzelheiten von geringer Bedeutung hat er u. E. Granier's Darstellung nicht zu korrisgiren vermocht. Die Gehässissiehe der Sprache ist einem wissenschaftslichen Werke nicht angemessen.

Die han bel Spolitischen Beziehungen Österreichs zu ben beutschen Staaten unter Maria Theresia behandelt Adolph Beer im Archiv für österreichische Geschichte (79, 2). Bor dem siebenjährigen Kriege bemüßte sich Österreich vergeblich, einen Handelsvertrag mit Preußen, wie im Breslauer Frieden bestimmt war, und mit Sachsen abzuschließen; nach dem Frieden von Hubertusdurg erklärte man die Handelsverträge für wirthschaftlich schölich und ließ die durch den Krieg unterbrochenen Berhandlungen sallen. Allein mit Bayern schloß Österreich nach langen Berhandlungen einen Handelstrattat.

Maxime de la Rocheterie behandelt in der Revue des quest. hist. 1893 (Marie Antoinette et le différend de Joseph II. avec la Hollande) in epischer Breite die eifrigen, von der französischen Staatsraison durchfreuzten Bemühungen Marie Antoinette's, das Bündnis zwischen Österreich und Frankreich zu einer vollständigen Interesseungeneinschaft auszugestalten.

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Goethe-Gesellichaft in Weimar hielt Ottotar Lorenz einen Bortrag über "Goethe's politische Lehrjahre". In der Münchener Aug. Ztg. (Beilage



Nr. 129 und 130) gibt ein Zuhörer diesen Bortrag nach dem Gedächtnis wieder. (Lorenz hatte den Bortrag nur nach kurzen Notizen
frei gehalten.) Sehr ansprechend charakterisirt Lorenz den Dichter
als Bertreter "des ausgeklätten, des sehr ausgeklärten, aber doch des
Despotismus"; Goethe war und blieb Bor-Nevolutionär, und so hatte
er sür die Revolution und sür alles, was aus ihr solgte, kein Berktändnis. Überraschend ist aber eine Thatsache, mit der uns Lorenz
bekannt macht: Der Fürstenbund ift nicht eine Schöpfung Friedrich's
des Großen, sondern "in Goethe's Kopf entstanden"; die Weimarer
Alkten sollen dies "unwiderteglich" beweisen. Lorenz kündigt für den
herbst eine Schrift darüber an: man darf auf die Beweise gespannt sein.

Auf Grund fränkischer Quessen (namentlich aus dem Kanton Odenwald) gibt J. G. Weiß in der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oderrheins (N. H. 8, 2) eine Schilberung des reichstritterschaftlichen Wesens gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die — in der Hauptsche übereinstimmend mit Noth v. Schreckenstein — zu dem Resultat kommt, daß eben damals in diesen Kreisen ein Regenerationsprozeß im Gange gewesen sei, der durch den Zusammenbruch des Reiches im Keime erkickt worden ist.

Eine ähnliche Aufchauung von den deutschen Reichsftädten kommt in einer kleinen Schrift von Eugen Guglia (Zur Geschichte einiger Reichsftädte in den letten Zeiten des Reiches. Leipzig, Gustav Fock zum Ausdruck, die — nameutlich aus Reichshofrathsatten — einige charafteristische Züge für das innere politische Leben dieser Gemeinwesen zusammenträgt und auf Grund diese — freilich in keiner Weise erschöpsenden — Materials der Meinung entgegentritt, als seien die Reichsftädte des achtzehnten Jahrhunderts einer unheilbaren Berrottung anheimgefallen gewesen. Gewiß haben neuere Geschichtschreiber hiervon oft in generalisirender Übertreidung gesprochen; aber man darf doch nicht vergessen, daß es sich hier wie bei der Reichseritterschaft doch am Ende um absterbende politische Wildungen handelt, deren Fortbestehen nur ausnahmsweise mit den Bedingungen und Forderungen eines modernen Staates verträglich war.

Für die Reise Katharina's II. nach der Krim im Jahre 1787, — Potemtin's befanntes Meisterstüd und eine fast possenhafte Satire auf den russischen Despotismus, — gibt Marquis d'Aragon in der Revue des deux mondes (15. Juli 1893) den noch unbefannten Bericht eines Augenzeugen, des Prinzen Narl von Naffau-Siegen: ausführliche Briefe des Prinzen an seine Frau in Barschau. Es ist ein Ausschnitt aus seinem eben erschienenen Buche: Le prince Charles de Nassau-Siegen (Paris, Plon, Nourrit u. Co. 1893).

Im Bulletin historique et littéraire der Société de l'histoire du protestantisme français (15. Mai 1893) veröffentlicht Ch. Read einen Aufjah: Lakayette, Washington et les protestants en France 1785—1787, in welchem unter Abdruck einzelner Stücke aus Lafayette's Korrespondenz seine Bemühungen geschildert werden, die Lage der Protestanten in Fraukreich zu bessern; diese Bemühungen sichten zu dem Edit de tolerance von 1787.

#### Menere Befdichte feit 1789.

In der Nouvelle Revue (Bb. 83, Aug. 1893) veröffentlicht Comenic eine noch unbefannte Denkschrift Mirabeau's (Amsterbam, Mai 1777) an die Generalstaaten, die unter heftigen Anklagen gegen den Bater Mirabeau's das Auslieferungsverlangen der französigichen Regierung wegen Entführung der S. Monnier bekänupft.

B. Fournel behandelt sehr eingehend und gründlich die literarische und theatralische Laufbahn von Fabre d'Eglantine, jenem Ubenteurer, dem die Freundschaft Dautdu's und die Ersindung der klangvollen Monatsnamen des republikanischen Kalenders ein Undenken in der Revolutionsgeschichte gesichert haben (Revue des quest. hist. 54), und ebenso von Collot d'Herbois (Correspondant, 10. Jusi).

Die Streitigkeiten zwischen der Munizipalität von Toulon und dem Marine-Kommandanten Graf d'Albert de Rions, die G. Duruh hauptsächlich nach den Alten des Gemeindearchivs von Toulon erzählt (La sédition du 1er décembre 1789 à Toulon, Rev. d. deux mondes, vol. 116 und 117), sind in ihrem Berlauf typisch sür ähnliche Borgänge in der Revolutionsgeschichte: ein tapserer, pflichttreuer Ofizier, qui n'entend rien à la révolution, unentschlössen und schwache Behörden, eine durch die tollsten Gerüchte ausgereizte, zu jeder Gewaltthat bereite Menge. Bemertenswerth ist die Schlußesolgerung Durun's: la Terreur est née avec une promptitude et une spontanéité effrayantes, non de l'émigration, non de la guerre étrangère et de l'invasion, mais de la révolution même (117, 176).



Die Abhandlung von 3. Sarrazin "Mirabean Tonneau. Ein Condottiere aus der Revolutionszeit" (Schauinsland, Zeitschrift des Breisgau-Bereins, 17. Jahrgang) ist weniger eine biographische Studie über den jüngeren Bruder des berühmten Staatsmannes als eine aussiührliche Schilderung der Schischale der "Schwarzen Legion" Mirabeau's in den Jahren 1791 und 1792. Der großentheils aus Karlsruher Archivalien stammende Anssaule, der einen interessanten Beitrag zur Geschichte des Emigrantenheeres bildet, ist auch in einem hübsch ausgestatteten Sonderdruck erschienen (Leipzig 1893, Rengerssche Buchhandlung).

Unter dem Titel "Ein Märtyrer des Rothen Kreuzes vor hunbert Jahren" veröffentlicht Generalmajor Bille Auszüge aus dem Tagebuche des Lieutenants v. Beulwig vom Füfilier-Batails lon v. Schent, der nach der Kapitulation von Berdun (14. Oft. 1792) mit den nicht marschfähigen Kranken zurückgeblieben war. Die höchst interessanten Auszeichnungen behandeln den Ausenthalt in Berdun und den Kückmarsch nach Lugemburg im Dezember 1792 (Preuß. Jahrsbücker, 73).

In dem Bulletin du Comité des travaux historiques werden die Aufzeichnungen Delbrel's, Mitgliedes des Konvents und der Fünfhundert, zur Beröffentlichung gelangen. Borläufige Mittheislungen daraus bringt die Revue bleue vom 19. August 1893 (le procès de Louis XVI.), und das August-Heit der Révol. française (le 18 Brumaire).

In der Fortsethung der Studien über Danton (vgl. S. 382 dieses Bandes) erörtert Aulard die Septembermorde und die Anfänge des Konvents (Révol. française, Juni-August 1893). Die Septembermorde erscheinen als Werl Marat's und des comité de surveillance, mitschuldig sind alle Behörden, auch Danton; aber er ist nicht Urheber, wenn er sich dessiren auch gerühmt hat, vielmehr hat er mehr als ein Anderer gethan, dem Morden vorzubeugen, die Zahl der Ermordeten zu beschränken und die Rücklehr der Ordnung zu besichleunigen. Bei den Bahlen zum Konvent und in den ersten Sitzungen desselben hat Danton für die Ausschung und Bereinigung aller republikanischen Parteien gewirkt. Moralisch verantwortlich sür die Septembermorde macht Aulard auch hier, wie in seinen Studes et lezons sur la Révol. fr. das Ancien Régime, welches die Franzosen an solche Greucl gewöhnt habe (vgl. Juli-Hes) 25, 44). Diese

Theorie hat schnell Anhäuger gesunden; in der sonst recht beachtense werthen Schrift: la journée du 14 juillet 1789 (Paris 1892) erffärt 3. Flammermont die abscheuliche Berstümmelung des Gouverneurs de Launen durch die Gewöhnung an die exécutions barbares, dont le gouvernement donnait si fréquemment le spectacle au peuple de Paris (p. CCXLII).

In der "Zeitschrift für Literatur und Geschichte der Staatswissenschaften" (Heft 5. 6) behandelt R. v. Rohrscheidt den Kampf um die Gewerbefreiheit in Preußen, der, zu Ende des vorigen Jahrhunderts begonnen, noch vor 1806 zur Beschränfung mancher Privilegien, z. B. des Mühlen- und Branntweinzwanges, führte und später von Hardenberg energisch sortgesett wurde.

Über die Berhandlungen von Tilfit (1807) veröffentlicht D. Leng in ben Forichungen gur brandenburgifchen und preußischen Geschichte (6, 181-237) ben erften Theil einer febr ausführlichen Darftellung, auf die wir nach Abschluß der Arbeit noch gurudtommen. Rur einen Buntt möchte ich gleich bier richtig ftellen. In einem Erfurs, ber auch fonft mehrjach jum Biderfpruch auffordert, behauptet 2., Die preugenfeindliche Bolitit bes ruffifchen Ministeriums im Jahre 1805 fei in Berlin damals gang unbefannt geblieben und auch von vielen neueren Forschern (u. A. von mir) wenig oder gar nicht ge= Beibes ift nicht gutreffend. Der preugische Befandte in St. Betersburg, Graf Golt (ber fpatere Minifter), ber icon am 24. Februar 1803 bie feindselige Gefinnung Czartorysti's und feiner Freunde icharf charafterifirt hat, berichtet gerade im Juli 1805 wieder= holt über die ruffifden Blane und Ruftungen gegen Breufen. Ebenfo habe ich in einem bereits 1879 veröffentlichten Auffat Diefe Strömung in der ruffischen Bolitit der Jahre 1804 und 1805, namentlich auch ben Bunich nach Erwerbung ber Beichselgrenze, ausführlich genug behandelt.

Den Zug Schill's durch Medlenburg schilbert auf Grund archivalischen Materials der Generallieutenant v. Schult in der Konscrvativen Monatkschrift (Zuni bis August). Der Bf. zeigt, daß Schill in Medlenburg wenig Widerstand fand, daß es aber mit der Disziplin seiner Truppe nicht zum besten bestellt war.

Über die in Wien herrscheude Stimmung Anfang 1813 berichtet Bertheimer im Archiv für öfterreichische Geschichte (2. Sälfte 1893). Ein so begeisterter Patriotismus wie 1809 bejeelte die Wiener nicht;

historifche Beitschrift R. F. Bb. XXXV.

37

ihre Wünsche schwankten zwischen Neutralität und Anschluß an die Berbündeten. Bs. berichtet serner über einen vereitelten Bersuch einiger dem Erzherzog Johann nahestehender Männer, den Kaiser durch Erzregung eines Ausstandes in Tirol in den Krieg hineinzutreiben.

In der Revue d'histoire diplomatique 1893. 4 publizirt M. de Borges ein Bruchstüd aus einem nachgelassenen unvollendeten Geschichtswerte des Grasen v. Boislecomte: M. Canning et l'intervention des Bourdons en Espagne. Die fruchtlosen Bemühungen Englands, die Expedition des Herzogs von Angoulème nach Spanien (1823) zu verhindern, werden hier geschistert.

In der Rev. histor. (Juli-Aug. 1893) führt M. Oftrogorsky aus, daß man von einer politischen Parteiorganisation in England erst seit der Resormbill von 1832 sprechen kann. Borher bestanden nur einzelne Klubs, die mit den parlamentarischen Parteien wenig oder gar nicht in Berbindung standen. Ihrer Agitation seien die großen politischen, religiösen und wirthschaftlichen Resormen in England zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu danken.

In ben Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble (1893) versucht 3. de Crozais eine Charalteristik Guizot's als Schriftsfteller und Politifer. Er findet den Grund seiner Bedeutung nicht in der überwältigenden Größe seiner Persönlichseit, sondern in dem unerschütterlichen Festhalten an einer einmal konzipirten Idee.

In den Mittheilungen bes historischen Bereins für Steiermark (41. heft) veröffentlicht F. Iwof 42 Briefe Erzherzog Joshann's an seinen Freund Karl Schmuh, einen Steiermärker, aus den Jahren 1820—1859. Sie enthalten saft ausschließlich Mittheilungen über die unablässignen Bemühungen des Erzherzogs um das Wohl Steiermarks; über die allgemeine politische Lage und die Reichsverweserzeit bringen sie nur wenig Außerungen von Bedeutung.

In der Konservativen Monatsschrift (August) beginnt Otto Kraus Auszuge aus den geschichtlichen Monatsberichten Heinrich Leo's in dem Boltsblatte für Stadt und Land während der Jahre 1846 bis 1860. Außerdem theilt er Einzelheiten aus Leo's Studentenzeit mit, während der Leo als eistiger Turner den Kreisen der Gießener Schwarzen nahe stand, bis er sich nach Kohedue's Ermordung all-mählich von ihnen losmachte.

In ber Deutschen Rundschau (Juli, August) veröffentlicht Flaminio ausgewählte Stude aus ben Memoiren Minghetti's. Sie enthalten werthvolle Notizen über Pius' IX. Politik 1848, die Rieders lage Karl Albert's 1849 und Minghetti's Reifen in Europa während der folgenden Jahre. Bon Interesse sind namentlich die Urtheile über politische Persönlichkeiten wie Karl Albert, Pius IX., Napostom III.

Über Lothar Bucher's Privatleben bringt Poschinger in der Deutschen Revue (Juni u. Juli 1893) interessante Rotizen; über seine Thätigkeit im auswärtigen Amte berichtet er im Augusthest. Bucher habe sich ganz in die Geistesrichtung Vismarch's eingelebt, so daß er dessen Gedanken vorzüglich sormuliren konnte. Poschinger erwähnt einige von Bucher herrührende Arbeiten, erklärt es aber für unmöglich, seinen Antheil an allen Schriftstüden des auswärtigen Amtes zu bestimmen.

Bur Geschichte des Krieges von 1870 sind zwei Arbeiten zu erwähnen: v. Elpons, der Krieg von 1870/71. Amtliche Depeschen vom Kriegsschauplaße (Verlin 1893, Funde & Ranter), und ein Aufsaus dem Wil.=Wochenblatt Nr. 34: "Wilitärstatistische Notizen aus dem deutsch=französischen Kriege 1870/71". Die erste ist eine Sammlung von 279 deutschen und einigen französischen Depeschen in chronologischer Ordnung vom 30. Juli 1870 bis 7. März 1871, die andere berechnet auf's sorgfältigste die Verluste, welche die deutsche Armee ersitten hat.

Der Berfasser bes Anssates "Der Kriegslärm 1875" von senex diplomaticus [Gesischen?] (Deutsche Revue, Juni 1893) behauptet, Fürst Bismarck habe 1875 im Berein mit Moltte die Absücht gehabt, der französischen Regierung die Abrüftungsfrage zu stellen, und sich zugleich — vergeblich — bemüht, die russische Reustralität zu sichern, salls es hierüber zum Kriege kommen sollte. Das Berbot Kaiser Wilhelm's habe den Plan vereitelt und den Frieden erhalten.

Die Behringsmeerfrage behandeln gleichzeitig von verschiedenem politischem Standpunkte zwei Aussätze von B. F. Trach in der North American Review (Maihest) und Ed. Bond in The united Service Magazine (Junihest). Jener schildert die wirthschaftliche Bedeutung des Robbensangs und ressanit ihn als amerikanisches Eigenthum; dieser gibt in der Hauptsache einen Überblick über die Entstehung der Streitfrage. (Bgl. dazu in dem "Staatsarchiv" Bd. 35 die Atkunstüte hierüber.)

#### Bermifchtes.

Aus dem Bericht über die 34. Plenarversammlung der historischen Kommission bei der kgl. baier. Atademie der Bissenschaften. Dies selbe hat in der Pfingstwoche, am 25. und 26. Mai stattgeiunden. Sett der letten Plenarversammlung, Juni 1892, sind folgende Publitationen durch die Kommission erfolgt: 1. Allgemeine deutsche Biographie Bd. 34 u. 35; 2. Gesschichte der Bissenschaften in Deutschland, Bd. 22: Dr. Aug. hirsch, Geschichte der medizinischen Bissenschaften in Deutschland.

Von den Hanse-Recessen steht das Erscheinen des 7. Bandes (1419 bis 1425) unmittelbar bevor. Der Herausgeber Dr. Koppmann ist mit dem 8. Band beschäftigt, der den Schluß des Wertes, die Jahre 1426—1430, bringen soll.

Die Jahrbucher bes deutschen Reichs unter heinrich IV. und heinrich V. sind in erfreulichem Fortgang begriffen. Der 2. Band, der bis zum März 1077 reicht, ist von Prof. Meyer von Knonau sertiggestellt worden, und der Drud hat begonnen. Der Stadtarchivar Dr. Uhlirz wird die Arbeit sir die Jahrbucher unter Otto II. und Otto III. energisch wieder aufnehmen.

Bon den Chronifen der deutschen Städte, unter Leitung des Professors D. Hegel, stehen zwei neue Bande in Ausstatt: ein Band Augsburger Chronifen aus der Reformationszeit und ein Band für die niedertheinischensessischen Städte, insbesondere Soest und Duisdurg. Beide Herausgeber, sowohl Dr. Roth als Dr. Jigen, hoffen im herbst d. 38. den Drud beginnen zu können.

Bas die altere Gerie ber beutiden Reichstagsaften betrifft, jo bat ber Abichluß bes 10. Banbes gegen die Erwartung des Berausgebers, Brof. Quidde, noch nicht erfolgen tonnen. Die Archivreisen ber Berren Dr. Bed : mann und Dr. herre nach Gubdeutschland, Bohmen, Bien und Bajel find in der hauptfache den fpateren Banden ju gut gefommen, boch murbe auch viel für ben nachften 3med, por allem in Bafel, gefunden. In München wurde das neue Material gesichtet und daneben die verschiedenen anderen Arbeiten in gewohnter Beife fortgefest. Erhebliche Ausbeute lieferten bie Berichte eines Tegernfeer Dondis aus Bafel, in benen mancherlei Auftlarung über die Beziehungen Gigmund's jum Rongil geboten wird, und eine biober nicht beachtete Biegener Sanbidrift, auf die Dr. Joachimfobn aufmertfam gemacht hat, mit reichem Material fur die Berhandlungen über die Rirchen= frage im Reich 1437 - 1439. Prof. Quibbe beabsichtigt, gemeinsam mit Dr. herre ben 10. Band herauszugeben, ber die Beit bes Romzuges mit feinen Borbereitungen und bie nachsten fich anichließenden Tage umfaßt; bann in Gemeinichaft mit Dr. Bedmann ben 11. Band, ber die Beit Gigmund's abichließt.



Für die jüngere Serie der Reichstagsaften standen dem Prof. v. Kludshohn Dr. Brede und Dr. Saftien zur Seite. Es handelte sich sait aussichließlich um die Beiterführung des Drucks des 1. Bandes und um die Bollendung der zweiten Hälfte des Manusfripts. Prof. v. Kluck ohn hat den Band, an welchem nur noch Titel, Borrede und Register sehlen und der mit biesen zusammen etwa 58 Bogen umsassen wird, nach München mitgebracht, um ihn der Kommission vorzulegen. Er hat auf dieser seiner letzten Reise noch die Freude erlebt, neu geordnete Atten des Kölner Stadtarchivs einzussehen und darin einiges für den Bormser Reichstag von 1521, namentsich aber interessante Berichte von den solgenden Reichstagen und dem Reichsteginnen zu entdeden. Dr. Brede ist mit dem Abschluß des 1. Bandes beschäftigt und wird, hossenlich bald durch Dr. Bernans unterführt, für die Fortstützung des Unterrehmens sorgen.

Die altere Pfalzische Abtheilung der Bittelsbacher Korrespondenzen soll mit dem 3. Band der Briefe des Pfalzgrasen Johann Kasimir abgeschlossen werden. Brof. v. Bezold gedenkt die Borarbeiten für denselben im nächsten Derbst zu beenden, worauf der Drud beginnen und etwa im Jahre 1895 vollendet werden kann.

Die ältere Baierische Abtheilung der Wittelsbacher Korrespondenzen, unter Leitung des Prof. Lossen, hat zwei Aufgaden zu versolgen. Dr. Braudi ist mit der Fortsegung der v. Drusselssen gebatten, diese Bett im wesentlichen nicht über das Ende des Zahres 1654 hinauszusselsen Westert im wesentlichen nicht über das Ende des Jahres 1654 hinauszusselsen und es mit dem 4. Bande abzuschließen. In diesem Umsang glaubt Dr. Brandi das Manuskript im nächsten Binter, nach einem nochmaligen Besuche Vienk, vollenden und dem Drud übergeben zu können. Dr. Göß wird die Alten zur Geschichte des Landsberger Bundes womöglich in einem einzigen Bande vereinigen. Er hat zu diesem Zwed über Abschriften von Archivalien zu versügen, welche seinerzeit Prof. v. Löher für die historische Kommission ansertigen sieh, serner über Attenauszuse und Regeliten, welche Prof. Losse diesen beit des Geschichte des Kölnischen Ariegs angelegt hat, sodann über die von dem verstorbenen Prof. Maurenbrecher ihm zugewiesene Sammlung von Simaucas-Papieren.

Für die jüngere Baierisch-Pfälzische Abtheilung der Bittelsbacher Korrespondenzen, die Briefe und Atten zur Geschichte des Oreißigjährigen Ariegs, unter Leitung des Prof. Stiede, sind die Arbeiten in derselben Weige wie im vorigen Jahre weitergeführt worden. Det Herausgeber selbst hat die sehr anschnlichen Reste des Attenstoffs für die Jahre 1608—1610 in den Münchener Archiven erledigt. Jest wird der 6. und unmittelbar danach der 7. Band gedruckt werden. Beide Bände zusammen umfassen die Jahre 1608—1610. Dr. Mayr-Deissinger sehte zumächst in München die Ausbeutung der neuerdings zugänglich gewordenen wichtigen pfälzischen Lapiere der Periode

1618-1620 im Staatsarchiv fort. Much bisber unbefannte Aften bes Reichsarchips jur Geschichte ber Liga und ber Berwaltung Maximilian's murben berangezogen. Sodann bat ein breimonatlicher Aufenthalt in Wien fich jehr ergiebig ermiefen. Bon gang besonderem Berth ift ber Gund einer Gerie pon über 30 eigenhandigen Briefen Maximilian's an Ferdinand II. Sett befindet fich Dr. Danr feit einigen Bochen in Gimancas, um die auf beutiche und öfterreichijde Ungelegenheiten ber Jahre 1608-1620 bezüglichen Atten durchzuarbeiten. Er hat namentlich aus den Depefchen Baltafar's de Runiga bereits bochit erfreuliche Ausbeute gewonnen. Brivatbogent Dr. Chrouft beendete in Biener Archiven die Bearbeitung der von Brof. Stiede begeich= neten Aftenftude aus ben Jahren 1608-1610. Rach Munchen gurudgefebrt. unterftupte er Brof. Stiebe in ber Bearbeitung bon Munchener Aften und feste das Bergeichnis der Tagesliteratur aus den Jahren 1550 - 1650 und die Busammenftellung ber neueren Literatur gur Geschichte ber Jahre 1600 bis 1650 fort. Daneben bat er begonnen, felbständig die Beidichte bes Reichstage von 1613 zu bearbeiten.

Bom preußischen hiftorischen Inftitut in Rom.1) Das große Unternehmen der Berausgabe der Runtiaturberichte aus Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert ift in erfreulichem Fortgang begriffen. Die Fertigstellung bes 1. Baubes ber Berichte ber fübbeutschen Runtien unter Gregor XIII. (Die Beit vom Juni 1573 bis Dai 1574 umfaffend) durch Dr. Schellhaß fteht in naber Aussicht. Dr. Beibenhain bearbeitet bie Berichte der Beit Baul's V., und zwar infolge des Unschwellens des Materials nur die der Brager Runtiatur als ber damals wichtigften. Der 1. Band ift bald brudfertig. Böllig abgeichloffen gum Drud ift ber 1. Band ber bon Dr. Riemning bearbeiteten Berichte (Aften gur Mantugner Erbfolgefrage 1628). Die von Brof. Friedens: burg, bem Gefretar bes Inftitute, bearbeiteten Banbe 3 und 4 ber erften Abtheilung (Legation Alcander's 1538/39) gelangen jest gur Ausgabe. Der bon Dr. Saufen bearbeitete 2. Band ber 3. Abtheilung (Berichte Morone's, Caftagna's und Madruggo's 1576-1582) wird in furger Zeit gebrudt merden fonnen. - Gehr zu aute tommt bem Unternehmen ber Antauf bes Rachlaffes des papitlichen Diplomaten Minuccio Minucci, ber unter Gregor XIII. und beffen nachften Rachfolgern theils in Deutschland wirfte, theils an ber Rurie felbft die deutschen Angelegenheiten mit bearbeitete. - Es ift im Berte, neben den größeren Publitationen auch fleinere gelegentliche Funde, die fich fchwer in fie einreiben laffen, in einer womöglich periodifchen Form gu beröffentlichen. - Durch ein Abtommen mit ber Gorres-Befellichaft ift fortan jede Roufurreng beider Institute ausgeschloffen. Die Gorres - Gefellichaft bat die Beröffentlichung der Runtiaturberichte für die Zeit von 1585-1605 über-

<sup>1)</sup> Adrejje: Via Condotti 42.

nommen. Auch über die Bertheilung der Arbeiten für das Repertorium Germanicum (f. h. 3. 71, 190) ist eine Bereinbarung der beiden Institute erzielt.

Die diesjährige Generalversammlung bes Gesammtvereins ber beutichen Geichichts und Alterthumsbereine fand am 21. bis 25. September in Stuttgart statt. Wir werben im nächsten hefte über sie berichten.

Die Dansk Historisk Tidskrift 1893 (Sjette Raekke, fjerde Binds andet Hefte) enthält einen interessanten Rechenschaftsbericht der 1877 von 13 jüngeren historitern begründeten "Gesellschaft zur herausgabe von Quellen zur dänischen Geschichte". Die Gesellschaft hat in den ersten 16 Jahren ihres Bestehens eine umfassende Thätigleit entwickelt und mit Unterstühung des dänischen Kultusministeriums wie verschiedet und mit Unterstühung des dänischen Kultusministeriums wie verschiedet und mit Unterstühung des dänischen Kultusministeriums wie verschiedener Privatsitisungen nicht weniger als neun Urfundenpublikationen mit zusammen 18 Bänden veröffentlicht. Wir nennen von diesen Schriften, welche sämmtlich ein allgemeineres Interesse bieten und in jeder hinsich als mustergültig bezeichnet werden dürsen, nur die "Eigenhändigen Briefe König Christian's IV." (7 Bde.), die "Altensstüde und Ausstlärungen zur Geschichte des Reichstaths und der Ständeversammlungen zur Zeit Christian's IV.", sowie das corpus constitutionum Daniae.

Das bedeutende Bert Bandal's, Napoléon et Alexandre, auf das wir nächstens in weiterem Zusammenhange eingehen werden, hat seitens der französischen Atademie den Gobert-Preis erhalten.

In Berchtesgaden starb im August der Berfasser des großen biographisschen Lexisons des Kaiserthums Österreich, der österreichische Regierungsrath Dr. Konstant v. Burzbach, Ritter v. Tannenberg (geb. am 11. April 1818 zu Laibach).

In München ist am 22. August der baierische Reichs-Archivrath Dr. Chr. Haeutle im Alter von 67 Jahren gestorben. Er hat hauptsächlich auf dem Gebiete der baierischen Geschichte eine Reihe anerkannter Publikationen veröffentlicht.

In Jena starb am 11. August im 86. Lebensjahre (geb. am 6. April 1808) Konjistorialrath Dr. Karl Peter, vormals Rettor der Landesschule du Pforta, später auch als akademischer Lehren in Jena thätig. Bekannt ist namentlich seine Geschichte Roms (in drei Bänden), die allerdings zu den großen Leistungen auf dem Gebiete der Geschichtschung unseres Jahrs hunderts wohl nicht gezählt werden kann.

#### Berichtigung.

Bon den vier eigenhändigen Briefen, welche B. Sauer S. 308 — 310 dieses Bandes veröffentlicht hat, sind der dritte und vierte, vom 16. dzw. 23. Februar 1814 (letztere in der Aussertigung für den Kaiser Alegander) bereits in Wigger's und Blasendorssis Biographien Blücher's gedruckt und zwar, wie die Bergleichung mit den Originalen erwies, in forretterem Texte. Insolge des Redaktionswechsels hat leider dieser Sachverhalt nicht rechtzeitig sestgessielt werden können.

Berausgegeben von

## Heinrich von Sybel.

Neue folge fünfunddreißigster Band.

Der gamen Rethe 71. Band.

Drittes Beft.

#### Inhalt.

| Geite                                                                           | Seit                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auffane. Die Legenbe von Denain. Bon Ottofar Beber 401                          | Miscellen. 3mei Briefe Alexander v. Humbolbt's an harbenberg aus dem Jahre 1794 45<br>Litteraturbericht i S. 4 d. Umichlags. 46 |
| Deutschriften Theodor v. Bern harbi's:<br>1. Ruflaud im Marg und April 1854 414 | Rotizen und Radrichten                                                                                                          |

#### Munden und Leipzig 1893.

Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

#### 3ur gefl. Beachtung!

Die Berfendung ber gur Beiprechung in ber historifden Beilichrift einlaufenben Bucher erfolgt von jest ab von Berlin aus.

Sendungen bon Recension8: Exemplaren bitten wir entwerte an die Achation (Ardivar Dr. Meinecke, Berlin W., Potsbamerstraße 790) ober an die Berlagsbuchhandlung von 22. Oldenbourg in Rünchen, Gläckfraße 11 ju richten.

#### In den nachsten Seften ber "Siftorifden Zeitschrift" werben u. a. folgende Auffage

#### ericheinen :

Bur Berftändigung über bas Schentungsversprechen von Kierjy und Rom. Bon Abolf Schaube.

Bur Rataftrophe Ballenfteins. Bon Rarl Bittid.

Die Borbereitung des Fluchtverfuchs Ludwigs XVI. Bon Mar Leng.

Rapoleon I. Bon Baul Baillen.

Gerlach und Bismard. Bon Friedrich Deinede.

Der Boligeiprafident von Sinfelden. Bon Beinrich v. Cybel.

#### Serber'iche Berlagsfandlung, Greiburg im Breisgau.

Goeben ift ericbienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

[20]

Jansien, I., Geschichte des deutschen Boltes seit dem Ausgang des Mitelatiers. VI. Band: Kunft und Bolfkliteratur die jum Beginn des dreisigiährigen Arieges. Dreizehnte und vierzehnte, verbesserte und vernehrte Auslage, besorgt von L. Parkor. gr. 8º. (XXXVI. u. 5-66 S) M. 5; geb. in Original-Einband: Leinvand mit Dedenpressung M. 6.20; in Halbfranz M. 7.

### Berder'iche Verlagsfandlung, Freiburg i. 28r. — 28. Berder, Wien I, Bollzeile 33.

Goeben ift ericbienen und burch alle Buchhandlungen gu begieben:

Aneller, R. A., S. J., Des Richard Löwenherz beutsche Gesangenichaft (1192—1194). gr. 8°. (IV. u. 128 S.) M. 1.60.

Bildet bas 59. Ergangungsheft gu ben "Stimmen aus Maria-Laad".

Berlag von R. Oldenbourg in Mündzen und Leipzig.

# Studien

über

# die Entwickelung der Verwaltungslehre in Deutschland

von der zweiten Sälfte des 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts.

Bon

Brof. Dr. Guftan Marchet.

8º. VIII und 438 Seiten.

Breis 9 AL

Diese Studien zeigen für einen aus dem Leben des deutsiden Boltes herausgegriffenen Zeitabschnitt wie man damals über Berwaltung dachte. Sie beschränten sich dabei nicht auf Deutschland, sondern versuchen auch einigermaßen darzussellen, wie die Culturvöller Europas neben-, nach- und miteinander ardeiteten und wie sie in die große Fuge des wissenschaftlichen und einlissansischen Fortigerischen Bertieben sie den wichtiger Bauftein in der Birthickaftligeichichte des deutschaftlichen Und ein vichtiger Bauftein in der Birthickaftligeichichte des deutschaftlichen Boltes.

Im Berlage von R. Stoenbourg in München und Leipzig ist erschienen: Hudien über die Entwickelung der Perwaltungslehre in Peutschland von der zweiten Sälfte des 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts. Bon Brof. Dr. Gustav Marchet.

8º. VIII und 438 Seiten.

Breis 9 AL

Die reichhaltige und wertvolle Sibliothelt des † Herrn Geh. Hofrat Professor Dr. W. Maurenbrecher in Leipzia

gelangt im November d. 38. bei uns zur öffentlichen Bersteigerung. Der Katalog sieht nach Fertigstellung unberechnet zu Diensten. Aufträge werden wir punttlichst besorgen.

Lift & Francke in Leipzig.

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

.......

# Urteile des Reichsgerichts mit Besprechungen

Dr. Otto Bähr.

8º, Xund 248 Seiten. Broschirt Preis 5 M.

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

Janssen's Geschiche des deutschen Volkes.

Ein Beitrag zur

Kritik ultramontaner Geschichtschreibung.

Von

Dr. Max Lenz,

a. o. Professor der Geschichte an der Universität Würzburg.

Separat-Abdruck aus der Historischen Zeitschrift.

gr. 8º. 56 Seiten

Brochirt Preis M. 1.50.



## Bergeichnis der im Litteraturbericht befprochenen Schriften.

|                                                       | Seite  | 1                                                        | Geite   |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| Agnpten.                                              |        | Acta Borussica. Seiden=                                  | ***     |
| Biedemann, Religion b. alten                          |        | industrie                                                | 515     |
| Algupter                                              | 461    | Schmoller, Breugifche Geiben=                            | 515     |
| Brugich, d. biblijchen 7 Jahre                        | 409    | Weil, La cavallerie des                                  | 010     |
| ber Sungerenoth                                       | 463    | armées alliées 1814                                      | 517     |
| Alterthumstunde.                                      |        | Franfreid.                                               | 011     |
| Delbrud, d. indogerman. Ber-<br>mandtichaftsnamen     | 463    | Langlois et Stein, Archi-                                |         |
|                                                       | 100    | ves de l'hist, de France.                                |         |
| Dentiche Gefchichte.                                  |        | I. II                                                    | 519     |
| Mittelalter.                                          |        | Mards, Coligny. I. 1                                     | 522     |
| Lamprecht, Dentiche Geichichte.<br>I.—III.            | 465    | Boisliste, St. Simon, Mém.                               |         |
| Hodgkin, Theoderic the                                | 400    | VII. VIII.                                               | 524     |
| Goth                                                  | 498    | Bouchard, Syst. financier                                | ***     |
| Bitte, Deutschen Reltoromanen                         | 100    | de l'ancienne monarchie .                                | 525     |
| in Lothringen                                         | 498    | Aulard, Et. et leçons sur la                             | 500     |
| Stubenvoll, Beidenthum im                             |        | révol. franc                                             | 526     |
| Chriftenthum                                          | 500    | Bertrand, Lettres inéd. de<br>Talleyrand à Napoléon 1800 |         |
| Shröber, Entwidelung bes                              |        | à 1809                                                   | 528     |
| Ardidiatonats                                         | 501    | Rieberlande.                                             | 020     |
| Jacob, Sandelsartifel ber                             | -0.    | Piot, Corresp. de Granvelle.                             |         |
| Araber .                                              | 501    | V_VII                                                    | 530     |
| Labanca, Carlomagno nell'                             | 500    | England.                                                 |         |
| Rehdang u. Battenbach,                                | 502    | Jenks, The constit. experi-                              |         |
| Jahrbücher von Fulda                                  | 503    | ments of the Commonwealth                                | 533     |
| Albert, Matthias Döring .                             | 504    | Roseberry, Pitt                                          | 535     |
| Reformationszeit.                                     | 001    | 3rland.                                                  |         |
| Richter, Erasmus-Studien .                            | 505    | Bellesheim, Geich. d. fathol.                            | 597     |
| Leng, Briefwechjel Landgraf                           | 000    | Rirche in Irland. II III                                 | 537     |
| Philipp's mit Bucer. III                              | 506    | Castillo, Gran diccionario                               |         |
| b. Druffel, Raifer Marl V. u.                         |        | I. II                                                    | 539     |
| d. röm. Sturie 1544/46. IV.                           | 513    | Torreanaz, Los consejos                                  | 000     |
| 17 19. 3ahrhundert.                                   |        | del rey. I. II                                           | 541     |
| Babics, Berichte Cornaro's                            |        | Altamira, La enseñanza de                                |         |
| über Belagerung Djene 1686                            | 514    |                                                          | 542     |
|                                                       |        |                                                          |         |
| Mariaidinic har in han D                              | Tative | n und Madridten" befproch                                | #11 #11 |
|                                                       |        | n Schriften.                                             | enen    |
| , ctopu                                               | ivige  | " Swittiten.                                             |         |
|                                                       | Grite  |                                                          | Ceite   |
| Allgem. Sifter Bortratwert. I.                        | 544    | Ludewig, Bolitit Nürnberge                               |         |
| Stevenson, Historic Perso-                            | 3.07   | im Beitalter der Reformation                             | 564     |
| nality                                                | 545    | Log, Mingitreit der Albertiner                           |         |
| Minter, Grab des Copholles                            | 548    | und Erneftiner                                           | 565     |
| Sollander, Schlacht bei Runga                         | 548    | pollaender, Gine Strafburger                             |         |
| Burthardt, Synefdemus des                             | 551    | Legende                                                  | 566     |
| Sieroffes                                             | 551    | Schulenburg, Bertreibung d.                              |         |
| Bahrieldt, Bur Münglunde                              | 554    | medlenburg. Bergoge burch                                |         |
| der Niederlaufig. Schulte fi, Sagen üb. Silvefter II. | 557    | Wallenstein                                              | 570     |
| Rugler, Rene Bandidrift der                           | 001    | Grid, Die Elgevir'fchen Repu-                            |         |
| Chronif Alberts von Anden                             | 558    | blifen                                                   | 570     |
| Schröber, Dentiche Raiferfage                         | 559    | Dopid, Treffen bei Lobofig .                             | 573     |
| , Wiedergeburt d. beutich.                            |        | 1.1                                                      | 510     |
| Reidjes                                               | 559    | Buglia, zur Geschichte einiger Reichsitädte              | 574     |
| Unidin von Chengreuth,                                |        |                                                          |         |
| pandelepolitit der öfterreichi=                       | * 00   | Sarragin, Mirabeau-Tonneau                               | 575     |
| ichen herricher im Mittelalter                        | 563    | v. Elpone, Arieg von 1870/71                             | 579     |
|                                                       |        |                                                          |         |

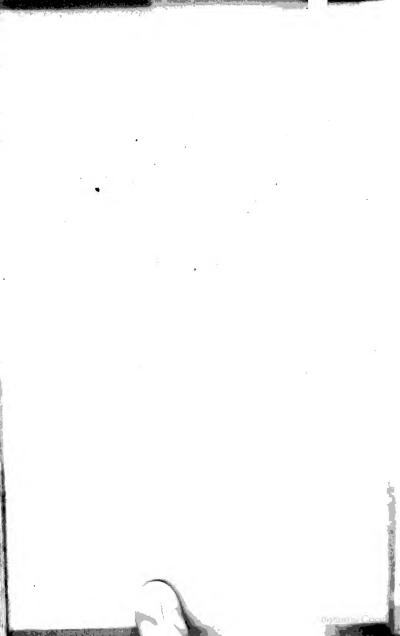





